

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









1. 112.5

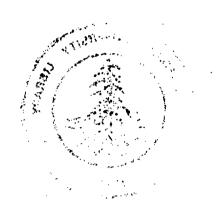

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Teign IL

Die lehten 120 Jahre

Weltgeschichte

(1740—1860).

IIL.

:-

## Die letten 120 Inhre

ber

# We let geschichte

(1740-1860)

pon

Bolfgang Menjel.

In feche Banden.

Dritter Banb.

-+++>GD cc+--

Stuttgart.

Berlag von Abolph Krabbe.

1860.

4/3

D251 M4 v,3

Drud von 3. Rreuger in Stuttgart.

### Inhalt des dritten Bandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Untergang des deutschen Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| Ibee eines römischen Reichs französischer (statt beutscher) Nation S. 1. Neue Coalition gegen Napoleon 2. Baben, Bürtstemberg und Bapern für Napoleon 4. Mack in Ulm eingesschlossen 6. Seeschlacht bei Trafalgar 9. Preußens Zaubern 10. Napoleon in Wien 13. Austerlit 16. Presburger Frieden 19. Joseph Napoleon in Neapel 21. Ladwig Napoleon in Holland 24. Aussching bes beutschen Reichs 26. Württemberg 28. Montsgelas in Bapern 30. Napoleons Berachtung gegen Preußen 34. |       |
| Bweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Preußens Schmach und Perkleinerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39    |
| Ferdinand von Braunschweig S. 39. Justand des preußisschen Heeres 41. Schlacht bei Jena 45 und Auerstädt 48. Capistulation von Prenzlau 53. Blücker in Lübek 54. Napoleon in Berlin 56. Continentalspstem 59. Fall der preußischen Festungen 63. Schill 70. Napoleon im Polen 71. Schlacht bei Gylau 75 und Friedland 78. Frieden zu Tilst 79. Königreich Westphalen 84.                                                                                                            |       |
| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0   |
| Der Congreß 3n Ersurt Sebastiani in Constantinopel S. 87. Mehemet Ali in Aegypten 88. Apra Georg in Serbien 88. Sultan Selims III. Resormen und Untergang 90. Castlereagh und Canning 94. Angriss ber Engländer auf Ropeuhagen 95. Die Russen in Kinnland 96. Ab.                                                                                                                                                                                                                   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| fegung Gustars IV. Abolph in Schweben 100. Breugens Nothsftand 102. Scharnhorft 104. Stein 103. Desterreich und Stadion 107. Berome 109. Abgottische Berehrung Rapoleons 113. Erwachen bes Batriotismus in Deutschland 115. Napoleons Regierung 116. Mißhandlung bes Papstes 124. Wiberstand in Spanien 128. Eungreß zu Ersurt 129.                                                                                                                                                                                                           |       |
| Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Volkserhebung in Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135   |
| Ruhe in Spanien S. 135. Napoleons Plane 136. Junot in Portugal 137. Godon und Ferdinand 138. Revolution in Arsanjuez 142. Ferdinand VII. wird nach Bajonne gelockt 144. Aufruhr in Madrid 148. Thronentsetzung der spanischen Bourbons 149. Allgemeine Bolkerhebung 155. Saragossa 158. Balencia 160. Capitulation von Baylen 163. Junots Capitulation 165. Romanas Flucht aus der Office 167. Navoleon in Spanien 173. Moores Rückzug 176. Fall Saragossa 179. Die Catalanen 181. Soult in Portugal 184.                                     |       |
| Fünftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Besterreichs lette Erhebung und Niederlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186   |
| Ocherreichs flotzer Entschluß S. 186. haß gegen Napoleon 188. Napoleons geniale Operationen und Siege bei Abensberg und Edmühl 195. Napoleon in Wien 197. Schlacht bei Afpern' 198. Kämpfe in Italien und Bolen 200. Schlacht bei Magram 202. Wiener Frieden 204. Der Tiroler Aufftand 205. Gefangennehmung ber Kranzoien und Bahern bei Innabrud 211. Maricall Lefebore in Tirol 217. Deffen Flucht 221. Andreas hofer 222. Legter Tiroler Kampf 224. hofers Ende 225. Schill 228. Wilhelm von Braunschweig 230. Die Engländer auf Walchern. |       |
| Schetes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Der König von Kom  Napoleons Entwürfe S. 235. Aushebung bes Kirchensthaats 239. Gefangennehmung bes Parstes 240. Zesuiten 242. Marie Louise 244. Der König von Rom 250. Uebertreibung bes Continentalinstems 252. Holland mit Frankreich vereinigt 254, besgl. bie Nordwestüsse Deutschlands 256. Murat in Neapel 258.                                                                                                                                                                                                                        | 235   |

| Carbonari 260. Sicilien 261. Staatsbankerott in Desterreich 267. harbenberg in Breußen 269. Tob ber Königin Louise 271. Tugenbbund 272. Bernabotte in Schweben 276. Georg, Pringsregent von England 279. Rufsichstürkischer Krieg 282. Mehemet Ali 283. Die Bechabiten 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ceite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Siebentes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Wellington in Spanien  Soult aus Bortugal vertrieben S. 285. Mellingtons Sieg bei Kalavera 287. Girona 289. Cabix 292. Die Evrtes 295. Die Linien von Torres-Bedras 300. Massenas Rückzug 301. Schlacht bei ben Arapilen 303. Suchet in Balencia 304. Guerillas 305. König Josephs Berlegenheiten 309. Treiben ber Cortes 311. Das spanische Amerika 314.                                                                                                                                                                                                                        | 283   |
| Achtes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Der ruffliche Winter Französisch-rufsische Sakeleien S. 315. Napoleons Allianz mit Preußen 320. Rußlands Allianz mit Schweren und Frieden mit ber Türkei 323. Rapoleons Festage in Oresben 325. Die große Armee am Niemen 327. Barklan de Tolky 329. Täuschung der Polen 333. Napoleon in Witebes 336. Kamps um Smoslenst 339. Kutusow 341. Schlacht an der Mostwa 342. Der Brand von Moskau 347. Preußen vor Niga, Bayern bei Poluzk, Cestreicher in Bolhynien 354. Rückzug der großen Armee aus Moskau 358. Gewalt des Frostes 360. An der Beresina 362. Flucht aus Wilna 368. | 315   |
| Meuntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Der preußische Früngig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 371   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zehntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Die Völkerschlacht bei Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 415   |
| Marie Louise als Regentin S. 467. Napoleons neue Rüsstungen 468. Der rheinische Merfur 470. Bellingtons Siege in Spanien 473. Congreß zu Chatillon 474. Schwarzenbergs Marsch burch die Schweiz 474. Blüchers Einsall in Frankreich 476. Schlacht bei Brienne 477 und la Rothidre 48. Blüchers Niederlagen 479. Schlacht bei Montereau 480. Rückzug der Allikten 481. Blüchers Bereinigung mit Bülow 482. Schlacht bei Laon 483. Marsch gegen Paris 485. Talleprands Intriguen 489. Einzug der Allikten in Paris 480. Napoleon in Tropes 491. Seine Abbantung in Fontainebleau 495. Murats Untreue 497. Davoust in Hamburg 499. Ludwigs XVIII. Einzug in Paris 501. Pariser Frieden 504. Die Besuche in Loudon 506. Ferdinand VII. von Spanien 510. Nordamerikanischer Krieg 513. | 467   |
| Bwölftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Europa's Umgestaltung im Iahr 1815  Der Wiener Congreß S. 515. Die polnische und schfische Frage 518. Restaurationen 519. Der beutsche Bund 524. Uns popularität der Bourbons 527. Napoleons Nückehr von Elba 531. Murats Erhebung 538. Das Maiseld in Baris 541. Die Sachsen in Lüttich 543. Schlachten bei Ligny 545, und Waterloo 546. Napoleons zweite Abbankung 551. Blücher in Paris 553. Rückstehr der Bourbons 555. Brunes Mord 549. Hinrichtung Murats und Rens 560. Der zweite Kariser Krieden 561.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 515   |

### Erftes Buch.

### Untergang des deutschen Reichs.

Die Grunbung bes Napoleonifden Raiferreichs bebeutete mebr als bie Wieberberftellung ber Monarchie in Frankreich. Rachbem Aranfreich weit über feine alten Grengen ausgebebnt und von einem Enfteme abhangiger Staaten umgeben mar, lieg ber Raifertitel und bie enge Berbinbung mit bem Bapfte feinen Ameifel mebr. taf Rapoleon fein Reich noch immer mehr vergrößern und bas bisher bestandene, aber allerbings morfd auseinanderfallende "romiide Reich beutider Ration" vollenbs gerftoren und an beffen Stelle ein romifches Reich frangofifcher Nation feben werbe. Derielbe Blan mar icon von ben frangofischen Ronigen verfolgt morten, inbem fie, ftete neibig auf bie große Dacht bes beutichen Raifere, einerseits alle Feinde beffelben unterftut, ibm immer neue Seinbe gewedt und icon mehrmals balb mit Gulfe bes Papftes, balt mit Bulfe ber protestantifden gurften bei neuen Raifermablen bie beilige Rrone auf ihr Saupt zu fegen, anbrerfeits fammtlide romanischen Lanber an bie Familie Bourbon zu bringen getractet batten, mas ihnen auch mit Spanien und Reapel gelungen mar. Seithem war bie frangofifche Bilbung Meifterin in Europa gemorben und batte bie beutiche übermaltigt. Dan muß zugeben, tif es nur noch eines fo großen Mannes, wie Napoleon, bedurfte, B. Rengel, 120 Jahre. III. 1

um bie fo lange vor ihm icon vorbereitete Suprematie ber romanifden Boller über bie germanifden ju verwirklichen.

Schimpf und Nachtbeil biefes Umichlages treffen viel weniger Die beutschen Rurften, ale bie beutsche Nation felbft. Am linken Rheinufer batte bie Nation einen viel fowereren Berluft erlitten. ale felbft ber Raifer, ber ja burd Benebig entichabigt worben mar. Damals jebod mar noch fein Bewußtfenn bes Schimpfes und Unaludes in ben Maffen, noch weit weniger in ber Breffe ermacht und wie in einem Bauberichlaf ließ bie beutiche Ration fich feffeln und Glieb fur Glieb abidneiben. Mur ber Raifer in feiner Sofburg zu Wien hatte bofe Traume. Die Schatten ber alten Raifer ichienen feinem Lager porüber zu ichweben und ihn anzuklagen, bag er im Unglud verzagent, Thuguts niebrigen Ranten nachgegeben und bas ibm anvertraute beilige Reich felber als allgemeine Beute babe plunbern belfen und bag er fein haupt jest unter ber aufgegebenen Rrone bes heiligen Reichs gurudziehen und in bie fleinere Erbfrone von Defterreich bergen wollte. Raifer Frang II. befaß, obne von Matur zu geniglen Auffaffungen ber Dinge und glubenben Begeifterungen fich ju neigen, gleichwohl ben Stoly feines Gefolechts und bie Tragweite bes Blides, bie man in ber bochften Stellung und burd bie Trabitionen alter Cabinette erwirbt. Es war ber grofigrtigfte und rubmwurbigfte Entidlug feines Lebens, bag er bie Rrone bes romifden Reichs beutider Nation nicht fahren laffen wollte, ohne eine lette blutige Enticheibung. England und Rufland boten ibm ibre Gulfe an, aber Breu-Ben nicht, bie fubbeutiden Rurften nicht und felbit in feiner eigenen Umgebung fehlte bas Berftanbnif feines faiferlichen Bebantens, beffen Chre bie Gefdichte retten muß, inbem fie bie Blatter ber tiefften Schanbe Deutschlanbs aufschlaat.

Der Plan wurde im Sommer mit England und Rufland verabrebet. Erzherzog Ferbinand follte unter Macks Begleitung mit 80,000 Mann in Bayern und Schwaben, Erzherzog Johann mit 20,000 Mann in Tirol operiren, 60,000 Muffen unter Kutu-

fom und 40.000 unter Burbobben follten fpater gu Ferbinanb ftofen. 16.000 Ruffen unter Tolftoi nebft 15.000 Englanbern unb 12.000 Someben von Somebifd-Bommern aus vorgeben und enblich boffte man auch noch bie gange Rriegsmacht Breufens in Linie rucken zu feben. Allein ber Ungeftum, mit welchem Raifer Mexanber in ben Ronig von Breugen bringen ließ, miffiel biefem bermaffen . bag er ungewöhnlich befrig murbe und feft erflarte. wenn Ruffen bie preußische Grenze betraten, werbe er 80,000 Breufen aufbieten, fie binauszuwerfen. - In Italien follte Erzbergoa Rarl mit 100.000 Mann auftreten, und 12.000 Ruffen von Corfu. 6000 Englanber von Malta aus und bie negvolitanische Macht von Guben ber ibn unterftugen. Doch war ber Ergbergog Rarl ftbft gegen ben Rrieg geftimmt, fürchtete abermale Unglud unb wollte feinerseits nicht eber angreifen, bis ein Sieg in Deutschland erfochten mare, um im mahricheinlichen gall einer Dieberlage gur bulfe naber bei ber Sanb zu bleiben.

Der größte Fehler, ben bie Coalition beging, mar bie Eile, mit ber die Defterreicher, ohne die Auffen abzuwarten, in Deutschsand allein vorangingen. Da ber Abfall Baperns brohte, schien es nöthig, sich biefes Landes zu versichern und Mad\*) bewegte sich rasch burch Bapern nach Schwaben, um eine seste Stellung bei Ulm zu nehmen. Allein Mad wollte auch den Ruffen zuvorkommen und die Franzosen allein schlagen, während die Ruffen selbst abstellich zögerten. Rußland bebiente sich Desterreichs pur als eines

<sup>\*)</sup> Bir verließen Rack im Lager Championnets vor Reapel, in bas er vor ben Lazaroni geftüchtet war. Championnet gab ihn großmuthig frei, das Directorium aber ließ ihn nach Paris bringen und hier auf sein Chrenwort frei leben. Der erste Consul versprach ihn auszuwechseln, hielt aber ben Termin nicht ein; Mack glaubte sich danach seines Ehrenworts entbunden und sich heimlich nach Deutschland. Bonaparte lachte und ichiefte ihm seine Abjutanten, Diener und Effecten nach, als ob ihm gesehnt hätte, wie nüglich ihm Mack noch einmal in Deutschland werden durbe.

Mittels für russische Bwede. Es schob Desterreich immer nur vor, half ihm immer nur bebingt. Im Jahre 1799 wollte Rußland in Italien und an der Westäuste ber Türkei sesten Kuß sassen. Auch jest wollte es Desterreich mit Frankreich nur auß neue verwickeln, um ungestörter seinen alten Plan auf Eroberungen in der Türket zu verfolgen, aber sich keineswegs für Desterreich ausophern. Seine Politik war immer, auch unter der Korm der Bundesgenossenschaft, die beiben deutschen Großmächte zu zerreiden. Diese Politik verrieth es in den geheimen Vorschlägen, welche der russische Gesandte Nowositzow im Jan. 1805 dem englischen Cabinet gemacht hatte und welche, da nun einmal das deutsche Reich der Auflösung entgegengehe, Desterreich und Preußen vom übrigen Deutschland zu trennen und unter ein englisch-russisches Protectorat zu bringen bezweckten.

Mapoleon, burd bas Mifilingen feines englischen ganbungeplanes in Berlegenbeit gefest, ergriff mit feuriger Begierbe bie gunftige Belegenheit, fein prachtiges Beer, welches biesmal gum erstenmal offiziell "bie große Armee" genannt wurde, aus bem langweiligen Lager von Boulogne herauszuführen (27. August 1805) und traf bie genialften Dispositionen, um feine Begner, wie bieber, einzeln zu ichlagen. Inbem Dad zu weit vorausgegangen mar, obne bie Ruffen abzumarten, entwarf Navoleon fogleich ben Blan, fic amifchen beibe zu werfen und ben völlig ifolirten Dack abjufdneiben. Das mar zugleich ber Weg, auf bem ibm bie Bavern entgegenkamen. Schon am 24. August batte Bayern mit Frankreich eine enge Alliang abgeschloffen, gum Leibmefen ber Rurfürstin Raroline, einer ber brei iconen Schweftern von Baben (Töchter bes Erburingen Rarl Ludwig, von benen bie zweite, Louise, ber Raifer Alexander von Rugland, bie britte, Friedrife Dorothee, ber Rinig Ouftav IV. Abolph von Schweben, beibe Feinbe Napoleons, gebeiratbet batte). Der Rurfurft Max Joseph und fein Liebling und Minifter Montgelas gauberten nicht, fich gang in bie Arme Rapoleons zu werfen, um baburd Bavern eine Geltung in bem

neuen Raifertbum zu verschaffen, welche es im alten, zumal feit ber Thugut'ichen Bavarophagie, nicht mehr batte. In ber Nacht auf ben 9. September verlieg ber Rurfurft\*) Dunchen und gog fic mit feinen Truppen feitab nach Burgburg. Am folgenben Tage rudten bie Defterreicher in Bapern ein, gingen aber nicht meiter por, ale bis Ulm, mabrenb Bernabotte mit bem frangofischen Armeeforps, welches hannover befest gehalten batte, fic bei Burgburg mit ben Babern vereinigte. Daran batte Dad bie Richtung erfennen follen, in ber ibn ber Reinb umgeben wollte; allein er ließ fic burd ben Scheinangriff taufden, ben Mapoleon vom Somarzwald ber gegen ibn machte. Napoleon felbft ging am 1. Oftober bei Strafburg über ben Rhein, obne auf einen Reinb ju ftogen, benn ber Rurfurft von Baben beeilte fich, wie langft verabrebet war, fich unter feinen Sout ju ftellen. Der Rurfurft Friedrich von Burttemberg nahm noch bie Miene an, als wolle er fic Gewalt anthun laffen und fperrte bie Thore feiner Sauptftabt Stuttgart ben Truppen Reps, empfing aber ben Raifer Napoleon in Lubwigeburg aufe artigfte und ichlog mit ihm icon am 5. ein eben fo enges Bunbnig mie Bapern ab. Man tann nicht leugnen, bag Baperne enger Anfolug an Frankreich burch bie Gefahren, mit benen es fo lange ber beftanbig von Deflerreich bebrobt gemefen war, und ber Anschlug Burttemberge und Babene burch ihre Ohnmacht entschulbigt mar. Bas batten biefe ichmachen Staaten ausrichten konnen, auch wenn fie ein patriotifdes Opfer batten bringen wollen? Nachbem Breugen icon langft unb Bayern io eben bas beutiche Reich verlaffen hatten, blieb ihnen nichts übrig, als fic bem Starfern zu unterwerfen. Aber ber Rurfurft von Burttemberg beutete fein Bunbnig mit Napoleon zur Unterbrudung ber uralten ftanbifden Rechte feines Lanbes aus. Uebrigens ftellte Bapern bem frangofischen Raifer 22,000, Burttemberg 10,000,

<sup>\*)</sup> Rachbem er turz vorher bem Raifer Franz noch "fein Bort vers bfanbet hatte, baß feine Truppen bie Desterreicher in nichts hindern wurden, bag er ruhig bleiben und nichts unternehmen werbe."

Baben 4000 Mann. Dem Reichstag in Regensburg erklärte ber franzöfische Gesandte Bacher, "Napoleon komme nur, um Deutsch- lands Sicherheit und Unabhängigkeit gegen Defterreich zu beschüten." Der Stadt Frankfurt am Main prefite Napoleon im Borbeigeben wieber 4 Millionen ab.

Napoleon eilte, fich mit Bernabotte zu vereinigen, ebe Dad etwas mertte. Inbem er icheinbar birect auf Ulm losging wich er auf einmal bei Beibenbeim links ab und maridirte über Rorb. lingen nach Dongumorth, ju berfelben Reit, in welcher Bernabotte mit ben Bayern bas preugifche Gebiet von Anfbach verlette unt nach Ingolftabt jog. Soon am 6. bis 8. October gingen fammtliche frangoffiche Armeecorps über bie Donau und breiteten fich über Augsburg bis nach Memmingen aus, um Dad von allen Seiten zu umfaffen. Riemlich auf biefelbe Art batte Rapoleon funf Jahre fruber bie Stellung von Melas in Italien umgangen und ibn im Ructen gefaßt. Dad batte baber um fo eber bie Abficht feines großen Begners errathen und fich noch vor ber Anfunft beffelben auf Bernabotte werfen, im ungunftigften gall auf bie ibm langfam nachrudenben Auffen gurudziehen fonnen. Aber er mertte nichts und blieb wie verzaubert in feiner alten Stellung. \*) Beneral Rienmaner, ber Made Nachhut befehligte, fant in ber Nabe von Dongumorth, mar aber ju fomach, ben Alug zu vertheibigen. Nep ereilte ben zu biefem Corps gehörigen General b'Afpre bei Bungburg und nahm ihn gefangen, am 9ten. Rienmaper ging por ber Uebermacht über Dunchen nach bem Inn gurud. Dad batte von Ulm aus ben General Auffenberg mit einem fleinen Corps entsenbet, um bie Berbinbung mit Rienmaper gu unterbalten, aber faum war Auffenberg am 8. bis Wertingen vorgerudt, ale er fic icon von Frangofen umgingelt und gefangen fab (wie fruber bei

<sup>\*)</sup> Man glaubt, er habe fich burch Rapoleons berühmten Spion Schulmeifter taufchen laffen, indem biefer ihm glauben gemacht habe, es fev eine Revolution in Paris ausgebrochen, die Englander feven gelandet und Rapoleon mastire mit feinen Detachirungen nur feinen Rudana.

Chur). Ein ftarteres ofterreichtides Corps brachte Ren's Bortrapp unter Dupont ichweren Berluft bei Gungburg bei, am 11., fonnte aber bie Umgebung nicht mehr binbern. Am 12. wurde General Svangen, ber Memmingen befett hatte, von bem rafc babin vorgerudten Soult gefangen und Jellacid, ben Rad bis in's Borarlberg porgeschoben batte, abgeschnitten. 2m 13. Dctober mar bie Einschließung Dads vollenbet, ber fic wenige Tage vorber noch ficher an ben Bobenfee und in's Tirol batte gurudteben ton-Beil Rapoleon 180,000 Dann auf bem Blat batte, mußte Rad fich mit feiner viel geringeren Armee um jeben Breis eines Rudzugeweges verfichern, um fich mit ben Ruffen zu vereinigen, aber er verfaumte alles, er war vollkommen verbler. Um 14. belebrte ibn ein furchtbarer Angriff Nep's, ber bie Brude in Eldingen erfturmte, wie nabe fein Berberben feb.

Erzbergog Ferbinanb entbanb fich jest zu fpat ber Dadfoen Bormunbicaft, ließ ihn, ba er ihn nicht mit fich fortreißen tonnte, im Stiche, und brach, um ber Gefangennehmung ju entgeben, mit 24,000 Mann, worunter fich ber Rern ber Reiteret befant, in ber nacht bes 14, aus bem Lager von Ulm auf, um fich im Ruden ber Frangofen ben Weg burch Franken nach Bobmen qu babnen. Aber bie Frangofen maren ibm überall auf ben Berfen. Gin Theil feines Corps unter General Werned mußte fic am 18, bei Trochtelfingen mit 8000 Mann ergeben. Murat mit bem Rern ber frangofifden Reiterei jagte bem Ergbergog überall mad, ber guterwegs alles Fugvolt verlor, aber einen Borfprung behielt mit noch mehreren taufend Bferben über Rurnberg gludlich noch Eger tam, mo er nicht weiter verfolgt murbe. Auch bei biefem Ania murbe bie preußische Grenze wieber von ben Frangofen verlett.

Dad mit bem Meft feiner burch bie Flucht bes Ergherzogs vollends entmuthigten Arinten, jest nur noch 23,000 Mann, folog am 17. October bie berichtigte Capitulation von Ulm, in welcher er fich mit Mier gangen Armee friegsgefangen erflarte,

wenn er bis zum 25. nicht entsetzt würde. Nachdem ihm aber vorbemonstrirt worben war, baß kein Entsatz möglich sey, bequemte er sich, bie Uebergabe schon am 20. Statt finden zu lassen. Napoleon empfing ihn freundlich\*) und ließ, auf einer kleinen Anhöhe bei Ulm stehend, die ganze gefangene österreichische Armee an sich vorüberziehen und je Baar und Baar mußten die Soldaten vortreten und ihre Gewehre zu seinen Füßen niederlegen, während die Vahnen, eine nach der andern, hinter Napoleons Rücken eine schone kriegerische Decoration vollendeten. Die österreichischen Soldaten glotzten theils den berühmten Napoleon an, theils warfen sie unbekümmert um ihn ihre Gewehre mit Stolz und Unwillen zu Boden.

In Italien hatte Erzherzog Karl ben Befehl, nichts Entscheibenbes zu wagen, bis günftige Nachrichten aus Deutschland einträsen. Dadurch gewann Massen Zeit, die unter Gouvion St.
Chr in ben Abruzzen stehenben Truppen aus Unteritalien an sich
zu ziehen, nachdem ber König von Neapel sich burch einen Vertrag
vom 21. Sept. zur Neutralität verpflichtet hatte. Sobald nun die Ereignisse von Ulm in Italien bekannt wurden, griff Massena mit
dem feurigsten Muthe ben Erzherzog bei Calbiero an, erlitt
aber in einem breitägigen Kampse vor den uneinnehmbaren Schanzen der Desterreicher großen Verlust. Indessen zog sich der Erzherzog am 1. Nov. freiwillig zurück, um wo möglich noch Wien
zu hülfe zu kommen, ehe Napoleon bort anlangen könne. Massena
aber blieb ihm auf den Fersen, während St. Cur ihm den Rücken
beckte. Zugleich schickte Napoleon ein baverisches Corps unter

<sup>\*)</sup> Mack wurde zur Strafe für seine Ropflosigkeit auf Besehl seines Kaisers cassirt und verlor alle seine Burden, Titel und Orden, durste aber in St. Polten bei Wien ungefrankt sein kleines Feld bebauen und hatte hier immer viel Zuspruch von mitleidigen Ossizieren und Soldaten, weil öfterreichische Gutmuthigkeit leicht alles vergist. Nach Napoleons Sturz sand Mack auch die Gnade seines herrn wieder und wurde in alle seine Burden wieder eingesett.

Derop nach Tirol, bas aber im Strubpaß zuruckgemorfen wurde, während bas ftartere französische Corps unter Ney ben Scharnitspaß erstürmte und von hier aus in's Tiroler Innthal einbrang. Gleichzeitig rückte Augereau vom Bobensee aus in's Borarlberg. Dem Andrang bieser feindlichen Massen entzog sich Erzherzog Johann oftwärts nach Kärnthen, um sich mit seinem Bruder Karl zu vereinigen. Dagegen wurden zwei zu weit zurückgebliebene öfterreichische Corps gesangen, das von Jellachich, welches bei Feldsirch zwischen Ney und Augereau eingeschlossen war, am 14. Nov., und das von Rohan, welches an der Brenta umherirrend in St. Chrs hände siel, am 25. November.

Dies war ber erfte Act bes ungludlichen Felbzugs von 1805. Che wir Napoleon auf feiner Siegesbahn noch weiter folgen, muffen wir ben Blid rudwarts wenben auf einen gleichzeitigen Seefleg ber Englanber, ben größten, ben fle überhaupt mabrenb ber Dauer jener Rriege erfochten haben, und ber gerabe bamals ein Erfat bes Gludes fur bie Somach von Ulm mar. Abmiral Billeneuve nämlich magte, burch bie gornigen Befehle Napoleons baju getrieben, ben fichern Safen zu verlaffen. "Er ift mobl zu feig, um von Cabix auszulaufen," batte Mapoleon mit tieffter Berachtung gefagt und ibn nach Baris vor ein Rriegsgericht laben laffen. Ungern und mit ficherem Borgefühl eines Unglude lief bie frangofifche Rlotte unter Billeneuve mit ber fpanifchen unter Gravina vereinigt aus, 33 Linienschiffe, 5 Fregatten, 2 Briggs, unb fließ am 21. Dct., zu berfelben Beit, als Mad in Ulm capituliren mußte, 8-9 Seemeilen vom Cap Trafalgar auf bie englische flotte unter Delfon, bie nur aus 27, aber gum Theil viel beffern Schiffen bestand. Die Seefdlacht, bie nun begann, mar eine ber blutigften, bie je gefdlagen worben ift. Melfon felbft murbe burd einen Souf aus bem Maftforb eines frangofifchen Schiffes töbtlich verwundet und farb bald barauf, mabrend Billeneuve gezwungen war, bie Segel bes Abmiralfchiffes zu ftreichen und fic gefangen zu geben. Gin frangofifches Schiff flog in bie Luft, fechs-

gebn frangofifche und spanische Schiffe fielen in bie Gewalt ber anglanber, ber Reft entfam unter Graving nach Cabir, Comobil bie aenommenen als bie englischen Schiffe felbft waren faft alle entmaftet und burd bas fürchterliche Reuer auf's übelfte quaerichtet. auch voller Tobten und Bermunbeten. In biefem Buftanbe murben fie in ber nacht von einem Meerfturm überfallen, mas bie Berwirrung und ben Sammer auf ben bodften Grab brachte. Mannicaft bes frangofifden Abmirglidiffe Bucentauro benutte ben Sturm, fich au befreien, aber bas berrliche Schiff icheiterte an ber Rufte. Das gleiche Loos erlitten funf anbere Schiffe, funf murben von ben Englanbern felbft verbrannt ober verfentt, amei entfamen gludlich nach Cabir: von allen 16 eroberten Schiffen brachten bie Englanber nur brei nach Gibraltar. Aber fie maven für immer ber Sorge los geworben, bie ihnen Rapoleons Lanbungsplan verurfact batte. Bon nun an mar bie Unfabigfeit ber frangofficen Marine entichieben und von ber Lanbung nicht mehr bie Bier frangofifche Schiffe von Billeneuve's Flotte flelen nachträglich am 5. Nov. ben Englanbern in bie Banbe. Die ubrigen, bie fich nach Cabir retteten, blieben bort eingefdloffen, bie fie bon ben fpanifden Infurgenten genommen murben. Rein eingiges fam nach Franfreich gurud. Der unaludliche Abmiral Billeneuve murbe gemuthefrant und nabm fic bas Leben.

Bu berfelben Zeit gab sich bie Coalition bie größte Rühe, Freußen zur Theilnahme am Rampf gegen Napoleon zu beswegen. Friedrich Wilhelm III. war durch die Berletung des anspachischen Gebiets empfindlich beleibigt und nahm zum erstenmal eine drohende Haltung gegen Napoleon an, indem er den Ruffen ieht plöglich den Durchmarsch durch Schlessen erlaubte und seiner gefets das bis auf 6000 Mann in der Festung hameln von Franzosen verlassene handte und geiner dankover besetzt. Doch geschah dies letztere hauptslächlich, um der verbündeten englisch-rufsisch-schwedischen Armee zuvorzusommen, die gleichfalls hannover hatte besetzen sollen. Somit blied Preußens Stellung zweibeutig. Raifer Alexander, der seinem Geern

plate, fam am 25. October unerwartet felbft nach Berlin. batte icon fruber im Jahre 1802 einmal eine freundnachbarliche Aufammenfunft mit bem preufifden Roniaspaar in Demel gehabt mb bei ber Ronigin eine viel muthigere Bolitif mabrgenommen, als beim Ronia. Diefer lettere ließ fich gmar von Saugmit nie io weit bringen, eine enge Alliang mit Franfreich einzugeben, weilte aber boch beffen Unficht infoferne, ale er eine beftanbige Reutralitat zwifden Frantreich und ber Coalition für gewinnreich Die Ronigin bagegen fab mit geheimer Ungft, wie Rapokons Dacht mit jebem Jahre wuche, wie er Breufen mit Berachung zu behandeln anfing und wie nothig es mitbin fen, zur Coalition gu halten und bie von Raifer Alexander bargebotene Sand m ergreifen. \*) Much ber Ergbergog Anton fam nach Berlin, um Bunfde Defterreichs mit benen Ruglands zu vereinigen, und Bitt lleft Breufen Solland anbieten, wenn es ber Coalition beitrete. Im 3. November fam wirflich ju Botebam ein Bertrag Breugens mit Rugland und Defterreich zu Stanbe und in ber Racht barauf iblof ber Ronig bei Sadelicein im unterirbifden Gewolbe ber Roniasaruft ju Botebam über bem Grabe Friedrichs bes Grogen mige Freundschaft mit Alexander (eine Scene, bie balb burch einen Amferflich febr popular murbe). Aber er lief boch bie Ruffen" Wein im Rampfe mit Navoleon fich verbluten und bielt feine eigeun beere gurud. Saugwis murbe in Napoleone Lager abgefcidt, m ibm mit bem Anfchluf Breugens an bie Coalition zu broben, mm ber Buftanb, wie er beim Frieben von Luneville gemefen, nicht bergeftellt murbe ober Rapoleon überhaupt bie preußische Bermitlung nicht annehme. Diefes Ultimatum batte aber feinen anten 3med. ale ben, aus ber bamaligen Weltlage für Breuffen

<sup>&</sup>quot;) In biese Beriobe fallt eine fleine Schrift bes Grafen Antraigues, welche Johannes Maller empfahl und verbreitete, "Uebersehung eines Fragements aus Bolybius", worin bas verberbliche Zaubern bes Königs von Freugen mit bem bes Antiochus von Syrien verglichen wurde, ber es vers lante, bem hamibal gegen die Romer beigustehen.

ohne bessen Anstrengungen leichten Kauses neue Bortheile zu ziehen Wie konnte es auch anders gemeint seyn, da Haugwig, ber eifrigst Bertheibiger der französischen Allianz, zum Unterhändler gemähl war. Ueberdies hatte Haugwig die Weisung, keinessalls vor ben 22. Dezember den Krieg an Frankreich zu erklären, weil ber her zog von Braunschweig vor diesem Termin mit der nöttigen Aus rüstung der Truppen nicht fertig werben zu können versicherte.

Rutufom mar mit feinen Ruffen bereits bis an bie baverifc Grenze gefommen, als er bas Unglud von Ulm vernabm. Bie zu ichmad, es allein mit Navoleon aufzunehmen, fab er fich zur Rudmarich nach Dabren gezwungen, mo er fich mit ben nach rudenben Beertheilen Ruglanbs erft verftarten und mit Ergbergo Berbinand, ber in Bobmen icon wieber 18,000 Dann gufammen gebracht batte, in Berbinbung feten wollte. Rienmayer gog fie mit feinen Truppen gegen Wien gurud, obne Soffnung, bief Sauptftabt, gegen bie Mapoleon birect berangog, beschüten gu ton Ein öfterreichisches Corps unter General Meervelbt wich nad Stevermark gurud, murbe aber am 7. Nov. von Davouft ereilt gefangen ober versprengt. Napoleon maricirte fo raich, bag be von Burgburg berbeieilenbe baverifche Rurfurft ibn nicht mehr i Munden, fontern erft in Ling traf, um ibm feine Dankbarkei bezeugen zu können. Der alte, burch eine Bunbe einäugige, etwai fettleibige, aber bet ben Ruffen febr beliebte und eben fo folau als tapfere Rutusow wollte zeigen, bag er nicht fo topflos fen wi Dad und benutte bas Vorbringen ber Frangofen gegen Wien, un ploblich in ihrem Ruden wieber bei Rrems über bie Donau 21 geben. Es gelang ibm auch am 11. Nov. bei Durrenfteit bie frangofifde Divifion bes Generals Gagan, bei ber fich Marfchal

<sup>\*)</sup> Rach beffen Originalichreiben, noch jest im Archiv ber Familie vor hangwis. Die Briefe bes herzogs von Braunschweig aus benfelben De zembertagen, welche Sauffer II. 559 f. mittheilt, motiviren bie Bogerung noch ferner burch die fallche Boraussesung, Napoleon und Franz hatten bie zum 15. Dez. einen Baffenftillftand geschloffen.

Rortler befand, in engem Terrain zu überfallen. Man kampfte Tag und Nacht fort Mann an Mann, und Mortler, ber lieber fterben als sich fangen laffen wollte, bebedte fich in biesem Verzweif-lungskampfe mit Ruhm. Dennoch ware er verloren gewesen, wenn ihm nicht schon in ber Nacht die Division Dupont zu Gulfe geellt ware. Rutusow setze nach biesem handstreich seinen Ruck-jug fort.

Bien mar bereite vom faiferlichen Bofe verlaffen und Breis Auf bem bamaligen Standbunfte ber Rriegsmiffenicaft unbte man, je größer und volfreicher eine Stabt fev, befto mether laffe fle fich vertheibigen, und Ravoleon felbit lebte noch in Mier Berblenbung, indem er nie baran bachte, meber Loon noch Baris zu feften Blaten zu machen. Die ungebeuren Gulfsquellen Biens murben alfo, anftatt fie gur Bertheidigung gu benuten, me Reinbe obne Schwertftreich Breis gegeben. Rur bie bolgerne Brude, welche jenfeite Wien von Infel zu Infel ben bier vielfach atheilten Donauftrom überfpannte, mar vom General Fürften farl Auerspera vertheibigt. Murat, ber ben frangofifchen Bortrapp wiebligte, erreichte Bien am 13. Dou., umging aber bie Stabt mb eilte, fich bor allen Dingen jener Brude zu bemächtigen. Imeripera befahl jest erft, biefelbe angugunben, aber es mar gu rat. Der frangofifche Dberft Dobe lief auf ben öfterreichischen Unilleriften gu, ber eben bie Lunte anlegen wollte, fiel ihm in m Arm und erklarte ihm, es fen ja Baffenftillftanb. Murat Wbft, Lannes und feine Abjutanten liefen über bie Brude unb sieberholten ben öfterreichischen Offigieren, bag ein Waffenftillftanb biefdloffen fen. Auersperg felbft tam berbei und wußte nicht, Mite er glauben ober nicht. Unterbeg famen frangofifche Grenadere ihren tollfuhnen Generalen nachgeruckt und nun gab Muervera, ber fie im rechten Augenblick alle batte gefangen nehmen binnen, ben Biberftanb auf und zog ab. \*) Dlurat behielt ben

<sup>&</sup>quot;) Rach einer andern Quelle bat Auersverg in ber Meinung, ber

und gefangen wurben.

freien Brudenübergang und befete Bien, mo ihm 2000 fcmere: Gefchute, 100,000 Gewehre und unermestiche Borrathe in bie Sanbe fielen. Napoleon felbft nahm fein hauptquartier im taifer- lichen Palaft zu Schonbrunn, bicht bei Wien.

Murat mußte sogleich weiter rucken, um Rutusow wo möglich zuvorzukommen und vor seiner Berbindung mit dem nachrückenden Burhövden abzuschneiden. Dies gelang auch bei hollabrunn, allein der verschlagene Rutusow spielte ihm hier den nämlichen Streich, den er wenige Tage vorher Auersperg gespielt hatte, schickteihm den General Grasen Winzingerode mit der Nachricht eines zu Schöndrunn zwischen den Kaisern Alexander und Napoleon abgeschlossenen Waffenftillstandes zu und bethörte ihn daburch wirklich, mährend er blitzschnell seine Truppen wenden ließ und glücklich entkam. Als Murat den Betrug inne wurde und den Russen wüthend nacheilte, hielt Bagration mit nur 6000 Rann ihn auf und beckte mit unerschütterlicher Tapferkeit den Rückzug seines Feldherrn, 16. November.

Drei Tage später vereinigte sich Kutusow mit Burhövben zu Olmüt, wohin auch Kaiser Alexander von Berlin aus gekommen war, und hatte nunmehr etwa 84,000 Mann betsammen, worunter 16,000 Desterreicher. Dagegen war es Napoleons rasten Wasnövern gelungen, den Erzherzog Ferdinand in Böhmen durch ein Corps unter Bernadotte an der Bereinigung mit den Russen zu hindern, und auch Erzherzog Karl, der sich am 19. Nov. zu Cilly mit Johann vereinigt hatte, aus den Gebirgen in die Ebenen von Ungarn gerückt war und sich bort durch ein Bolksausgebot versstärfte, war noch zu weit entsernt. Allein Kutusow behauptete eine seste und kaum angreisbare Stellung bei Olmüt, die nur durch Mangel an Lebensmitteln gesährdet war. Würde man das Anslegen von Magazinen nicht auf unverantwortliche Weise versäumt Wassenstillfamb sen geschlossen, die Franzosen selbst über die Brücke gesührt und seine Bataillone vor ihnen paradiren lassen, die diese plöslich umzingelt

faben, so hatte bie russische Armee hier ben ganzen Winter über aushalten und Napoleon zur Verzweiflung bringen können, unterbes maren die Erzherzoge Ferbinand, Karl und Johann, waren die russischen Verstärkungen unter General Essen eingetroffen. Nie war die Gelegenheit für Preußen günstiger, es burste damals nur durch Franken marschiren, um Napoleon den Rückweg völlig abmidneiben.

Aber gerade Preußen war es, was die Ruffen bahin brachte, ten Bortheil ihrer Stellung aufzugeben. Kaifer Alexander wußte um zu gut, daß Preußen sich erst entscheiben würde, wenn ein großer Schlag geschehen wäre. Napoleon hatte damals nur is,000 Mann zu verwenden, eine Macht, mit der es die Ruffen wohl aufnehmen konnten. Also beschloß Alexander, wieder vorwüden, und seine Bereinigung mit dem Erzherzog Karl durch im Schlacht zu erzwingen. Der Mangel an Lebensmitteln war wich nicht so dringend, um das Berlassen der sesten Position bei Dimütz jetzt schon zu entschuldigen und wurde nachber absichtlich übertrieben, um den begangenen Fehler besser zu benkänteln. Man dat auch behauptet, Napoleon habe den Kaiser Alexander durch Savary, den er mit versöhnenden Anträgen abschilde, zu der salisen Weinung verleiten lassen, die Franzosen sähen das Bedenkliche ihrer Lage ein und wollten eine Schlacht vermeiben.

Als Napoleon ben Entschluß ber Ruffen ersuhr und bieselben is der Nähe von Brünn heranrücken sah, war er in hohem Grade myückt, benn sie waren nun durch keine seste Stellung mehr gesisützt und ihm an Zahl nur wenig überlegen, er zweiselte baher uch nicht, sie in offener Schlacht zu überwinden. Sie selbst waren es, die sich ihm auslieserten. Er glühte von Kampflust mb übersprudelte von Uebermuth. "Studieren Sie diese Gegend," thef er seinen Generalen zu, indem er das Feld von Aufterlitz werchritt, "hier werden wir uns schlagen!" Am 1. Dezember ind sich Haugwitz bei ihm ein, wurde aber kurz abgewiesen, er volle nach der Schlacht wieberkommen. Der solgende Lag war

ber Jahrestag ber Raiferkrönung. Auch biefer Umftand erbobte bie Begeisterung im französischen Lager. Die Solbaten improvisitren eine Jumination, indem sie Strohfackeln auf ihre Bajonettesteckten und in trunkener Lust ihr vivo l'empereur! durch die Nacht brüllten, während im Lager ber Coalition, zu bem das Gejauchze hinübertönte, tiefe Stille herrschte. Auch Raifer Franz war herbeigekommen, um seinen Bundesgenossen Alexander zu begrüßen. Wegen dieser persönlichen Anwesenheit der brei chriktichen Raifer nannte Napoleon den bevorstehenden Kampf mit einer aewissen Citelseit die Dreikaiserschlacht.

Die Solact bei Aufterlit begann mit bem Tagesgrauen bes 2. Dezember 1805. Rutusow wollte ben rechten Klügel ber Rrangofen umgeben, und Naboleon, ber von feinen Maricallen umgeben auf einer Unbobe bie Solacht leitete, lieg ibn rubig gemabren, benn bie Ruffen gerietben auf biefer Seite in Sumpfe und Seen, fo bag Dapoleon nichts befferes munichen tonnte, als fie nach biefer Richtung bin fich bewegen zu boren. Er borte namlich in ber Morgenftille ihren Marid, ben er noch nicht feben tonnte, weil Winternebel bie gange Begend bebedte. Enblich tauchte bie Sonne blutroth aus bem Debel auf, jene berühmte "Sonne von Aufterlig," von ber Dapoleon als von feinem Gludegeftirne fpater fo gerne gu reben pflegte. Die Ruffen batten bereits burch ibren erften Darich bie Schlacht verloren, Rapoleon nabm bie Boben von Braben als ben Schluffel ber Begend und gerfprengte bie ruffliche Linie. Rutufom murbe in ben Backen vermunbet, Die eingelnen Bubrer fuchten Stand gu halten und leifteten, wie auch Rienmaver mit ben Defterreidern, verzweifelte Begenwehr, aber in fo gerrutteter Aufstellung, baß fle gulent nothwendig nicht ber frangofifden Tapferfeit, aber bem tactifden Genie Napoleone erliegen mußten. Nabe am Edblog von Aufterlit rollte ber Donner ber Ranonen über bas Grab bes Ruiften Raunin, ber mit Frantreich im fiebenjahrigen Rriege gegen Preuften gefampft batte. mabrent fest Defterreich obne Brengen Branfreid unterlag. Aber

ite tobten Ohren des Fürsten Kaunit unter der Erbe konnten nicht tauber seyn, als die lebendigen des Grasen haugwitz, der Deserveichs Unglud hatte verhindern sollen und können. Die Berbündeten verloren in dieser blutigen Schlacht 27,000 Mann an Tobten, Verwundeten und Gefangenen, nebst 80 Kanonen. Unter einigen brach das Els der Seen ein. Man dichtete hinzu, französische Kanonenkugeln hätten das Eis zerschmettert und 20,000 kuffen sehen auf diese Weise ertrunken. Napoleon selbst begünzligte diese Fabel, weil er es liebte, durch großartige Bilder die finbildungskraft der Wölker zu fesseln und zu schrecken.

Das folimmfte Ergebnig ber Soladt fur bie Ruffen mar, wi fie ibre Rudguaslinie nach Bolen verloren batten und feitrarts gebrangt worben maren. Da es ihnen überbies an Lebenswitteln gebrach, fo mar Raifer Allexander zum Frieben geneigt. Abenfalls zu poreilig, es fey benn, bag er bas Benehmen Breuiens bestimmt vorausgesehen batte. Dach einer furgen und giemto falten Unterrebung mit Alexander, verlangte Raifer Frang the Bufammentunft mit Napolcon, bie bei ber Muble von Baliny Etatt fant. Napoleon ging bem beutiden Raifer entgegen und marmte ibn. Bon Rufiland verlaffen und um fo meniger von Reußen etwas boffenb, nahm Frang bie barten Friedensbedingunum an und ermirfte augleich ben freien Abgug ber Ruffen. Er if ubrigens nach feiner Rudfebr von Dapoleon gefagt haben: sun to ihn gefebn babe, mag ich ihn erft gar nicht mehr." \*) ba formliche Abichluß bes Friebens murbe einer Conferens au befburg vorbehalten, in ber Talleprand bas große Bort führte. Che ber Baffenftillftanb befannt merben fonnte, fiel noch bei

<sup>&</sup>quot;) Diefe Borte find seinem Charakter angemessen, nicht aber bie, reiche ihm französische Berichterstatter in ben Mund legen. Ihnen zusolge krauerte Rapoleon, ben Kaiser Franz in einem so schlechten Duartier ems kangen zu muffen, Franz aber soll geantwortet haben: "Sie wissen auch ichlechten Duartieren großen Augen zu ziehen." Das erscheint schon p geiftreich, als daß es Franz gesagt haben sollte.

B. Rengel, 120 3abre. III.

Iglau ein heißer Rampf vor zwischen bem Erzberzog Ferbinand und ben Bayern unter Brebe, in meldem bie Desterreicher flegten, in Dez. Auch Erzherzog Karl war nabe gekommen, aber alle Schwerter senkten fich jest in die Scheibe.

Am 7. Dezember erhielt Saugwit enblich beim Sieger von Aufterlit eine Aubieng. Gefdutt burd feine Inftructionen, fanb es Saugwis nicht nur feiner bisberigen perfonlichen Bolitit, fonbern auch ber Sachlage und bem Intereffe feines Ronigs gemäß, von allen Drobungen zu abstrabiren, ein enges Bunbnig mit Frankreich einzuleiten und ale Breis bafur Sannover angunebmen. Er benahm fich babei aber zu ichmeichlerifch und friechenb. \*) Napoleon ermieberte feine Gludwuniche gmar fvottifch: Complimente maren fur Anbere beftimmt;" nahm jeboch bas Bunbnif mit Breufen an und verlangte nur, es folle aud ernft gemeint fenn. Die naturlichften Intereffen verbanben Breufen mit Frankreich gegenüber ben anbern Dachten, er babe beibalb jeberzeit bie inniafte Allians beiber Dachte erftrebt und nur ber Ronig von Breugen babe bie bargebotene Sand immer mifitrauifc abgelebnt. Go tonne es nicht bleiben, Breugen muffe fic enticheiben und gang fur ober gang wiber ibn fenn. Auch mar Napoleon nicht gemeint , Sannover umfonft abzutreten , Breugen follte bafur ben Antheil an Cleve, ber auf bem rechten Rheinufer lag, bie Feftung Wefel und bas Bergogthum Neufchatel an Nanoleon, Anipach und Bapreuth (gegen eine fratere Entidabiauna) an Bapern abtreten. Dieje Bebingungen nahm Saugwis an und eilte bamit nach Berlin, wo er alles in bie gröfte Aufregung in verfette. Alte treue Brovingen follten vericoachert werben um neue, bie man einem alten Freunde und Bunbesgenoffen raubte und beren Befit meber rechtlich noch ficher mar. Und eine folde

<sup>\*)</sup> Saugwis fagte nach ber Schlacht zu Talleprand "Gottlob, wir haben gestegt." Man muß sich biesen Saugwis benten als einen bei ben Gerrnhutern erzogenen füßlächelnben und füßredenben Beichling, ber fich rühmte einen Christustopf zu haben.

hanblungsweise follte man sich von einem fremben Machtaber bictiren lassen wenige Wochen nachbem man mit seinen Feinden Berträge gegen ihn geschlossen hatte. War bas bem Machtgefühl und ber Wassenehre Breußens angemessen? Aber die Entrüstung tam zu spät. Man hatte früher zu handeln versäumt und entschied sich jeht, die Annahme hannsvers benn doch einem unsicheren Kampse mit Navoleon vorzuzieben.

Bwifden Franfreich und Defterreich murbe am 26. Dezember ber Kriebe gu Bregburg abgefoloffen, in welchem Defterreich 40 Millionen Rriegstoften bezahlte und bas gange venetianifche Bebiet an Frankreich, gang Tirol mit Vorarlberg und ben Bisthumern Trient und Briren nebft Baffau an Bavern abtrat. Auch bie armen italienischen Fürften, bie bisber in Deutschland entichabigt worben maren, verloren jest bas Ihrige wieber. Der Großbergog von Toscana erhielt Burgburg und mußte Salzburg und Berchtesgaben an Defterreid, bagegen Cichftat an Bayern, ber bergog von Mobena, ber nichts bafür erhielt. Conftang und ben Breiegau an Baben abtreten. Auch Burttemberg befam bamals mehrere Berrichaften. Die Nachfolge in Burgburg murbe überbies Babern , bagegen bie im Deutschmeifterthum Mergentheim Defterreich querfannt. Somit erhielt Raifer Frang für große Berlufte nur fomache Entschäbigungen, Sallenrand aber fomeichelte ihm mit ber Molbau und Wallachei, wenn er fich mit Napoleon ma gegen Rufland verbinden wolle.

Das war bas klägliche Enbe bes letten vom beutschen Raiser geführten Krieges, in welchem bas beutsche Reich unterging. Napoleon hatte bewiesen, baß sein neues Reich ftarker sen als bas alte. Er wollte ihm nun auch die legitime Weihe geben und seine Cbenbürtigkeit beweisen. Die schone Prinzessin Auguste, Tochter bes Kurfürsten von Bapern, mar mit bem Erbprinzen Karl von Baben verlobt; aber auf Napoleons Besehl mußte sie ihre hand seinem Stiessohn Eugen, Vicekönig von Italien, und bagegen ihr bablicher Bräutigam die seinige ber Nichte Josephinens, Stepha-

٠,

nie Tacher be la Wagerie, reichen. Die Berlobung fand auf ber Rudfehr Napoleons in München Statt, wohin auch die Kaiserin Josephine von Paris aus gekommen war. Das war die erste Bermischung bes neuen Fürstenblutes mit dem alten und Max Joseph empfing dafür zum Lohn außer den schon genannten großen Erwerbungen am 1. Januar 1806 auch noch den Königstitel. Eben so der Kurfürst Friedrich von Württemberg in Aussicht auf die Berlobung seiner Tochter Katharina mit Napoleons jüngstem Bruber Jerome. Baden wurde Großherzogthum.

Dagegen murbe bie ungludliche Ronigin von Reapel, bie es gemagt batte, Die Band ibrer Tochter bem Bicefonia Gugen qu vermeigern, jest gur Strafe fur biefen laderliden Sochmuth unwiberruflich vom Throne gestoffen. "Das Saus Bourbon bat in Meapel und Sicilien zu regieren aufgebort," lautete ein Decret Mapoleons aus Schonbrunn icon am 27. Dezember. Bon unfaglider Unrube gequalt batte bie Ronigin ben Bertrag vom 21. Geptember alebalb wieber gebrochen und am 20. November bie Ruffen von Corfu, bie Englander von Malta ber, 18,000 Mann, bei Meavel lanben laffen; jest zu fpat und nur zu ihrem eigenen Berberben. Denn nach bem großen Siege in Mabren fonnte Napo-Ieon feine gange Uebermacht auf Italien werfen. Die Ruffen und Englanber ichifften fich baber eilig wieber ein und auch ber toniglicen Familie blieb nichts übrig, als eine abermalige Flucht nach Sicilien, 23. Januar 1806. Mur ber Kronpring Frang blieb in Calabrien gurud, um einen Aufftanb zu organiffren. Aber Rapoleons Bruber Joseph und Daffena rudten mit 40,000 Frangofen rafc beran und bemächtigten fich ber Stadt Meapel ohne Wiberftanb, 14. Februar; General Repnier eilte nach Calabrien, folug ben Kronprinzen am 9. März bei Campotenese und verjagte ibn nach Sicilien. Mur Baëta bebauptete fic unter bem tapfern Bringen Ludwig von Beffen-Bhilippsthal und in ben Abruggen fuhrten bie alten Rauberbanben ben Eleinen Rrieg gegen bie Frangofen fort.

i

In Regrel aber emrfing Joseph am 1. April 1806 bas Deett feines Brubers, bas ibn jum Ronig von Reavel ernannte unb er richtete fofort feinen neuen hof ein. Es fam ihm babei gu Statten, baß er fich nicht blos auf bie altparthenopeliche frangofenfreundliche Bartet, fonbern auch auf ben Rlerus ftuben fonnte, ber iest in ben Frangofen feine Feinbe, in Rapoleon vielmehr ben Bieberberfteller ber Rirde fab und fic bem Bapfte anbanglider emies, als ben Bourbonen. Daraus ertlart fic, warum nicht mr Carbinal Maury, ber icon in Genua mit Rapoleon verfehrt batte, fonbern auch ber ichredliche Carbinal Ruffo bem neuen Ronia Rofent bulbigten. Joseph gab fich alle Dube, fich bei ben Reapolitanern beliebt zu machen, und indem er bie einfacheren franifficen Bermaltungeformen und eine ftrengere Bolizei einführte und bagegen bie übertriebenen Borrechte bes alten Abels und viele unnute Rlofter aufhob, glaubte er ber Nation Burgichaften eines viel meiferen Regiments zu geben, als bas vorige. Aber er gewann baburd nur bie Aufgeklarten; bas gemeine Bolf, zumal in ben Brovingen fubr fort, ibn und bie Frangofen zu haffen. Auch miten ibn bie Englander febr empfindlich. Schon am Tage feims Gingugs nahmen fie im Golf von Reapel felbft bie Infel Cami meg, von wo aus fie ibm mit Fernrobren in bie Fenfter fetms Schloffes febn konnten. 2m 1. Juli lanbeten 6000 Englanber unter Stuart in Calabrien und folugen Reynier bei Daiba m 4. mabrent Daffena noch vor Gasta lag, gogen fich aber mober wieber nach Sicilien gurud, welche große Infel fie fur Rona Rerbinand IV. behaupteten. Basta fiel erft, nachbem ber ta= fire Commanbant fomer verwundet worben mar, am 18. Juli. Die Erbitterung ber Einwohner gegen bie Frangofen war immer unverfohnt, baber auch bie Rache ber Frangofen furchtbar. Raffena muthete unter bem Landvolt wie ein Teufel und ließ eine Renge Dorfer nebft ben Stabten Caffano, Lagunero, Lauria und Sicignano fammt ihren Ginwohnern verbrennen und bie gefange-In Infurgenten ju bunberten binrichten. Auf ber anbern Seite gingen bie Insurgentenchefs nicht beffer mit ben Frangosen um, bie in ihre Sanbe fielen. Fra Dlavolo wurde gefangen und hingerichtet.

In Oberitalien verlieh Napoleon seiner Schwester Bauline, Leclercs Wittwe, die benarchten römischen Fürsten Borghese gebeirathet hatte, das Kürstenthum Suastalla und zerschlug das ihm von Oesterreich abgetretene venetianische Gebiet in zwölf Herzogethümer, um damit seine Marschälle zu belehnen. Die wirkliche Uebertragung dieser großen Dotationen an die Marschälle ersolgte seboch erst nach und nach. Soult wurde Herzog von Dalmatien, Bessehes von Istrien, Duroc von Kriaul, Champagny von Cadore, Victor von Belluno, Moncey von Conegliano, Mortier von Treviso, Clarke von Feltre, Marct von Bassano, Coulaincourt von Vicenza, Arright von Padua, Savary von Rovigo. Damals verstor auch die uralte Republik Ragusa\*) am adriatischen Meer ihre Freiheit, um nicht lange barauf als herzogthum an Marschall Marmont zu fallen.

Rufland haste sich bequemt, im Frieden mit Napoleon biefem bie jonischen Inseln abzutreten, aber als der Termin verstoffen war, glaubten die Ruffen in Cattaro den Plat ferner behaupten zu müffen, eifrig von den Einwohnern und von den benachbarten Montenegrinern unterstützt. Lauriston, der mit einem französsischen Corps heranrückte, wurde in Ragusa eingeschloffen und mußte durch ein anderes Corps unter Molitor gerettet werden, der

<sup>\*)</sup> Ragusa war bis dahin eine freie Stadt gewesen, von ber eblen und schönen Race ber flavischen Illyrier (Morlaken) bewohnt. Diese Republikaner hatten die einzige neutrale Flagge auf dem adriatischen Meere geführt, wodurch ihre Fracht während der Kriege ungehener vermehrt und sie sehr reich geworden waren. Ein Grund mehr für Napolcon, sie durch Lauriston ihrer Freiheit berauben und ausplündern zu lassen. Das gleiche Schicksal erlitt damals die benachbarte kleine Republik Poglizza, an der Rüste gegründet von vertriebenen Ebelleuten aus Bosnien, zum Theil auch aus Ungarn, weshalb alle Einwohner baselbst den grässichen Titel führten.

bie wilben und graufamen Montenegriner endlich in ihre Berge zurüchjagte, Cattaro jedoch nicht einnehmen konnte.

Das Blud begunftigte Navoleon in fo bobem Grabe, baf ac rabe jest, nachbem er eben bas beutide Reich in Stude gerriffen und Rugland gebemuthigt batte, auch fein gefährlichfter Reinb, ber große Minifter Bitt in England ftarb, 25, Jan. 1806. Das neue Ministerium wurde gemifct aus ben ftrengften Tories, bie Bitt angebangen, und aus Wighs, Bitts Gegnern. Unter erftern ragten Grenville und Windham, unter ben lettern Rox bervor. Die Berufung bes lettern ins Minifterium ichien anzubeuten, man wolle Frieben mit Franfreid. Aud fnüpfte For balb Unterhandlungen an. Ein Meuchelmorber batte fich erboten, fur englisches Gelb Napoleon umzubringen. For mies ibn ab und gab Talleprand Nachricht bavon. Diefer antwortete febr artig und bie Unterhandlungen murben burch ben in Frankreich gefangenen Lorb Darmouth fortaefett. Napoleon erbot fich. Sannover wieber berauszugeben, ohne Rudfict auf Breugen, aber er bemertte felbft febr richtig, bag ein Sanbelsvertrag amifden England und Frankreich immer bie Sauptsache bleibe und wegen bes Biberftreites ber Intereffen taum zu ermöglichen fen. England wollte feinerfeits ben Bervflichtungen gegen Rufland treu bleiben, um ben Raifer Alexander nicht que beleibigen und ohne ibn feinen Sevaratfrieben abichließen. So blieben biefe gebeimen Unterbandlungen mit England abermals obne Ergebnig und gerichlugen fich gang, ale For fcmer erfrantte und balb barauf bem arofien Bitt ins Grab nachfolate.

Aros biefer Unterhandlungen hatte ber Seefrieg ununterbrochen fortgebauert. Napoleon gab feit ber Niederlage von Arafalgar die großen Seeschlachten für immer auf, ließ aber im Spatherbst 1805 aus ben meisten Häfen seines Reiches kleine Flotillen auslaufen, um sich durch die englische Kriegsflotte burchzuschleichen, sich weit in entfernten Meeren zu zerstreuen und englische Handelsschiffe wegzunehmen, h. h. er ließ sich zu einem Seerauberkrieg herab. Allein die beiben von Breft ausgelaufenen Flotillen unter Villaumez und

Leffeignes murben von ben Englanbern gerftort ober meggenommen. bie erftere an ber Rufte von Norbamerita, bie andere, nachbem fie eine vergebliche Landung auf St. Domingo gewagt hatte. Gine aus Rochefort unter Allemand abgefegelte Flotille fam gludlich . wieber beim, eine anbere murbe von ben Englanbern genommen. Eben fo zwei frangofifche Alotillen, wovon bie eine nach Afrifa, bie andere nach Grönland beftimmt mar, um bort ben englischen Sandel zu ftoren. Eben fo eine von Civita Becchia abgegangene Expedition. Am gludlichften mar ber fühne Biceabmiral Lingis im ftillen Beltmeer, ber eine Menge englische Rauffahrteischiffe wegnabm und bie reiche Beute nach Isle be France ichleppte, bod aber enblich por bem englischen Abmiral Barren nach fo tapferer Begenwehr bie glagge ftrich, bag biefer ibm fogleich ehrend feinen Degen gurudgab. Gin Angriff ber Englander auf Buenos Apres in Subamerifa miglang, fie nahmen zwar bie reiche Stabt, murben aber balb wieber von ben Spaniern vertrieben 21. Aug. 1806.

Inzwischen organisirte Napoleon fein neues Reich und vermehrte es mit allem, mas er vom alten beutiden Reiche meggeriffen batte. Er ichien burch feine Bruber, Schmager und Gunftlinge nach und nach bie alten Donaftien von ihren Thronen verbrangen zu wollen. Er felbst batte ben Thron ber Bourbons in Kranfreich inne, fein Bruber Joseph ben von Meavel; feinem Stieffohne Eugen war bie Thronfolge in Italien gefichert; feinen Bruber Lubwig machte er am 6. Juni jum Konig von Solland und befeitigte bamit bie Anspruche bes vertriebenen Saufes Dranien. Die Sollander hatten bisher unter Schimmelpenninds Berwaltung unglaubliche Laften für Kranfreich tragen, ein frangofisches Beer unterhalten, bie Ruftungen von Boulogne unterflugen und ungeheure Summen bezahlen muffen, feit 1800 jabrlich 3 Brocent bes Einkommens, feit 1802 noch 1 Brocent, weitere 2 Brocent für 25 Jahre von ben Ginfunften und 1/2 von ben Capitalien fur 8 Jahre; bagu 1803 weitere 7 Procent von ben Ginfunften und 1804 noch 6 Brocent von ben Capitalien. Und bei jeber neuen Steuer hatte man gesagt: bringt sie bar, ihr erkauft baburch wenigftens eure Selbständigkeit, widrigenfalls ihr Frankreich einverleibt
wurdet. Zest erfolgte die Einverleibung boch; die Hollander wurben sogar gezwungen, sich den Bruder des Kaifers als König submisselt selber zu erbitten. Ludwig aber war nicht unempfindlich
gegen die Leiben der Hollander und obgleich ihm sein Bruder einschärfte, sich stets nur als französsischen Prinzen und als seinen
Basallen zu betrachten, so bemühte er sich doch alles Ernstes, die
Interessen Hollands so viel möglich in Schus zu nehmen.

Gleichzeitig schuf Napoleon noch mehr Bafallen, die zu ihm in baffelbe Berhältniß treten follten, wie weiland die beutschen Reichsfürsten zu ihrem Kaiser. Sein Schwager Joachim Murat wurde Großberzog von Berg am Nieberrhein, sein Günftling Berthier, der eine Prinzessin von Pfalz-Birkenseld heirathete, souverainer Fürst von Neusch at el, Napoleons Schwester, Pauline Borghese, wie schon bemerkt, Herzogin von Guastalla; auch noch andere seiner Günftlinge erhielten Fürstenthümer in Italien, so wurde Talleyrand Fürst von Benevent; Bernabotte als Schwager Iosephs (indem beiber Frauen Schwestern waren) Fürst von Bonte Korpo.

Borfpiel eines größeren Ereigniffes war bie Ernennung bes Karbinal Fefch zum Coabjutor bes beutschen Reichserzkanzlers Rursürften Dalberg in Regensburg. Dieser Dalberg, \*) so wie auch bie neuen Könige von Bayern und Württemberg, konnten ben

<sup>\*)</sup> Rein Abelsgeschlecht war so tief mit ben Ehren bes alten beutschen Reichs zusammengewurzelt, als das feinige. Bei jeder Kaiserkrönung pflegte ber neue Kaiser im Reichsornat auf dem Thron sitzend zu fragen: ift kein Dalberg da? worauf das vortretende Mitglied dieses Geschlechts vom Kaiser den Ritterschlag empfing. Ein Better des Reichserzfanzlers erhielt bald darauf von Napoleon die französische Herzogswürde. Doch blieben noch Dalberge als gute Deutsche übrig, vier berfelben sochten 1813 mit gegen Rapoleon und reclamirten gegen die Schmähungen, die man damals auf den Ramen häuste. Allg. Zeitung 1813. Nr. 311.

Augenblick faum erwarten, in welchem fie bie Oberhobeit bes alten beutiden mit ber bes neuen frangofifden Reichs vertaufden follten. Sie warteten Navoleone Befehle nicht ab, fonbern trugen felbf . barauf an, er moge fie ju Gliebern feines großen Reiches machen. Diefe Unterhandlungen murben in Baris gepflogen und ein Bert von Labesnarbiere mar es, ber unter Sallepranbe Unleitung ben abtrunnigen beutiden Reichsfürften ihre neue Stellung im Reich Mapoleone anwies. Um 12. Juli 1806 erflärten ber Reichsers fangler Dalberg, bie weiland beutiden Rurfürften, jest Ronige por Bavern und Burttemberg, bie Großbergoge von Baben und Berg, ber Lanbaraf von Beffen-Darmftabt, ber Bergog von Raffau, ! Fürften von Sobenzollern, Salm, Ifenburg, Aremberg, Lichten ftein und von ber Leven, fie ertennen bas beutiche Rei nicht mehr an, und verbanden fich unter einander zu bem f. Mbeinbunde unter bem Brotectorate Rapoleona Am 1. August erklärte Napoleon felbit, er genehmige biefe Entite foliegung ber beutschen Kurften und ertenne auch feinerseits ein beutides Reich nicht mehr an. Breugen fonnte es nicht einfallen wollen, ein Reich noch zu retten, zu beffen Berruttung es in bent letten Jahren mehr als irgend ein anberer Staat beigetragen batte. Defterreich aber blutete noch aus offenen Bunben. Raifer Franz IL ber lette beutiche Raifer, unterwarf fich mit einer murtellet vollen Erklärung vom 6. August ber ungbanberlichen Rothwenbie feit, legte ben Titel eines beutschen Bablfaifers ab und bebiefft nur noch ben eines öfterreichischen Erbfaifers bei. Auch ibrach feierlich alle beutiden Reichsgenoffen von ben Giben ber Treue los. bie fie bisberan bem Reiche geleiftet batten, womit bas in Jahre 800 nach Chrifto von Rarl bem Großen gegrundete romifet Reich beutscher Ration, nachbem es 1006 Jahre lang ruhmvellig beftanben batte, fein Enbe erreichte.

Einer ber erften, ber von ber Auflojung bes beutichen Reid Muten zieben wollte, war ber Konig von Danemart, ber fcon 6. Sept. Solftein feinem banifchen Reiche einverleibte, obne

1

b eine Berpflichtung gegen ben beutschen Gesammtförper annnen. Am 26. Sept. trat auch ber Kurfürst von Bürzburg Abeinbunbe bei.

Die beutiche Ration verhielt fich gleichgultig babei, indem bie nur ihren Barticularintereffen, bie anbern unbefummert um I nur ihrer Wiffenschaft ober Liebhaberei lebten. Aber and atriot mußte gugefteben, bag bie Rormen bes alten Reichs morfc geworben maren und nicht langer bauern fonnten. für bas bamale lebenbe Gefdlecht, aber für bie Manen ber beutiden Raifer, bie fo Rubmvolles geleiftet batten, war es ermagen eine Genugthung, bag ber Berftorer bes beutichen s wenigstens ein eben fo großer Mann mar, wie beffen erfter r. und bag es erft eines Mappleon beburfte, um bas Werf bes Großen zu gertrummern. Gin anberer noch gewichtigeroft fur bie Deutschen lag in ihrer Lethargie felbft. Sie nur burd bie Awietracht und Schwäche ibrer gurften, burd abebolfenbeit ihrer bieberigen Staatsmafdinen und burd ben ten Geift ber gebilbeten Claffen beflegt worben, aber bas ge-Bolf bewahrte überall noch feine urfprungliche Rraft, bie gunftigeren Umftanben wieber gewedt merben fonnte, mab-Rapoleone Reich zwar burch fein Genie und burch bie Lait feiner Beere augenblidlich zu ungeheurer Dacht gebieben aber ber naturlichen Grundlagen und Burgidaften ber Dauer rte.

Die Fürsten bes Aheinbundes wurden von Napoleon viel abzer, als sie es vom beutschen Kaiser und Reichstag gewesen. Napoleon wurde ihr Oberherr, sie seine Basallen. Sie an ihn bas Recht ab, Krieg und Frieden zu schließen, sie ihm für alle seine Kriege vertragsmäßig 63,000 Mann, differ, welche später weit überschritten wurde. Sie bilbetem eine Conföderation, beren Bräsident Dalberg erhielt ben eines Fürst-Brimas und restbirte fortan in Frankfurt am, welcher Stadt Marschall Augereau kurz vorher die alte

Angenblick faum erwarten, in welchem fie bie Dberhobeit bes alten beutiden mit ber bes neuen frangofifden Reichs vertaufden follten. Sie marteten Napoleons Befehle nicht ab, fonbern trugen felbit barauf an, er moge fie ju Gliebern feines großen Reiches machen. Diefe Unterhandlungen murben in Baris gevflogen und ein Berr von Labesnarbiere mar es, ber unter Salleprands Unleitung ben abtrunnigen beutiden Reichsfürften ibre neue Stellung im Reiche Napoleons anmies. Am 12. Juli 1806 erflarten ber Reichsergfangler Dalberg, bie weiland beutiden Rurfürften, jest Ronige von Bapern und Burttemberg, bie Groffbergoge von Baben und Berg. ber Landgraf von Beffen-Darmftabt, ber Bergog von Naffau, bie Fürften von Sobenzollern, Salm, Ifenburg, Aremberg, Lichtenftein und von ber Leven, fie ertennen bas beutiche Reid nicht mehr an, und verbanben fich unter einander zu bem f. g. Rheinbunde unter bem Protectorate Napoleons. Am 1. August erklärte Napoleon felbft, er genehmige biefe Entfoliegung ber beutiden gurften und ertenne auch feinerseits ein beutiches Reich nicht mehr an. Breufen fonnte es nicht einfallen wollen, ein Reich noch zu retten, zu beffen Berruttung es in ben letten Jahren mehr ale irgend ein anberer Staat beigetragen batte. Defterreich aber blutete noch aus offenen Bunben. Raifer Frang II., ber lette beutiche Raifer, unterwarf fich mit einer murbevollen Erklärung vom 6. Auguft ber unabanberlichen Nothwenbigfeit. legte ben Titel eines beutiden Bablfaifers ab und bebielt nur noch ben eines öfterreichischen Erbfaifers bei. Auch fprach er feierlich alle beutschen Reichsgenoffen von ben Giben ber Treue los, bie fie bisheran bem Reiche geleiftet hatten, womit bas im Jahre 800 nach Chrifto von Rarl bem Groffen gegrundete romifche Reich beutscher Nation, nachbem es 1006 Sabre lang rubmvoll beftanben batte, fein Enbe erreichte.

Einer ber erften, ber von ber Auflösung bes beutschen Reichs Rugen zieben wollte, war ber Konig von Danemark, ber ichon am 6. Sept. Golftein feinem banifchen Reiche einverleibte, ohne noch irgend eine Berpflichtung gegen ben beutschen Gesammttorper anzuerkennen. Am 26. Sept. trat auch ber Kurfürst von Würzburg bem Rheinbunde bei.

Die beutiche Nation verhielt fich gleichgultig babei, inbem bie einen nur ihren Barticularintereffen, bie anbern unbefummert um Bolitit nur ihrer Biffenfchaft ober Liebhaberei lebten. Aber auch ber Patriot mußte zugefteben, bag bie Formen bes alten Reichs langft morich geworben maren und nicht langer bauern fonnten. Richt für bas bamals lebenbe Geschlecht, aber für bie Manen ber alten beutiden Raifer, bie fo Rubmvolles geleiftet batten, mar es gewiffermagen eine Benugthuung, bag ber Berftorer bes beutichen Reichs wenigstens ein eben fo großer Mann mar, wie beffen erfter Stifter, und bag es erft eines Napoleon beburfte, um bas Werk Raris bes Großen zu gertrummern. Gin anberer noch gewichtigeter Troft für bie Deutschen lag in ihrer Lethargie felbft. Sie waren nur burd bie 3mietracht und Somade ihrer Fürften, burd bie Unbeholfenbeit ihrer bisberigen Staatsmafdinen und burch ben ibledten Beift ber gebilbeten Claffen beftegt worben, aber bas gemeine Bolf bewahrte überall noch feine urfprüngliche Rraft, bie unter gunftigeren Umftanben wieber gewedt werben tonnte, mabrend Napoleons Reich zwar burch fein Genie und burch bie Tabferfeit feiner Beere augenblidlich zu ungebeurer Dacht gebieben war, aber ber natürlichen Grundlagen und Burgichaften ber Dauer entbebrte.

Die Fürsten bes Rheinbundes wurden von Napoleon viel abhingiger, als sie es vom beutschen Kaiser und Reichstag gewesen
waren. Napoleon wurde ihr Oberherr, sie seine Basallen. Sie
naten an ihn das Recht ab, Krieg und Frieden zu schließen, sie
stellten ihm für alle seine Kriege vertragsmäßig 63,000 Mann,
eine Zisser, welche später weit überschritten wurde. Sie bildetem
für sich eine Confoberation, beren Präsident Dalberg erhielt den
Titel eines Fürst-Primas und restbirte fortan in Frankfurt am
Rain, welcher Stadt Marschall Augereau kurz vorber die alte

Kreibeit genommen und 4 Millionen megen angeblicher Schmuggelei mit englifden Baaren abgebrefit batte. Rach Dalberas Tobe follte Reich feine Burbe erben, alfo ein Rapoleonibe unmittelbar ben Rheinbund leiten. Rum Lobn für ibre Unterwürfigfeit murben aber alle Rheinbundsfürften innerbalb ibrer Bebiete und im Berbaltnig zu ihren Unterrhanen absolute Monarchen, alles ftanbifche Wefen murbe vernichtet, eine neue Despotie eingeführt. Daburd murbe beionbere Burttemberg bart getroffen, welches fich feit bem funfzehnten Sahrbundert einer febr lebenbigen und mirtfamen Thatigfeit feiner Lanbftanbe erfreut batte. Ferner erhielten bie Abeinbunbfürften gum Lobn bie Befitungen aller noch nicht mebiatifirten Reichsfürften, Reichsgrafen und Reichsftabte im nachften Bereich ibrer Grenzen. Bon ben erfteren batten bie meiften ibre Befitungen in bem ebemaligen ichmabifden und frantiiden Rreife, und vor wenigen Jahrhunberten noch eben fo machtig und anaefeben wie bie Fürften von Burttemberg, Baben, Beffen, Naffau, murben fle jest beren Unterthanen ober fielen an Bavern. So bie alten Fürftenbaufer von Sobenlobe, Balbburg, Furftenberg, Thurn und Taxis, Rugger, Dettingen, Lowenstein, Leiningen. Wittgenftein, Solms, Dieb zc. Murnberg und Augsburg murben Bapern einverleibt. Rur bie Sanfeftabte maren noch burch ibre Lage gefdutt.

Blese unter ben mebiatissiren Fürsten, Grasen und Rittern nahmen ihre Zuslucht nach Desterreich und bienten unter ben Fahnen bes alten Kaisers. Im Volke fanden sie weniger Sympathien, weil sie früher versäumt hatten, dieselben zu gewinnen. Dagegen wurde der Druck des neuen Despotismus in den Rheinbundstaaten schwer empfunden. Besonders in Württemberg von Seiten der protestantischen an ihre Landstände und in Bayern von Seite der Patholischen an ihre alte Kirche gewöhnten Bevölkerung, gegen welche die neue Regierungsgewalt rücksichtslos einschritt. König Friedrich von Württemberg hatte noch kurz vorher als Gemahl einer englischen Brinzessin englische Subsidiengelber empfan-

en und mar jest ber eifrigfte Anbanger Napoleons. Scon batte r ben Lanbidafisagenten Bas, ber bamals noch beim beutiden Raifer Sous fucte, nebft bem Lanbicafteconfulenten Gron und lanbicaftefecretar Stodmater verhaften laffen, auch eine Summe ins bem von ber Lanbicaft gebuteten Rirchenaut genommen. 30. Dez. 1805 bob er bie Berfaffung gang auf. \*) folog bie Landhaft, raubte ihr bie "gebeime Trube" und fammtliches Rirchengut mb begann ein absolutes Regiment, bas noch in bitterem Anbenien bes Bolfes lebt. Bei außerorbentlicher Corpuleng befag er bie monte Lebhaftigfeit und mar voll Reuer nnb Beift, auch mit einem darfen und flaren Berftanbe begabt, aber feine ungemeffene Saabliebe verleitete ibn, einen ungebeuren Bilbftanb auf Roften ber armen Bauern zu unterhalten und feinen Jagbjunkern und Jagern iebe Billfur zu gestatten. Als bofer Genius ftanb ibm babei fein Liebling Dillenius gur Seite, ben er gum Grafen von Dillen erboben batte. Die Berpflichtungen, bie er gegen Napoleon eingegangen batte, zwangen ibn zu gablreiden Steuern und Truppenauthebungen, und wenn er auch ber Billführ feiner Bureaufratte umeilen burch unnachfichtliche Strenge begegnete, gab er boch felber oft bas Beisviel launenhafter Billfubr. Es fam fo meit, bak imae Leute aus ben gebilbeten Claffen fich verftedten und auf ber Strafe por feiner Rabe floben, weil er, fobald ihm einer megen feiner Beftalt gefiel ober aber aus trgent einem anbern Grunbe wiffiel, ibn auf ber Stelle als gemeinen Solbaten untersteden lief. \*\*) Auch glaubte er, es entspreche feiner Souverainetat, nichts

<sup>\*)</sup> Rurz vorher im October hatte ber König mit Napoleon in Lubs wigsburg verkehrt und als er von ben hinberniffen fprach, welche ihm die Laubstände in ben Weg legten, rief Napoleon: chassoz les bougres! Das lief fic ber König nicht zweimal fagen.

<sup>\*\*)</sup> Einen Oberamtsactuar, ber ihm bei einer Reise burche Land, vortitt, und ber ihm misstel, machte er augenblicklich zum Cambour. Als
hm in den neuerworbenen katholischen Landestheilen Geistliche sehlten, recrutirte er sich welche. Ratholische junge Ränner hatten die Wahl, als

Alterthumliches in ben Institutionen bes Landes und ber Gemeinsten mehr zu bulben, und schonungslos wurden gute alte Rechte und Sitten im Geist ber modernen Bureaufratie und Aufflarung vernichtet.

In letterer Beziehung ging Ronig Max Jofeph von Bavern noch viel weiter. Berfonlich mar biefer Rurft ungemein liebensmurbig, ein beiterer, mobimollenber Lebemann, ber gern alles vergnugt um fich fab. Inbem er felbft nur bie Bolfemunbart rebete. mifchte er fich gern unter bie Bauern, fpafte mit ihren Beibern und Mabden und murbe ber Liebling bes Bolfes. Bei jebem Unaludefall balf er fo viel ale möglich perfonlich. \*) Aber uneingebent ber Gigenthumlichkeiten beffelben Bolfes und ber uralten tatholifden Bolitit bes Saufes Bittelebach geftattete er feinem Minifter Dontgelas, \*\*) bas fatholifde Bapern und Tirol um und um zu fehren, hierin noch viel extremer, ale bereinft Raifer Joseph II. In Montgelas' Auge batte bie Rirche feinerlei Recht. alles follte in ber Billfur bes Staates beruben; ber Blaube, an bem gerabe bas altbayerifche und Tiroler Bolf fo eifrig bing, galt ibm nur ale Aberglaube und mittelalterliche Kinfternif. Dit einem Kanatismus, ber bas Bolf auf's tieffte innerlich emporte, lief er nicht nur mußige Rlöfter aufheben, fonbern auch bie altebrmurbigen Stätten ber Anbacht, Rapellen, Stationen, Beafreuge, Bilb-

Solbaten unter die Regimenter gestedt zu werben, ober sich zu Brieftern weihen zu laffen. Ein Babergeselle mahlte bas lettere und wurde nachher ein geachteter Geistlicher.

<sup>°)</sup> Als in Munchen einmal ein paar Saufer einfturzten, war er gleich jur Stelle, horte unter bem Schutt etwas wimmern, ließ nachgraben und entbedte einen armen verschütteten Anaben, ben er fofort erziehen ließ, ben nachber fo berühmt geworbenen Fraunhofer.

<sup>\*\*)</sup> Montgelas' Geschlecht ftammte aus Savopen, aber schon fein Baster war bayrischer General gewesen. Er selbst genog bas Bertranen Maximilians, schon als bieser noch Pfalzgraf war, und wurde sogleich nach besten Regierungsantritt baprischer Rinifter.

stöcke nieberreißen und ben Bauern, wenn sie um Schonung baten, hohnlachenb ihre Dummheit vorhalten. Montgelas war es anch zuerst, ber das Wibersinnige ersann, Juden für ihre allerlei Dienste nicht blos mit dem Monopol der Lieserungen, sondern gar noch mit christlichen Ritterkreuzen und mit der Erhebung in den deutschen Kreiherrnstand zu belohnen. "Ruber und Segel, sagt v. Lang, waren in den Finanzen verloren und das an der jädischen Küste gelandete Schiff einer völligen Plünderung Preis gegeben. Das Recht war käuslich. Der Angeklagte, wenn er ein Beamter, Abeliger oder reicher Jude war, kam jederzeit durch." Auf dem Lande herrschten die Landrichter wie die Pascha's.

Die Muminaten, einft in bemfelben Baberlanbe verfolat. waren jest Berrn und Meifter geworden und prebigten auf allen Straffen bie Berliner Aufflarung. Gine Menge proteffantifde Belehrte und Soulmanner ftromten nach und nach in Bapern ein. um biefen Neuerungen zu bienen und bie alte Kinfternif zu vertreiben. Unter ber Megibe Napoleons, ber felbft bie Rirde mieberbergeftellt batte, murbe in Bayern bie Rirche auf bas Minimum ibrer Bebeutung beruntergebracht und jest erft bas Land alter faholifder Treue von ber revolutionaren Philosophie in Civilmiform erobert. Unter bie alterthumlichen Borurtbeile, Die bamals pertilat merben follten, geborten aber nicht blos bie firchlichen. and bie nationalen Sompathien. Montgelas ließ burch feile Siforifer bie alte Luge auffrischen, bie im franifchen Erbfolgefriege, ale Bavern fich mit Frantreich gum erftenmal enger verbanb, aufgefommen war, bie Luge nämlich, bie Bapern fepen feine Deutsche, fonbern bie Rachkommen ber feltischen Bojer, alfo Gallier, alfo Stammvermanbte ber Frangofen. Der gelehrte Ballhaufen mar es, ber biefe Unficht in einem eigenen Werte verfocht. Aber bie baverifde Staatszeitung felbit, indem fle bem Lande verfündete, Dapoleon babe es zu einem Ronigreich erhoben, brauchte bie Borte: -bod lebe Rapoleon, ber Bieberberfteller bes baperifden Ronigthums!" Damit follte ausgebrudt werben, bas feltifche

Reich ber alten Bojer sey endlich vom Joche ber Deutschen wieber frei geworben. Diese gelehrte Grille, vom Ministerium bamals aus politischen Gründen begunftigt, blieb bem biebern beutschen Bolf ber Altbabern wie den Tirolern fremd und unbegreiflich.

Wie es übrigens mit ber Selbftanbigfeit bes bayerifden Ronigtbums beidaffen mar, ergab fic aus einem Act, ben Dappleon mitten in Bapern vollzog, ohne ben Konig zu fragen. 3m Sommer 1806 mar eine kleine anonyme Schrift "Deutschland in feiner tiefen Erniebrigung" ericbienen, worin mabre Baterlanbeliebe bas Unglud ber Beiten beflagte und jum erftenmal bie Deutschen erinnerte, mas fie als Nation ber frangofifden Ration gegenüber batten thun follen. \*) Navoleon wußte ben politischen Schlaf ber beutiden Nation zu aut zu murbigen, um nicht alles zu beseitigen, mas geeignet ichien, fie aus bemfelben aufzuweden. Er befahl baber, ben Berbreiter jener Schrift, ben jungen Buchanbler Balm in Rurnberg, zu verhaften und nach Braunau zu ichleuben. Sier mit Umgebung ber baverifden Lanbesgerichte por ein frangofisches Rriegsgericht geftellt, meigerte Balm fich ebelmutbig, ben Berfaffer jener Schrift zu nennen und wurde am 25. Auguft erschoffen. Aber biefer Soug wieberballte in allen Gauen beuticher Runge und icabete bem Weltbezwinger viel mehr ale bie Berbreitung jener Corift. Die öffentliche Meinung, bie fich bisher barin gefallen batte, in Mappleon ben Sobn ber Revolution und ben Benius einer beffern Butunft zu feben, erfannte immer beutlicher in ibm bie Buge eines Despoten und manbte fich je mehr und mehr von ibm ab.

<sup>\*)</sup> Der unbefannte Verfasser erkennt Desterreicher, Breußen, Bapern Sachsen 2c. als solche nicht an, sondern verlangt, sie sollen sich alle zuerst als Deutsche fühlen und demnach gegen die Franzosen zusammenhalten. Desterreich lobt er wegen seiner standhasten Ausdauer und weil es so viele Opser für die deutsche Sache und Vertheidigung des Reichs gegen Frankreich gebracht habe. Schweren Tadel aber wirst er auf Preußen einerseits und auf die von Napoleon neugebackenen Könige andrerseits.

Baris aber, bie neue Sauptstadt ber Welt, feierte bie Triumpbe bes großen Raifers. Der Senat becretirte bamale bie brachtvolle Siegesfaule von Aufterlit, bie nach bem Mufter ter antifen Trajansfaule in Rom mit Soladtbilbern in Basrelief bebedt unb mit ber Statue bes Raifers getront werben follte (jest insaemein nur bie Saule von Benbome genannt, auf bem Benbomeplate). poleon felbft aber griff, taum vom Relbe beimgefehrt, wieber auf's fructbarfte in bie Civilverwaltung feines Reichs ein und orbnete namentlich bie mabrent feiner Abmefenbeit ichon wieber burd Intriganten gefährbeten Finangen mit großer Energie und flarem Blide Duprarb, ein fpeculativer Ropf von größter Frechbeit. batte bie Belber bes Staates und ber Bant fur eine begunftigte Befellichaft ausgebeutet, wurde jeboch unnachfictlich mit allen feinen Complicen zum Erfat gezwungen, zum Glud in einem Augenblid, mo noch nicht zu viel unrettbar verloten mar. Dag folde Spinbuberet fich felbft unter Naboleon bervormagen burfte, bemeist, wie unverwüftlich in Frankreich bie Sabgier ift. Dan ftabl mter bem alten Konigthum, man fahl unter bem Convent und Directorium. Much bas Raiferthum follte feine Diebe baben. Rach gludlicher Erlebigung biefes bofen Sanbels mibmete fich ber Raifer ber Civilvrozegorbnung, bem Canal- und Straffenbau, ber Beribonerung von Baris, bem Bau eines großen Triumphbogens nach altromischem Mufter, ber Grunbung ber Barifer Universität unb einer Menge anberer Arbeiten und Blane, bie alle gum Bobl Granfreichs und feiner eigenen Berberrlichung ausgeführt werben follten. Seine Thatigfeit blieb im Frieden, wie im Rriege, bewunbernswerth und beifviellos.

Mit bem Stolz und Siegesjubel in Paris contrastirte nichts io traurig als die unzufriedene und trub aufgeregte Stimmung in Berlin. Hier regte sich das bose Gewissen. Man wagte nicht, hannover geradezu in Bests zu nehmen, sondern nahm es nur tinstweilen "in Verwahrung". Diese Zweideutigkeit ärgerte Napoleon, ber in Paris Haugwiß erklärte, der Schönbrunner Vertrag

gelte nicht mehr, weil Breugen felbft fich nicht bazu bekenne. 9 mußte Saugwit ibm bie Anerkennung bes Bertrags abbetteln 1 pon ber fruber Ribulirten Enticoabigung fur Anfbach und Bapre abfteben und zugeben, baf alle preufifchen Bafen ben England verfoloffen wurben. Auch bas ließ fich ber Ronia von Breu gefallen. England aber mar mit Recht erzurnt, folug jest und fügte bem preußischen Seebanbel unfäglichen Schaben gu. man nicht Reit gehabt batte, bie Raufleute vorber zu marr maren über zweibundert preufifche Schiffe in See, bie jest ! ben Englandern gecavert ober in englischen, wie auch in fcm iden Bafen gurudgehalten murben; benn Ronig Guftav IV. 21 abmite ben Born Englands nach. Außer biefen Berluften erlitt preugifche Banbeleffant nun auch alle Uebel ber Sperrung, b ber Seebanbel mar ganglich unterbrochen. Die Raufleute erbo ieboch faum fo laute Rlagen, ale bie jungen Offiziere und an if Spite ber feurige Pring Louis von Breugen. Better bes Roni Sie glaubten es nicht ertragen zu fonnen, bag Breugen in eine ameibeutige und gefährbete Stellung gekommen fen, mabrent über bie große und fleggewohnte Armee Kriebrichs bes Großen noch intactem Buftanb verfugen konne. Sie gingen fo weit, i mal bei Nacht bem Minifter Saugwit bie Kenfter einzumer Auch bie muthige Ronigin theilte biefe friegerische Stimmung ! bie Taufdung ber jungen Belben in Bezug auf bie Schlagfertig bes Beeres. Mur ein alterer Offigier, von Berenborft, unb jungerer, Beinrich von Bulom, batten 3meifel geaußert, ob preugifche Beer jest noch leiften konne, was es unter Friedrich ! Großen geleiftet. Ihre Schriften hatten manden groben Digbra und Schaben bes preufischen Beermefens aufgebedt, aber man bi fie nicht boren wollen. Bulow murbe als ein boswilliger Rrit verachtet, und feine treffliche Schrift über Rriegsfunft im 20 meinen, worin er Strategie und Tactif mit mabrhaft napolet ichem Beift bebanbelte, fo wie bie eben bamals von ibm bera gegebene Schrift über ben ungludlichen Felbzug von 1805, wi er alle barin begangenen Fehler auf's flarfte aufbedte, zogen ihm nur haß und Verfolgungen zu. Man ließ ihn von Aerzten unterfuchen, ob er verrudt fen? und sperrte ihn ein, bas lettere haupt-fächlich auf Requisition ber Ruffen, beren Manoeuvre bei Austerlit er zu rudbaltslos getabelt batte.

Inbeffen batte ber Ronig felbft eine gebeime gurcht vor ber Brobe, bie fein Beer zu befteben baben murbe, wenn es je mit Rappleon fampfen muffe. Die Rheinfelbzuge maren wenigftens nicht fo glangend gemefen, bag fie ibm eine untrualide Auberfict batten geben konnen. Er mar also meit entfernt, bie Eraltation ber jungen Barbepfficiere zu theilen, und flammerte fich mebr als je an bie Rriebenepolitit feines Saugmit an. Sarbenberg, ber bofe Dinge tommen fab, wollte fich fur beffere Beiten fparen und gab feine Entlaffung ein, mas ibm unverbienter Dagen als Batriptismus ausgelegt murbe. Diefelben Leute, melde Saugwis bie Kenfter einmarfen, brachten Barbenberg ein Lebehoch. Aber et geborte ben frivolen Rreifen griftofratifder Genugmeniden, wie ber Bring Louis, an und bei viel Gefcaftegemanbtbeit und cavaliermäßigem Benehmen feblte es ibm boch an jebem fittlichen Ernft. Dit Sangwit flimmten bie Diplomaten Lucdefini und Lombard. mas aber noch michtiger mar, bes Ronigs vertrautefter Freunb. ber Abjutant von Roderit, und ber alte General von Saftrom, bas Drafel bes Ronias in Armeeangelegenheiten, überein. Der lettere, bie Sauptfluge bes Bopffpftems in ber Armee, ber Brotector aller alten labm und blind geworbenen Generale und Commanbanten, war gang für Franfreich gegen Defterreich geftimmt. Rapoleon felbft ichien mit Saugwit gang einverftanben und fomeidelte Breufen, inbem er bem Ronig porfolug, auch feinerfeits ben Raifertitel anzunehmen und Brotector eines norbbeutichen Bunbes zu werben. Es icheint jeboch, Napoleon habe feine Bolitit binfictlich Breugens begbalb nicht befinitiv feftgeftellt, weil er von Breufen felbit niemals Restigfeit, fonbern eine ftets bin und berichmankenbe und unzuverläffige Bolitif erwartete. Sofern er fich überbies fart genug mußte, um allen Eventualitaten begegnen gu fonnen, \*) ließ er es an ber Rudficht feblen. bie er gegen Breufen mabriceinlich beobachtet baben murbe, wenn er ber Mliang mit biefer Dacht ficher gewesen mare. Er brach millführlich ben mit Saugwit gefdloffenen Bertrag, inbem er für Anipach und Bapreuth feine Enticabigung mehr geben wollte. And fam bie Reftung Wefel, bie an bas Groffbergogibum Berg batte fallen follen, unmittelbar in frangoffice Sande. Murat als Großbergog von Berg rif überbem bie brei preufifchen Abteien Effen, Eltern und Werben eigenmachtig an fich. Mit eben fo großer Frechheit bot Napoleon bas bem Bringen Bilbelm von Dranien quaetheilte Fulba bem Rurfurften von Beffen an, menn er bem Rheinbunde beitreten wolle, und verlangte, ber Bring von Dranien folle noch überdies wegen Weingarten murttembergifcher Untertban merben. Des Bringen Bater, ber lette Erbftatthalter. mar eben in ber Berbannung gestorben und ber Konig von Breu-Ben, beffen Sante bes Bringen Mutter mar, nahm fich feiner vorzualich an, murbe baber burch Napoleons Maagregeln fcmer beleibiat. \*\*) Enblich bot Navoleon, wie oben icon bemerkt ift. nicht nur Sannover, bas er eben erft Breugen gegeben batte, in geheimen Unterhandlungen ichon wieber ben Englandern an, fonbern rieth auch bem Rurfürften von Caffel ab, und verbot ben Sanfeflabten gerabezu, in ben norbbeutiden Bund einzutreten, gu

<sup>\*)</sup> In wie geringer Achtung Preußen in Folge seines Zauberspftems stand, erhellt unter andrem aus einer Stelle ber Flugschrift "Deutschland in seiner tiesen Erniedrigung", welche im Ansang bes Jahrs 1806 und vor der Kriegserklärung Preußens an Frankreich gedruckt wurde. Hier heißt es S. 129: "Schon hat Napoleon sichs zum Sprüchwort gemacht: 200,000 Preußen sind eben so viele Bögel; 100,000 sange ich und 100,000 fliegen danon."

<sup>\*\*)</sup> Bignon laugnet die gange Sache ab und behauptet, man habe den Konig von Preußen in dieser hessischen Angelegenheit lediglich getäuscht, um ihn noch mehr in Sige zu bringen.

beffen Bilbung er eben erft ben König von Preugen eingelaben batte.

Das blieb aber nicht verborgen. 3m Anfang bes August erbielt ber Ronig burch Lucchefint, feinen Gefanbren in Baris, bie Bemifibeit, bag Ravoleon Sannoper ben Englanbern angeboten babe. Diefe Treulofiafeit erfüllte ben Ronia mit ber tiefften Entruffung und von biefem Augenblid an gab er ber Rriegepartet Bebor und trat in neue Berbinbungen mit Rugland, Someben und England. Raifer Alexander mar febr unzufrieben von Auferlik beimgefebrt, gebachte aber, fic burd Ermerbungen in ber Turfet zu entschäbigen. Daber bie Gleichgültigfeit, mit ber er Raboleons Befdwerben wegen Cattaro binnabm, ohne feinen Ruffen Befehl zu ertheilen, biefen Blat zu verlaffen. Da er gleichmobl meber auf bas gefdmachte Defterreid, noch auf Breugen rechnen fonnte, fubr er fort, mit Rapoleon zu unterhandeln, und am 20. Juli mar von feinem Gefanbten Dubril in Baris ein neuer Bertrag abgefoloffen worben. Allein gerabe um biefe Beit erfubr er, melde Wenbung bie Bolitif in Berlin genommen babe. tonnte baber boffen, Napoleon burch ben Rrieg mit Breugen gu beschäftigen, mabrent er feine eigenen Blane im Orient verfolgte, beste baber Breufen noch mehr auf und bot ibm bie fraftigfte Unterftusung an, menn es bie Schmach von Aufterlig mit bem beere Friedrichs bes Großen rachen wolle. Schweben, meldes bisber immer große Worte geführt, fie aber nie burch Thaten betraftigt batte, fleute gleichfaus feine Reinbfeligfeiten gegen Breufen ein und auch England mar augenblicklich bereit, bas gute Einvernehmen mit Breugen berguftellen. Dur Defterreich mar noch zu tief gefrankt burch bie Bolitif, welche haugmit vor und nach ber Schlacht bei Aufterlit befolgt hatte, und von feinen Rieberlagen zu geschwächt, um bem Ronig von Breugen irgenb einen Beiftanb zuzufagen.

Raum war ber mannliche Entschluß bes Königs, mit bem Schwert in ber Sanb von Napoleon Genugthuung zu forbern,

in Berlin bekannt worben, als man fich bort in friegerifder Luft berauidte. Aber man bemertte, bie Begeifterung gebe mehr bom Theater aus, mo Schiller'iche Berfe von Barbeoffizieren beflaticht murben, als von ber Rirche, in ber bas Bolf und Geer in Demuth vor Gott fic batten zum ernften und ichweren Sobestampf gegen ben alles bestrickenben Damon ber Beit vorbereiten follen. Boble Borte, affectirte Brablereien gingen bauptfachlich von folden Rebnern aus, in benen am wentaften eine tiefe Ueberzeugung und Treue lebte. Der Schweizer Johannes Muller, als berühmter Beidichtidreiber por furzem nad Berlin gerufen, nachbem er icon febr verfcbiebenen Berren und Barteien um Gelb und Rubm gebient batte, lieg bamale eine "Bofaune bes beiligen Rrieges" bruden, worin er mit ber Salbung eines Bropheten bie Bolfer jum Rriege gegen Naboleon aufrief und bie Breugen an ibre Chre mit einem Bornesfeuer mabnte, mas rein erfunftelt mar, benn berfelbe Berold bes Rrieges nabm menige Monate fpater bes Rapoleon Dienfte. Das aber mar meber zufällig noch gleichgultig. baß bie gefeierteften Organe ber bamaligen Bilbung und Auftlarung an ben Regierungen, bie ibnen fo ungemeffene Bunft gumanbten, ju Berrathern werben mußten. Die gottentfrembete boble Aufgeblasenheit mußte auf biefe Brobe geftellt werben und ibre innere Luge offenbaren. Fur namenlofe Leiben und fur bie tieffte Berahwurdigung murbe bem Bolfe, wenigstens bie Benugthuung und ber Troft, bag bie Boffahrt ber Bebilbeten beicamt und ihre innere Chrlofigfeit entlarbt murbe. Das Unglud murbe jum Glud, indem es von ben Taufdungen und Berlogenheiten ber Cultur gur Achtung bes naturlichen Bolfefinnes und gur Grwedung ber natürlichen Bolfefraft gurudführte.

## Zweites Buch.

## Preußens Schmach und Verkleinerung.

Der für bie preufifde Monardie unvermeiblide Dberfelbbere war immer noch ber alte Bergog Ferbinanb von Braunfomeia. Da berfelbe, wie balb zu Tage tam, eine Scheu por Rapoleons überlegenem Genie batte und fic vor einer Solact fürchtete, fo begreift man um fo weniger, warum er bennoch ben Befehl übernahm und als hochbejahrter Mann nicht lieber ab-Man glaubte, er babe bem jungeren, aber nicht talentvolleren Fürften Friedrich Ludwig von Sobenlobe-Ingelfingen bie Chre bes Dberbefehls nicht überlaffen wollen, und Gitelfeit und Reib batten bie beimliche Rurcht in bem bereits etwas flumpffinnia geworbenen Greife fo lange unterbrudt, bis ibm ber Ernft ber Befahr naber rudte. Inbeffen ertlart fic bas Berhalten bes bergogs aus Umftanben, welche General von Muffling, bamals bem Bergog von Weimar attadirt, in feinen Memoiren mitgetheilt bat. Bergog Ferbinand glaubte gar nicht, bag es gum Treffen tommen wurbe. Luchefint batte ibn und fich felbft überrebet, es werbe bei einer bloßen Demonstration bleiben und Napoleon werbe eine Bermittlung bem Rampfe vorziehen und gar nicht angreifen. Deshalb babe ber preußifche Oberfelbberr auch gar feinen Rriegsplan entworfen.

Der Bergog batte aber boch bie Möglichkeit annehmen follen. baf ibn feine Borausfetungen taufchen konnten. Etwas Ropf= Inferes als bie Dispositionen biefes greifen Mannes fann man fich nicht benten. Das Unglud ber Defterreicher im porigen Spatherbit war noch im frischeften Anbenten und bennoch beging ber Bergog von Braunschweig genau biefelben Kebler wieber, welche Mad begangen batte. Die Defterreicher maren mit nicht binreidenber Dadt vorausgeeilt und von Navoleon geschlagen worben, ebe bie Auffen berankamen. Gang ber nämlichen Uebereilung machten fich jest wieber bie Breugen ichuldig, inbem fle vorangingen ohne bie ruffische Sulfe abzumarten. Der Konia ließ burch feinen Gefanbten icon am 1. October in Baris ben Rrieg erklaren, fofern Napoleon nicht fofort bie Feftung Befel wieber berausgebe und feine Truppen aus gang Deutschland gurudzoge. Das war ein viel zu foneller Bruch. Breufen batte gogern fol-Ien, bis eine beträchtliche ruffifche Streitmacht ibm gur Seite fanb. An diefer Voreiligfeit war nun zwar ber Bergog von Braunschweig nicht foulb, allein er that boch nichts, ihr vorzubeugen. einige Stimmen marnten und an Made Schicffal erinnerten, maren es gerabe bie Brabler im Sauptquartier, melde entgegneten: zwischen Defterreichern und Breufen feb ein großer Unterfchieb, jene batten fich mobl allein ichlagen laffen, bas fonne aber bem auserlefenen Beere Friedrichs bes Großen niemals begegnen. 3m Gegentheil erforbere es bie Ehre, bag man nicht bie Ruffen abwarte, fonbern allein ben Weind bestege. Aber auch in biefem fühnen Sinne murbe nur gesprochen, nicht gehandelt. Anftatt rafc vorzugeben und ben Reind einzeln zu überfallen, ebe er fic vereinigt hatte, blieb bas preufifche Beer im Thuringer Balbe fteben.

Auch wurde alles verfaumt, was hatte bienen können, bas beutsche Volk zum Rampfe zu begeistern. Man nahm bie Miene an, als ob es sich lebiglich um bie preußische Chre und nicht zusgleich um eine beutsche Sache handle, und verscherzte baburch bie

naturlichen Sympathien. Was lag ben Sachsen, bie gezwungen mitziehen mußten, an ber preußischen Ehre? Aus bemfelben Grunbe lehnte ber Kurfurft von Caffel bie Vereinigung seiner tapfern heffen mit ben Preußen ab und hoffte sich burch biese halbbeit Napoleons Schonung zu erkaufen.

Die preugische Offensivarmee, welche ber Bergog von Braunfomeig unmittelbar gegen Napoleon verwenden konnte, betrug nur 57,000 Preußen unter feinem eigenen, 23,000 Preußen unb 19.400 Sachfen unter Sobenlobe's Befehl, und 27.000 Breufen unter General Ruchel, alfo faum 128,000 Mann. Doch murben unter bem bergog Gugen von Burttemberg noch preußische Referven gefammelt und viel Bolf lag in ben gablreichen preußischen Keftungen. Der Beift in biefen Truppen mar nicht zu loben. Beit entfernt von beuticher Giniafeit grouten bie Sachsen ihren preufifchen Waffenbrubern, beklagten fich mit Recht über bie geringe Sorgfalt, bie ber Oberfelbberr zu ihrer Berpflegung angewandt, und halfen fich eigenmächtig, mobei es zu blutigen Schlagereien tam. 3m preufifden Beere felbft mar fein Bertrauen gum Führer; nicht blos Sobenlobe, auch anbere Generale glaubten viel beffer commandiren zu fonnen und batten beffen fein Sebl. jungeren Offiziere, besonbere bie von ber Garbe, bie bieber Berliner Theaterluft geathmet, trugen zwar eine große Buverficht zur Shau und triumphirten icon vor bem Rampfe, aber bas Beet wimmelte auch noch von alteren, verheiratheten, an hausliche Bequemlichfeiten gewöhnten und fteif geworbenen Offizieren, bie nur ungern und mit Sorgen ins Felb gingen. Im Allgemeinen berrichte fein Bertrauen zwischen Offizieren und Gemeinen. Bon ben erfteren bargen viele ibre Unfabigfeit binter einem unertraglichen Stolze und brutalen Betragen. Sie beleibigten ben Burger, indem fie ihn ihren Abelshochmuth fühlen liegen und es für erlaubt erachteten, burd Schulbenmachen auf beffen Roften zu leben, bie Beiber und Töchter ber Burger zu verführen ac. Gie tyrannifirten ben gemeinen Solbaten auf eine barbarifche Weise mit

bem Stock und alaubten ibre Burbe nur burd ein bariches und gorniges Wefen ausbruden zu muffen. Dem entfprach ibr Meugeres. Unvermertt batten bie breifach aufgeschlagenen bute, wie fie noch unter Friedrich bem Großen getragen murben, eine bobe balbmonbformige Gestalt und einen weit größeren Umfang angenommen und fich mit einem ungeheuren biden und boben Reberbufd verunziert, welche Ropfbebedung in Berbinbung mit ben boben Glanzstiefeln etwas auffallend Renommiftifches und 3mpertinentes batte. Die Unteroffiziere und gemeinen Solbaten beftanben immer noch großentbeile aus geworbenen Golbnern und Fremben und befertirten febr häufig (im Winter von 180% allein 3539 Muslander und 2173 Inlander, biefe meift Bolen und Dunfterlander). Ihre Bermifdung mit ausgehobenen Landeskinbern gereichte ihnen insofern nicht zum Bortheil, ale bie Urmeeverwaltung mit biefen noch weniger Umftanbe machte. Rabrung und Rleibung ber Colbaten war booft armlid. Man Ifen fie formlich barben, mabrend bie Offiziere ihren Ruhm in Schwelgerei und hoben Sagarbivielen fuchten. Die Uniformen bes gemeinen Mannes bestanben aus bem ichlechteften Such und maren fo knapp jugefonitten, bag fle ibn in ber freien Bewegung binberten und por Ralte nicht foutten, ja es waren jum Theil nur Scheinfleiber, bie Befte g. B. exiftirte nicht wirklich und murbe nur angebeutet burch einen an bie Uniform unten angenabten gelben Lappen.

Das preußische heer beschwerte sich mit einem ungeheuren guhrwerk. An bas Bivouafiren noch nicht gewöhnt, wie lange es auch schon von Napoleons siegreichen heeren geübt wurde, führte bas preußische heer immer noch bie Last seiner Zelte mit sichte bas preußische heer immer noch bie Last seiner Zelte mit sicht. Die Generalität und bas Offizierscorps konnte sich von ben Bequemlickeiten ber Residenz nicht trennen, und hatten lange Wagenzüge bei sich mit zahlreicher Dienerschaft und Gepäck aller Art. Sogar hühnerwagen wurden für ben Bebarf ihrer Taseln

mitgeführt. Bei all biefem Gefclepp aber fehlte bem gemeinen Solbaten bas Brob.

Der Bergog von Braunidmeig rudte mit bem Sauntbeer, bet bem fic auch ber Ronia und bie Ronigin befanben, in Thuringen ein und nabm eine Stellung bei Naumburg an ber Saale. Der Rurft von Sobenlobe rudte mit bem Rebenheer in Sachsen ein und nabm eine Stellung bei Chemnit, wo auch bie fachfifden Truppen fich mit ibm vereinigten, erhielt aber gegen Enbe Geptember ben Befehl, fich gleichfalls gegen Naumburg zu gleben. Bas ber Dberfelbberr eigentlich wollte, ift nie ficher befannt gemorben, ba er es fur fic bebielt und keinen feiner Untergenerale in feinen Blan einweibte. Er wollte nicht fruber auf ben Rhein losmaridiren, weil er zu fowad war. Er wollte ben Reinb aber auch nicht innerhalb ber breufifden Grenzen bis zur Anfunft ber Ruffen erwarten, bamit es nicht ben Unfchein batte, als fer Breugen zu fomach, um ohne Bulfe ber Ruffen etwas zu unternehmen. Es blieb ibm baber in ber That nichts übrig, als unmittelbar por ben preußischen Grenzen eine Stellung zu mablen. in ber er bem Reind bie Stirne bot, berfelbe mochte von Weften ober Guben fommen. Daran aber bachte er nicht, bag er auch bon Often ber umgangen werben tonnte. 3m Often feiner Stellung, bicht an ber bobmifden Grenge, führte ber Beg aus Bapern über bas Richtelgebirge an bie obere Saale, und gerabe biefe oftliche Strafe mabite Napoleon, um auf berfelben feine ben Breuffen weit überlegenen Streitfrafte in beren Klanke unb Ruden gu führen und ben Bergog von Braunfdweig gang auf bie nämliche Beife rechts zu umgeben, wie er im Rabre porber Dack bei Ulm lints umgangen batte.

Napoleon hatte gegen Enbe bes September eine auserlefene Armee von 200,000 Mann von verschiebenen Buncten seines großen Reichs aus bei Burzburg versammelt. hier resibirte ber Kursfürft Erzherzog Ferbinand, ber von Salzburg, früher von Toscana vertrieben, endlich bes Wanberns satt geworben war, sich in Na-

poleone Allmacht ergeben und (obgleich Bruber bes beutichen Raifere) Mitalieb bes Rheinbundes geworben mar. An feinem gaftlichen Beerbe organifirte fich nun bie furchtbare Streitmacht, bie Mapoleon gegen Breufen führte. Derfelbe gab ihr bie bezeichnete Richtung über Sof nach Saalfelb, mabrent ber preugische Oberfelbberr in bem Babn, er merbe auf ber entgegengesekten Seite angegriffen werben, fich noch vorber westwärts gegen Weimar gog und bas Saaltbal nur von einem fomachen Beertheil unter Beneral Tauentien befett bielt. Diefer murbe am 9. October von Bernabotte's raid und in großer Uebermacht vorbringenben Trupven bei Soleit gurudgeworfen und am folgenben Tage erlitt Bring Louis von Breugen bei Saalfelb bas nämliche Schicffal. Diefer Bring voll feurigen Mutbes, aber obne alle einem General gegiemenbe Borficht, wollte nicht weichen, ftellte fich bem Feinbe in ungunftigem Terrain am Ufer bes Fluffes entgegen und murbe bald in die Flucht mit fortgeriffen. Da blieben bie Beine feines Pferbes in einem Baune fteden. Er befam einen Sieb in ben Ropf und ba er tropbem noch mit feinem Degen fampfte, empfing er von bem feines Gegners (Quartiermeifter Quinbet, ber ihn nicht fannte) einen tobtlichen Stich in bie Bruft. Napoleon felbft batte am 12. fein Sauptquartier in Gera und lieft von bier aus am folgenden Tage Naumburg, mo er reidliche von ben Breugen aufgehäufte Borrathe fant, burd Murat, und ben wichtigen Saalpaß bei Rojen burch Davouft befegen, beibes im Ruden bes preugischen Beered, mas baburd bereits von Berlin abgeschnitten mar. Und alle biefe unermeglichen Bortheile erlangte Napoleon faft ohne Opfer, benn er fant Naumburg und Rofen gar nicht einmal befett.

Im Sauptquartier bes herzogs von Braunschweig zu Weimar gefchah unterbeß nichts, außer bag alles burcheinander redete, fritifirte, lamentirte, sich erzurnte und in unnüger Rathgeberei erschöpfte. Der Oberbefehlshaber blieb allen Einreden unzugänglich, verrieth aber eben so wenig, was er selbst für einen Blan habe, und schleppte so bie koftbaren Tage in ganzlicher Unthätigseit bin. Der Konig

ehrte bas Someigen feines alten Genergliffimus und bielt es für Beisbeit, wie einft fein Bater in ber Champagne fich gleichfalls, menn auch mit lautem Unwillen, alles von bemfelben Manne batte gefallen laffen. Die Ronigin mar unruhiger, hoffte aber alles von bem Reuereifer und Chrgeiz ber Armee, ber fie fich, von ihren hofbamen umgeben, taglich zu Bferbe zeigte. Aber ber ichnelle und unerwartete Tob bes Bringen Louis mar fur bie friegeluftige Bartei ber jungern Offiziere booft nieberidlagenb. Ihnen wirften überbies Saugwit und Lucchefini entgegen, bie fich nur im Lager befanben, um bis auf ben letten Augenblick ben Rrieg zu migbilli= gen. Cben fo Relbmaricall Ralfreuth, bamale anerfannt ber tuchtiafte und auch in ber Armee beliebtefte General, ber ohne allen Rudhalt und fo laut ale möglich ben Rrieg migbilligte und ben bergog von Braunichweig fur burchaus unfabig erflarte, ibn gu leiten. Eben fo außerte fich ber feurige General Ruchel. Da nun auch ber Rurft von Sobenlobe im eiferfüchtigften Awiesvalt mit bem Oberfelbherrn lebte, und ber über achtzig Jahre alte Felbmaridall von Möllenborf auch noch berbeigerufen worben mar, um mit feinem Ratben und Abratben bie allgemeine Confusion zu vermehren, und alles bei offenen Thuren verbandelt murbe und feine ber vielen Antipathien fich einen Bugel anlegte, fo glaubten auch bie Subalternen fich berechtigt, ihre Rritit, ihre Soffnungen unb Sorgen laut merben zu laffen und bie gange Armee raisonnirte. ber Refpect mar überall verfdmunten.

Das hauptquartier bes Fürsten von hohenlohe befand fich am 11. October in Jena, nahe genug bei Kösen und Naumburg, um biese Orte zu schützen, aber ber Fürst hatte keine Ahnung, daß Rapoleon über Gera bahin vorrücken könne. Als die ersten Klücktlinge von Saalfelb in Jena ankamen, bemächtigte sich der preußischen und sächsischen Regimenter ein panischer Schrecken, alles floh zu ben Thoren der Stadt hinaus und es kostete Mühe, die Bersprengten wieder zu sammeln. Dabei ergaben sich die gröbsten Unsvonnungen. Die Berpflegung der Truppen war verfäumt worden.

Da fielen preußische Blunberer über ben sachlichen Train ber; bie Sachfen aber vergalten Gleiches mit Gleichem und plunberten bas preußische Gepäck. Beibe Truppengattungen ichimpften und ichlugen fich aufs erbittertfte, währenb ber siegreiche Feind schon nabe in ihrem Rücken ftanb, 12. October.

Un biefem verbangnifivollen Tage idrieb Navoleon von Gera aus einen Brief an ben Ronig von Breugen, morin er ibm vor ber Solacht Frieben anbot und ibn noch einmal lebhaft an bie Intereffen erinnerte, melde Franfreid und Breufen gemeinsam fepen, weghalb eine innige Alliang zwifden beiben Machten ungleich ratbiamer mare, ale eine medfelfeitige Berfleifdung. Er fagte, er gebe in biefen Rrieg, obgleich ihm ber Sieg gemiß fen, boch auferft ungern, benn es fen ein "unpolitifder Rrieg." Dan barf nicht zweifeln , bag es Napoleon bamit Ernft gemefen, benn feine Meugerungen entsprachen bem, mas er icon feit vielen Jahren flets gegen Breugen mieberbolt batte und mas icon vor ihm unter bem Directorium feit bem Baster Frieden bie frangofifche Bolitik gemefen mar. Aber Napoleon veraaf, baf, menn es ibm mit ber Allianz Ernft mar, er Preußen niemals fo beleibigenb batte berausforbern burfen, wie er gethan hatte. Der Brief gelangte gum Ronig erft mabrent ber Schlacht, ale es icon ju fpat mar.

Am 13. October verließ ber Fürft von Hohenlohe bas Saalthal und nahm sein Hauptquartier in Kapellenborf, nur Tauenzien blieb auf ber Höhe von Dornburg stehen, ber noch wichtigere Landgrasenberg bei Jena aber, ber höchste und die ganze Umgegend beberrschenbe Bunct, wurde von ben Breußen unbeachtet gelassen. Mapoleon, ber mit so großer Vorsicht ben Umweg über Gera eingeschlagen hatte, um nicht in ben Schluchten bes Saalthales von ben die Höhen besselben beherrschenben Preußen niedergeschmettert zu werben, ließ auch jest nur vorsichtig burch Bernadotte Dornburg angreisen, eilte aber selbst, als er zu seinem freudigen Erstaunen hörte, Jena sen nur von einer Kleinen Abtheilung ber Tauensten'schen Truppen besetzt, sogleich bahin, verjagte jene Truppen

und ließ die ganze Nacht burch nicht ohne große Mühe Kanonen ben steilen Landgrafenberg hinaufschleppen. Somit gaben die Breusen ben größten Vortheil ihrer bisherigen Vositionen auf und überließen benselben ben Franzosen, was Napoleon zu ber Aeusterung veranlaßte: les Prussiens sont encore plus stupides que les Antrichiens.

Trop ber Mabe mußte Sobenlobe nichts von bem. mas in Beng porging und ichlief gang rubig. Unterbeg batte man in Beimar erfahren, bag bie Frangofen bereite in Naumburg feben. und ber Bergog von Braunfdweig batte fogleich befohlen, jest feine Schlacht mehr anzunehmen, fonbern fonell burch ben Bag von Rofen gurudzugeben, um bie Elbe ju geminnen und Berlin ju beden. Man mußte noch nicht, bag Rofen icon verloren fen, aber auch in biefem Kalle mußte man ben Weg nach Magbeburg weiter links einschlageu. Jebenfalls blieb es beim allgemeinen Rudjugebefehl, Sobenlobe follte fich mit ber Sauptarmee vereinigen, Ruchel aus Erfurt nachruden. Das waren bie Dispositionen bes 13. October, aber fie fonnten am 14. nicht mehr unbebinbert ausgeführt merben, benn Napoleon mar ben Breugen icon zu nabe und überfiel fie in bem Augenblick, in bem fie ben Ruckug begannen, und von einer Seite ber, wo fie ibn nicht ermartet hatten. Denn fie glaubten, er feb ihnen icon voraus gezogen, um vor ihnen an ber Elbe anzufommen.

Hohenlohe wurde in Rapellenborf aus feinem Schlafe am 14. October in der Frühe erst durch den Donner der Kanonen von Dornburg her geweckt. Bis er aufgestanden und angezogen war und sich hatte einpudern lassen, war die Höhe von Dornburg bereits von den Franzosen erobert und Tauensten trot tapferer Gezenwehr vertrieden. Jest erst erkannte Hohenlohe die Nähe und Größe der Gesahr, konnte sich aber des Schlüssels der Stellung nicht mehr bemächtigen, den er so leichtsinnig verloren hatte, nämlich des Landgrasenberges, von dem aus Napoleon unter dem dichten Schleier eines herbstlichen Morgennebels den Sieg organistrte.

Den Abend guvor batte ein preufifches Bataillon bingereicht, biefen Berg gegen Naboleons gange Armee mirkfam zu vertheibigen. Die preufischen Bachen faben in ber Nacht bie Radeln, bei beren Schein bas fcmere Gefchut auf ben Berg gefchleppt murbe, unt borten ben Solgichlag im Balbe, bas Raffeln ber Raber, bas Untreiben ber Roffe, aber niemand rubrte fich in Sobenlobe's Lager, ber Welbberr follef. Jest traf er in aller Gile Anftalten gut Soladt, bie aber eine voraus verlorene mar, zumal gegen eine fo große Uebermacht. Die Breugen murben auf allen Buncten übermaltigt, ein febr muthvoller Ungriff ihrer ichweren Reiterei burd bie Quarree's unter Rep's Unführung abgefolagen, auch bas Bugvolf, nachbem ber alte General Gramert vermunbet mar, geriprenat, bie Sachfen, bie am Ausgang bes engen Dlublthals bie f. g. Sonede, ben bochften Bunct auf bem Bege gwifden Jena unt Beimar, befett batten, aleichfalls geworfen und größtentheils gefangen. Nur General Reichmit mit ber fachlifden Reiteret ichlug · fich burch. Ruchel tam mit ben Seinigen gu fpat, um bie fcon verlorene Schlacht berzuftellen, eine Brellfugel marf ibn nieber.

An bemselben Morgen wurde das hauptheer unter bem herzog von Braunschweig auf bem Wege von Weimar nach bem Baß von Kösen bei Auerstädt von einem andern, eben durch jenen Baß vorgedrungenen französischen Geere, welches ben rechten Flügel Napoleons bilbete und von Davoust und Bernadotte besehligt war, eben so glücklich überfallen. Ein Angriff ber preußischen Reiterei unter General Blücher wurde zurückgeschlagen, zwei preußische Divisionen unter ben Generalen Wartensleben und Schmettau bestanden ein mörderisches Gesecht bei Groffenhausen, erlagen aber zuletzt ber Uebermacht. Prinz Wilhelm von Preußen, bes Königs Bruder, unternahm einen neuen Cavallerieangriff und Prinz Wilbelm von Oranien, ber im preußischen heere Dienste genommen, ging mit dem Kußvolk ebenfalls wieder kräftig vor, aber auch sie erlagen und wurden in die Flucht der ersten Divisionen mit fortgerissen. Noch waren nicht alle Kräfte der Preußen erschöpft, aber

es sehlte am Oberbefehl. Der unglückliche Herzog von Braumschweig war schon im Beginn bes Kampfes von einer Rugel getroffen worden, die ihm beide Augen zerschmetterte, und lag bewußtlos. Blücher wollte die Schlacht erneuern, aber Kalfreuth,
bessen Heertheil noch nicht im Gesecht gewesen war, wollte die Armee lieber durch den Rückzug retten und mit der Hohenloheschen vereinigen, von deren Niederlage man noch keine Kenntniss
hatte. Dafür entschied sich auch der König und hoffte, mit Hohenlohe und dem Berzog Eugen, der in Halle stand, vereinigt unter den Mauern von Magdeburg noch eine imposante Racht auszustellen. In bieser Richtung zogen nun die Preußen
eilig ab.

Bei Jena waren 10,000 Preußen und Sachsen tobt ober verwundet, 18,000 gefangen worden, die Franzosen gaben ihren Berluft nur zu 6000 Mann an. Bei Auerstädt war der preußische Berluft verhältnismäßig geringer, die Franzosen verloren 7000 Mann. Trot der großen Uebermacht an Truppen und des überlegenen Feldherrngenies von Seiten Napoleons hatten sich die Breußen in elender Aufstellung und unter uneinigen, zum Theil unfähigen Führern tapfer genug geschlagen. ) Ihr Unglud wurderst auf dem Rückzuge durch die Verfolgung vollendet.

Napoleon benutte ben Sieg auf sehr geniale Art. Bor allem sammelte er in Jena bie gefangenen sächstichen Offiziere, hielt eine freundliche Anrebe an sie im Universitätsgebäube und ließ sie, wie and alle Unteroffiziere und Gemeinen, frei unter ber Boraussetung, se sehen nur gezwungen worben, mit ben Preußen auszuziehen und ihr Kurfürst werbe unverzüglich mit ihm Frieden schließen. Alle biese Offiziere jauchzten ihm zu und machten von seiner Erlaubniß Gebrauch. Sierauf eilte Navoleon nach Weimar und ließ von hier

<sup>\*)</sup> Zwei abelige Fahnenjunker von noch sehr zartem Alter irrten auf ber Flucht am Ufer ber Saale. Als sie sich von Franzosen versolgt sahen, wollten sie ihre Fahnen nicht lassen, wickelten sich hinein und fturzten sich in bem Kluff, in bem fle ertranken.

B. Dengel, 420 Jahre. III.

aus Erfurt burd Murat und Rey gur Uebergabe aufforbern, Die auch bereits am 16. October erfolgte. Diefer Blat batte fic langer balten fonnen, aber alles batte ben Ropf verloren. Theil ber bei Jena und Auerstäht Beriprengten mar in ber allgemeinen Bermirrung, weil bie Rudzugslinie nach Dagbeburg erft fpat vom Ronia befoloffen murbe, nach Erfurt geflüchtet, unter ihnen ber greife Möllenborf, ber eine Bunbe erhalten batte, ber ichmer vermundete Grafvert und ber Bring von Dranien. Auch ber Bergog von Weimar befand fich als preufischer General mit einigen taufenb Mann in ber Nabe, inbem er von Meiningen aus, mo er bie Strafe gegen Kranten batte beobachten follen, amar in Gilmariden berbei-, aber nicht mehr zur Schlacht bei Jena gurecht gekommen mar. Er forberte nun ben Maricall Möllenborf, ber in Erfurt ben Oberbefehl übernommen, bringend auf, alle Berfprengte ju ihm ftogen ju laffen, bamit er biefe ale Berftartungen bem Ronig guführen konne, aber ber alte Maricall bebielt in blinber Anaft alle gurud, weil Murat icon gang nabe ftanb, und brauchte fie nachber boch nicht zur Bertheibigung, fonbern übergab fle gleich ohne Wiberftand bem Feinbe, gufammen 14,000 Mann mit 120 Ranonen. Der Bergog von Weimar gog fic nun, um nicht felbft ber frangofischen Uebermacht zu erliegen, gegen ben Barg aurud. Der breugische Lieutenant von Bellwig batte bie Rubnbeit, mit nur 50 Sufaren gurudgubleiben und in ber Begenb von Gifenach bem großen Transport ber Befangenen aus Erfurt aufgulauern, und wirklich gelang es ihm bei Cidrobe mit Gulfe ber Gefangenen felbit bie 5-600 Mann ber Escorte zu geriprengen und 4000 Breufen zu befreien; biefe aber, obgleich ihnen Gottingen jum Sammelplat angewiesen murbe, wo ber Bergog von Beimar fie aufnehmen wollte, liefen alle auseinander und ihrer Beimath zu.

Serzog Eugen von Burttemberg ftanb noch in Salle und wußte nichts von ben Borgangen bei Jena. Er hatte zwar ben Kanonenbonner gehört, ba fich berfelbe aber entfernte, glaubte er,

bie Franzosen sehen von ben Preußen zurudgeschlagen worben. Aber schon am 17. October wurde er selbst von Bernabotte angegriffen. Der Ueberfall kam so schnell, baß er nicht einmal Zeit gehabt hatte, die Brücke über die Saale zu zerstören. Nach einem blutigen Straßengesecht in der Stadt selbst wurde er hinausgeworssen und bis über Dessau hinaus unablässig verfolgt, so daß er 2500 Tobte und Verwundete, 5000 Gefangene und 22 Ranonen verlor. Zwei preußische Bataillone, die ihn von Magbeburg aus batten verstärken sollen, wurden bei Krollwitz von den Franzosen gefangen.

Wie biese beiben Rebenkorps bes herzogs von Weimar und bes berzogs Eugen, so war auch bie flüchtige hauptarmee sammt bem Refte bes hohenlohe'schen Corps westlich abgedrängt worden, wähmb Napoleon mit seinen siegreichen heertheilen die kürzeste Straße nach Berlin festhielt. Alle jene flüchtigen Corps konnten nunmehr nur auf weiten Umwegen nach dieser hauptstadt gelangen. In ben ersten Tagen bes Rückzugs hofften sie noch auf den Herzog Eugen und auf eine große Bereinigung bei Magdeburg. Die Königin war noch zu rechter Zeit, wenn auch mit gebrochenem Herzen, nach Berlin vorausgeeilt. Der König blieb noch einige Tage bei der Innee. Zu Sommerba traf er den Fürsten von Hohenlohe mit dem Rest seiner Leute und ernannte ihn zum Oberseldherrn. Sie ubmen den Weg über Nordhausen. Die Reste des Auerstädter benes unter Kalkreuth solgten nach, Blücher zog mit der Reiteret wan. Als bieser nie den Muth verlierende General\*) am 16. Oc-

<sup>&</sup>quot;Bebhard Lebrecht von Blücher aus Mecklenburg war im flebenjörigen Rriege als schwedischer Junker von den rothen hufaren des preus
siden Regiments von Belling gefangen worden, trat in dieses Regiment
klier ein und wurde bald Lieutenant. Der Krieg ging 1763 zu Ende.
Ert 1771 zog Blücher als Rittmeister wieder ins Feld nach Bolen, das
twals zum erstenmal getheilt werden sollte. In dem polnischen Dorf, das
im zum Quartier angewiesen war, wurden wiederholt einzelne seiner hus
kren heimlich ermordet. Er hielt einen santischen Priester für den Urhes

tober bei Beigensee ben Weg burd eine frangofifche Division unter General Rlein versverrt fant, balf er fich mit einer Lift, inbem er perficherte, \*) es fen ein Baffenftillftanb abgefoloffen morben. Rlein ließ ibn burd, murbe aber bafur von feinem ergurnten Rai-Maricall Soult erreichte Ralfreuthe Armee bet fer abgefett. Greußen und fügte ihr in unablaffiger Berfolgung am 16. unb 17. fcmere Berlufte bei. Die Bermirrung und Berruttung unter ben preufischen Truppen niebrte fic. Das Gebrange in Norbbaufen mar ungeheuer. Es fehlte an Lebensmitteln, bie Golbaten gerftreuten fich auf bie Felber, um Rartoffeln zu fuchen, viele verliefen fic. Sobenlobe sammelte fo viel er konnte und ging über ben Barg nach Magbeburg. Die Sachsen, bie unter Beschwit noch bei ben Breufen geblieben maren, trennten fich von ibnen in Afchereleben und fehrten beim, am 17. 3hr Ronig erflarte fon am 23 fein Bunbnig mit Breugen für aufgeboben.

ber, befahl, benselben zu erschießen, ließ ihn aber mit ber bloßen Tobes angst bavonkommen. Friedrich der Große jedoch, der die Bolen geschont wissen wollte, nahm Blüchers Eigenmächtigkeit sehr übel, schiekte ihn in Arrest und nöthigte ihn, seinen Abschied zu nehmen, den er mit dem Beissat unterschrieb "Blücher kann sich zum Teusel scheren." Beim Ausbruch bes daperischen Erbsolgekrieges 1778 beschwor Blücher den großen König in den rührendsten Briefen, die und noch erhalten sind, um Wiederanstellung, aber der König gad ihm keine oder nur die größek Antwort. Bei des Königs Tode 1786 war daher, während das ganze kand tief trauerte, Blücher allein voller Jubel, denn Friedrich Wilhelm U. gab ihn seinem Regimente wieder und machte ihn sogar bald darauf zu dessen Chef. Als solcher zeichnete sich Blücher in den Rheinseldzügen auss rühmlichste aus, mußte aber seit dem Baster Frieden 1795 wieder dis 1806 auf Krieg und Schlachten warten und war schon über sechszig Jahre alt und schneeweiß, jedoch noch immer kräftig wie ein Jüngling.

<sup>\*)</sup> Rlein verlangte, Blucher folle fein Ehrenwort geben, bag wirklich ein Waffenstillftand abgefchloffen fen. Blucher verstand aber tein Frangofisch und ber Dollmeticher bejahte in feinem Namen, ohne bag Blucher bavon Rotiz nahm.

Die Trummer ber breufischen Armee gelangten gmar am 20. aludlich nach Daabeburg, von wo ber Ronia icon zwei Sage porber nach Berlin geeilt mar; aber ber greife Commanbant biefer Reftung, General von Rleift, hatte nicht bie minbefte Bortebr getroffen. Obaleich er Borratbe genug batte, verweigerte er fie bod ben Aluchtigen, weil er fie ber Befahung allein vorbebalten mollte. Alle Blate und Straffen ber Stabt maren überfüllt mit ineinanbergefahrenen Wagen und Gefduben, bag niemanb fic aus biefem Bebrange loswideln tonnte. Sobenlobe felbft fant bet Rleift fein Bebor. Unter biefen Umftanben gab er ben Blan, unter ben Mauern ber Feftung ein Lager zu beziehen und wenigstens einen großen Theil ber feinblichen Streitfrafte bier feftzuhalten, wieber auf und entichlog fich, wie ermubet und muthlos auch feine Trubben maren, bennoch zu weiterem Rudzug. Derfelbe fonnte ibn jest nicht mehr nach Berlin führen, bas icon von ben Franjofen befest fenn mußte. Er hoffte aber auf einem Umwege Stettin zu erreichen und zur Siderung ber preufischen Morbprovinzen noch por Eintritt bes ftrengen Winters mitzuwirfen. Bergog Eugen verließ bier bie Armee und begab fic auf feine Guter. Der Bergog von Weimar vereinigte fich-mit Blucher, ber ben gangen Artilleriepart ber Armee zu leiten übernommen batte, bei Wolfenbuttel und beftanb am 26. gegen ben nachfolgenben Soult ein Befect bei Altenzaun, übergab aber alebann bas Commanbo an ben Beneral Winning und febrte auf bes Ronigs ausbruckliche Anordnung, um bie Intereffen feines Lanbes nicht zu gefährben, nach Beimar gurud, nachbem er rübmlich feine Bflicht erfüllt. - General Schimmelpfennig, welcher bie rechte Rlante ber fliebenben Armee mit einigen taufenb Mann Cavallerie bedte, murbe am 26. October bei Behbenif von Murat überfallen und erlitt vielen Berluft, fam aber noch gludlich nach Stettin.

Sobenlobe felbst schleppte fich mit feiner tobimuben und verhungerten Armee mubfam bis Prenglau. Die für ihn bestimmten Lebensmittel zu Templin waren von ben Franzosen bereits

meggenommen morben. Am 28. forberte ibn Murat gur Uebergabe auf, inbem er ibn verficherte, er feb von allen Seiten umringt und rettungslos verloren. Dbaleich bies nun feineswegs ber Rall mar und fic Sobenlobe mobl noch batte burchichlagen fonnen, fo war bod alle moralische Rraft bei ibm wie bei ben Trupven gebrochen. Der Chef feines Generalftabes. Dberft von Daffenbach, ritt wie ein Rarr am Ufer bes naben Uderfees umber. um zu recpanosciren, und konnte in ber Confternation, in ber er mar, nicht berausbringen, ob er fich auf bem rechten ober linfen Ufer befinbe. Rur ber General Birichfelb und ber Rittmeifter von ber Marmit rietben gum Rampfe und erklarten bie Bebauptung Murats, bag bie Armeecorps von Bernabotte, Soult und Lannes alle in ber Rabe ftunben, fur eine Luge, aber Daffenbath fab in feiner Anaft wirklich alle biefe nicht vorbanbenen Reinbe und beftimmte ben entmuthigten Fürften, bie fomablice Capitulation gu unterzeichnen, in Kolge beren 9000 Breufen ohne Schwertfreich gefangen wurben. Dan bemertte migfällig, bag Sobenlobe nur für fic und bie Offiziere freien Abgug bes Gepace und Entlaflung auf Ehrenwort ausbedungen, die Gemeinen aber lebiglich ber Willführ bes Reinbes überlaffen hatte. Bring August von Breugen, ber nichts von biefer Capitulation mußte und in ber Rabe mit feinem Grenabier-Bataillon maridirte, wurde von frangofifcher Uebermacht überfallen und nach ber tapferften Begenmehr, mobet er faft ertrunten mare, gefangen. Ginen Sag fpater, am 29., eraab fic ber Oberft Sagen mit 4200 Mann bei Bafemalt an zwei frangofifche Reiterregimenter, bie viel fomacher maren, ale er. When fo am 31. General Bila mit 1100 Mann und reichen aus Sannover geflüchteten Raffen. Much ber Reft bes im Bara von Bluder fo gut gefdusten Artillerievarts ging bei Bolbetow am 30. verloren, es maren jebod nur noch 25 Gefduse, bie übrigen waren icon unterwegs abhanben gefommen.

Bon ber ganzen preußischen Offenstvarmee waren nunmehr nur noch bie vereinigten beiben Corps von Blücher und von

Binning (früber Bergog von Weimar) übrig. Bluder mar einen Tagmarid binter Sobenlobe gurudaeblieben, wozu er ausbrudlid Erlaubnif batte, baber ibm nicht zum Bormurf gemacht merben burfte. er babe feinen Oberfelbberrn bei Brenglau im Stich gelaffen. Roch 21,000 Mann fart wollte er eine Schlacht magen, erfannte aber, bie von allen Seiten gegen ibn aufgebotenen Reinbe fepen ibm bod zu überlegen. Sein Blan mar nun, fo viele Beertheile ber frangofischen Armee als möglich auf fich zu zieben . um ben preußischen Rorbprovingen Luft zu machen und gulett bie Alucht nach Soweben ober England zu versuchen. Es blieb ibm aber fein großer Spielraum. Soult und Bernabotte verfolgten ibn unablaffig, fonitten ibn von ber Elbe ab und zwangen ibn. fic nach Lubed ju werfen. Der Senat biefer ehrmurbigen alten Sanfeftabt proteftirte gegen bie preufifden Gafte aus allen Rraften, aber Bluder mar in Noth und nabm feine Rudficht. Dan bat ibm nicht gang mit Unrecht vorgeworfen, bag er bie icone Stabt in einer ja bod nuglofen Bertheibigung aufopferte. Aber es mare ibm bei ber Beftigfeit und bem Tros feines Wefens unmoglich gewesen, obne Schwertstreich zu capituliren, wie hobenlobe. Er vertheibigte baber bie Stadt gegen bie frangofifchen Angriffe, mabrend ichwebische Schiffe, bie ibm zu Gulfe tommen wollten, in ber Trave von ben frangofischen Batterien theils verjagt, theils zur Ergebung gezwungen murben und anbererfeits bie Danen unter General Emalb beranrudten, ibre Grenze zu beiduten. Rie war Bluder in einer großeren Roth gewesen, bie Lubeder bermunichten ibn , ein übermächtiger Beinb bombarbirte bie Stabt und flurmte bie Thore, ber einzige Rudzug auf ber Trave war abgeschnitten, teine englische Flotte vorhanden, bie ihn batte aufnehmen können. Aber er wich nicht und tampfte fort, bis bie Frangofen maffenweise in bie Stabt einbrangen und unter foredlidem Gemetel eine Strafe nach ber anbern ihm abzwangen. Soon aus ber Stabt vertrieben, griff er fie noch einmal an, aber vergebens. Die Franzosen blieben Sieger und plunderten bas wiche und völlig unschuldige Lübeck, als ob es mit Blücher einverstanden gewesen ware. Dieser Schreckenstag war ber 6. November. Am folgenden Tage sah sich Blücher ringsum eingeschlossen und ohne Lebensmittel, glaubte der Ehre genug gethan zu haben und ergab sich mit den 8000 Mann, die ihm noch übrig und die fast ganzelich erschöpft waren.

Auf biefe Weise hatte Rapoleon burch bie rafche und geschickte Benutung bes Sieges bei Jena bie gange breufische Armee von ibrem Rudkuasmege abgebrangt und nach und nach in allen ihren Beftanbtbeilen vernichtet. Er felbft mar von Beimar über Raumburg ber Armee nachgereist und batte nicht verfehlt, untermeas fic bas Soladifelb von Rofibad zeigen und bie fleine Saule. Die bafelbit zum Anbenten an ben von Friedrich bem Großen über bie Frangofen bier erfochtenen großen Sieg aufgerichtet mar, megnebmen und nach Baris bringen zu laffen. Da feine Armeecorps bie Breufen überall meftwärts geschoben und ben Weg nach Berlin offen gehalten batten, fo ftanb ibm auch nicht ein Feind mehr entgegen. In Leipzig befahl er alle englischen Baaren zu confisciren und Diefer Befehl murbe auch auf bie Sanfeftabte und alle noch zu erobernben Sanbeloftabte ausgebehnt. Goon am 24. October rudte Davouft obne Wiberstand in Berlin ein und am gleichen Tage nahm Napoleon fein Sauptquartier in Botobam. Die Reftung Spanbau, zwei Stunben von Berlin, ergab icon am 25. ohne Begenwehr ihr feiger Commanbant von Bendenborf. Aus Berlin mar bie fonigliche Familie bereits nad Roniasbera abgereist, um fich bem Raifer von Ruffland in die Arme zu merfen. Gin breufifcher Kriebensvorichlag vom 27. October mar von Napoleon babin beantwortet worben, bag er bem Ronig von Breufen bas Eroberte nicht eber gurudgeben werbe, bis England alle etoberten Colonien und Rugland bie Molbau und Wallachei berausgabe. Da man in Berlin an bie Möglichkeit einer Rieberlage ju glauben, porber fur Schanbe gehalten batte, maren auch Zeinerlei Siderbeitsmaßregeln getroffen worben. Die Flucht bes

Sofes mar fo übereilt, bag Rapoleon noch Roftbarfeiten. Raffen. midtige Correspondenzen bes Ronias und ber Ronigin und unermenliche Armeepprrathe, ben gangen Inbalt bes Renabaufes unb 100,000 Gewehre erbeutete. \*) Am 28. bielt Navoleon feinen feierlichen Triumpheinzug in Berlin burd bas Branbenburger Slegesthor in größter Galla. Die Beborben in Berlin banbelten eten fo topflos wie bie Benerale im Relbe. Minifter von Soulenburg, bem in Abmefenheit bes Ronigs bie Leitung ber Regierung anvertraut mar, ließ bas Unglud von Jena ben Burgern Berlins burd folgenben Maueranidlag verfunbigen: "ber Ronia bat eine Schlacht verloren. Rube ift bes Burgers erfte Bflicht, ich bitte barum. Der Konia und feine Bruber leben noch." Rit Rect ift bie Bbrafe: "Rube ift bes Burgers erfte Bflicht" megen ibrer Albernbeit fprichwörtlich geworben und geblieben. In berfelben gitternben Angft mußte auch ber Magiftrat nicht, wie tief genug er fich buden folle. Alls ber von Rapoleon gum Gouberneur ber Stadt ernannte General Sulin boflich bie Ablieferung ber Baffen anorbnete, feste ber Berliner Magiftrat aus eigener Beisheit bingu "bei Tobesftrafe follen alle Baffen abgeliefert Bulin mußte felbft bie Stabt beruhigen, fo fen es von Um nicht gemeint gemesen. Als bagegen Gulin bie reichen und mgefebenen Burger aufforberte, eine Burgermache zu bilben, mußte wan fich nicht barein zu finden, glaubte, es fen genug, menn beubltes Gefinbel biene, und fant fich burch ben Bachtbienft gum

<sup>\*\*</sup> Bahrend so vieles, das man hatte mitnehmen sollen, vergeffen werde, vergaß man doch den unglücklichen heinrich von Bulow nicht. Man seleppte ihn erft von halle, wo er gefangen saß, nach Berlin, dann von hier nach Königsberg. Unterwegs erlitt er als angeblicher französsischer Erion grobe Mißhandlungen vom Böbel. In Königsberg lieserte man im unebelmuthig der russischen Rache aus und auf dem Wege nach Riga werde er von Kosaken dergeftalt mißhandelt, daß er bald darauf in dieser Stadt den Geist aufgab. Niemals fand ein guter Patriot ein undankbares Baterland.

Schutz ber Stadt nur genirt. Das war ber öffentliche Geift ber bamaligen Gebilbeten. Ein foldes Beispiel konnte natürlich ben Böbel nicht bessern, unter bem es viele gab, bie aus Gewinnsucht und Schabenfreube alles, was etwa noch vom Staatseigenthum verborgen war, ben Franzosen anzeigten. Als einmal bem General Hulin ein großer Holzvorrath benuncirt wurbe, rief er entrüstet: "ben foll euer König behalten, damit ihm das Holz nicht fehle, um die Berrather baran zu hangen."

Seiner großen Erfolge frob, benahm fich Napoleon felber febr anabig und mar in ber beften Laune. \*) In Botebam und Sansspuci bulbigte er bem Anbenten Friedrichs bes Groffen, beffen Bimmer er mit feinen Maricallen in großer Galla betrat, mobet er ehrfurchtsvoll ben but abnahm. Den Degen Friebrichs fanb er noch por und nabm ibn mit. "Diefer Degen." ichrieb er in feinem 19. Armeebulletin, "ift mir mehr werth als 20 Millionen." Auch bie Standuhr Friedrichs nahm er mit. \*\*) In Berlin befucte er ben Bringen Beinrich, ben alten bier gurudaebliebenen Bruber bes großen Kriebrich, und beffen Kamilie. Um jabrlichen Bebachtniftage bes unfterblichen Ronigs befahl Napoleon, bag bie übliche Reftrebe in ber f. Afabemie gehalten werbe, aber Johannes Müller, berfelbe, ber in bie Posaune bes heiligen Rrieges geftogen und jeben Breugen für ehrlos ertfart batte, ber nicht gegen Rapoleon zu ben Waffen greife, war burch eine gnabige Aubieng bei biefem fo gang umgewandelt, bag er als ber bestellte Festrebner fo wie acht Jahre fruber Fontanes in Baris bei ber Gebachtnigrebe auf Washington, nicht fowohl ben Tobten, als vielmehr ben Rebebefteller pries und alles Lob, bas Friebrich bem Ginzigen gelten follte, auf napoleon übertrug, ju beffen eifrigften Dienern er binfort gablte. - Der Fürft von Satfelb, Sowiegersohn bes

<sup>\*)</sup> Er frug in Berlin: "nicht mahr, hier gibt es auch Jafobiner? es tonnte mir Spaß machen, hier eine Republif ju fiften."

<sup>\*\*)</sup> Er hat sie noch bis St. Helena mitgenommen und sie hat ihm bort bie Tobesftunde geschlagen.

Ministers Schulenburg, hatte bem Fürsten von hohenlohe bie Stärke ber in Berlin eingerückten Armee gemelbet, ber Brief war aufgefangen morben und ber Fürst sollte füsilirt werben, aber seine sowangere Gemahlin warf sich Napoleon zu Füßen. Da sagte biefer am Kamin stehenb: "hier ist ber Brief Ihres Gatten, werfen Sie ihn ins Feuer, so habe ich keine Beweise mehr gegen ihn." Napoleon versehlte aber auch nicht, biesen großmüthigen Jug in seinem 22. Armeebulletin aussührlich zu erzählen, um die herzen zu gewinnen.

Damit fanb in foredlichem Contraft, bag er bem preugischen Staat 150 Millionen Rriegsfteuern auflegte und nicht nur vom Branbenburger Thor ben Siegeswagen ber Victoria mit bem iconer Biergefpann von Bronze, fonbern auch aus ben foniglichen Sammlungen und Solöffern eine Menge Runftidate entführte. Dagu famen noch Contributionen von einzelnen Stabten. Berlin 2. B. mufite 2,500,000 Thaler gablen. Auch Sachsen und Thuringen mußten fich Rapoleons Schonung mit Belb erfaufen, ber Auffürft von Sachsen 8 Millionen Thaler, ber Bergog von Beimar 1/2 bergeben. Bon Sannover, wo bie preufischen Bappen fogleich abgeriffen murben, erprefte Napoleon etwas über 9 Mill. Im 21. Rovember erließ Napoleon aus Berlin bas berüchtigte Decret, welches bie Continentalfperre gegen England verfügte, b. b. bie Confiscation aller englischen Bagren auf bem Beftlande von Europa, bie Gefangennehmung aller Englander, bie fic bafelbit befanben ober zeigen murben, bie Befchlagnahme aller Soiffe, bie in einem englischen Safen gemefen, auch neutraler Soiffe, bas unbedingte Berbot jebes Sanbelsverfebrs, ja fogar iches Briefvertehre mit England, furz bie gangliche Ausschliegung alles Englifchen. Bugleich erflarte er, mas er auf bem Veftlanbe erobere, nicht eber wieder berausgeben zu wollen, als bis England bie ibm und feinen Bunbesgenoffen geraubten Colonien in ben anbern Welttheilen murbe herausgegeben haben. Darin mar gugleich bie Drohung enthalten, bag er auf bem gangen Beftland keine unabhängige Macht bulben murbe, bie sich seinem System nicht unterwürse. Er vergaß, daß er nicht blos ben Hanbelsstand von ganz Europa ruinirte, sonbern auch bie gebilbeten Classen, bie bisher so viele Bewunderung und blinde Ergebenheit für ihn bewiesen, in ihren häuslichen Gewohnheiten aus tiesste verletze, indem er ihnen die Colonialwaaren vertheuerte. Doch darf auch nicht vergessen werden, wie viel sein System ber französischen Industrie nutzte, benn Frankreich allein war durch ben Raub ber Nachbarländer immerwährend bereichert worden und besaß die zum Betrieb großer Fabriken und Manusacturen nöthigen Rapitalien, beherrschte daher mit seinen Erzeugnissen den Markt auf dem ganzen Continent.

Eine booft auffallenbe, animirte und eigentlich brutale Stimmung legte Napoleon in Bezug auf bie Ronigin Louise an ben Tag, indem er vor aller Welt in feinen Armeebulletins Somabungen auf fie baufte. Man fonnte biefes unritterliche, gemeine Berfahren eines großen Mannes gegen eine ungludliche Frau nicht begreifen. In ber That bebiente er fich beinabe ber Sprache, bie einft Bebert gegen bie Ronigin Marie Antoinette geführt batte. und ichien ber Solibaritat zwischen bem Terrorismus bes Convents und bem bes neuen Solbatenkaifers barzuthun. \*) Es icheint nicht bag er bamale icon abnte, bas breugifche Bolt werbe bie Beleibigung feiner Ronigin tief empfinben und einft furchtbar rachen. Er bachte mobl nur an ben "Arquencongreß in Aprmont." Rurg por bem Rriege nämlich im Juni und Juli hatte bie Ronigin Louise bas Bab Byrmont besucht und bier mit ber Bergogin von Beimar (Somefter bes Raifers Alexander), ber Bringeffin von Coburg (Bemablin bes Groffürften Conftantin), ber Rurpringeffin von Seffen ac. Unterhaltungen gepflogen, in benen von Napoleon febr übel gefprochen morben mar. Das mar ihm zu Ohren gefommen und er bielt ben Ginflug ber Frauen an ben alten Sofen

<sup>\*)</sup> Man nannte Rapoleon einen Robespierre à cheval.

für feineswegs unbebeutenb. Der Stolz ber alten Dynaftien und felbft bes alten Abels in England, Defterreich, Deutschland und Rufland argerte ibn um fo mehr, ale er ihnen ebenburtig merben und burd Bermablungen feine Ramilie mit ben ibrigen verfdmelgen wollte. Der bie Manner mit bem Schwert beffegte, wollte fic bie Nabelstiche ber Frauen nicht gefallen laffen. So wenig wie er in Frankreich bie Opposition ber geiftreichen Cirtel bei ber Frau von Stael gebulbet hatte, fo menig wollte er leiben, bag fic bie Frauen in feine auswärtigen Geschäfte, Rrieg und Diplomatie, einmifchen follten. Er fagte baber, als ibm in Berlin ber Sofabel vorgeftellt murbe: "Diesen Abel will ich fo flein machen, baß er fein Brob betteln foll." Bum Grafen Reale, beffen fone Tooter in einem an bie Marquife Luchefini gefdriebenen, aber aufgefangenen Briefe große Rriegeluft gegen Napoleon verrathen batte, fagte er: "moblan, mein Berr, Ihre Weiber baben ben Rrieg gewollt, bas ift babei berausgefommen." Und bem turfiichen Gefandten rief er qu: "ihr ba braugen thut recht, bag ibr eure Beiber einsperrt." Dies erklart feinen Ingrimm gegen bie Königin. \*)

<sup>\*)</sup> Im ersten Bulletin bieses Kriegs schrieb er: Die Königin befins bet sich , als Amazone gekleibet , in ber Uniform ihres Dragonerregiments bei ber Armee und schreibt unzählige Briese, um die Gemüther aufzuregen. Ran glaubt Armida zu sehen, wie sie in ihrer Berwirrung ben Feuerbrand in ihren eigenen Pallast schleubert. — Im 9. Bulletin schrieb er: sie hat das Kriegsseuer angeblasen. Sie ist eine hübsche Frau, die aber wenig Beist hat. Im 17.: man macht sich keinen Begriff, wie thätig die Frakstion (ber Königin) war , um den König wider seinen Willen zum Kriege sorzureißen. In allen Läden Berlins sieht man einen Kupserstich, darstels lend den russischen Kaiser, neben ihm die Königin und gegenüber den König, der die Hand über dem Grabe Friedrichs des Großen emporhalt. Die Königin selbst, die einen Shawl um sich geworsen hat, ungefähr wie die Londoner Kupserstiche die Lady Hamilton darstellen , legt die Hand aufs drz und scheint den russischen Kaiser anzusehen. Man begreift nicht, wie der Berliner Polizei die Werbereitung einer so erbärmlichen Satire hat ges

Babrend feines Aufenthaltes in Berlin incorporirte Rapoleon feinem Reich nicht nur hannover, fonbern auch bie Staaten Des neutral gebliebenen Rurfürften von Beffen und bes ungludliden Bergoge Ferbinand von Braunfdweig. 3m 27. Bulletin rom 7. Nov. batirt ergoff er Spott und hobn über bas beffifche Rurbaus, rudte bemfelben vor, bag es fruber feine eigenen Unterthanen ben Englandern verfauft, bag es bas Land flets iprannifirt babe ac. und erklärte es für unwürdig langer gu regieren. icall Mortier mußte Beffen befeten, ber überraichte Rurfurft batte faum Reit, zu entflieben. Das Bolf machte eine fomache Demon-Aration au Gunften bes Rurfurften Bilbelm, aber ber von ben Bauern gemablte Anführer Menfing bewog fie, bie Baffen wieber nieberzulegen. Gin anberer Unführer, ber Relbmebel Soubmann. wurde zu Caffel ericoffen (17. Jan. 1807). Der blinbaeicoffene Bergog von Braunfdweig murbe von treuen Dienern in einer Sanfte zu Bug, weil ibn ein Wagen zu fehr erfcuttert batte, vom Schlachtfelb bei Auerftabt in fein vaterliches Schloß in Braunfdweig getragen, aber Napoleon ließ ihn hier nicht einmal rubig fterben, fonbern zwang ihn weiter zu flieben, bie er auf banifdent Bebiet zu Ottenfen enblich ben erfehnten Tob und ein rubiges Grab fanb. Navoleon antwortete bem braunichweigischen hofmare fcall, ber um Schonung feines fterbenben Berrn bat: "fagen Sie

fallen können. Uebrigens hat sich ber Schatten bes großen Friedrich bet bieser drgerlichen Scene emporen muffen, benn sein Geißt, sein Genie, seines Bunfche gehörten ber franzosischen Ration an, von der er sagte, wenn er ihr herr ware, durfte keine Kanone in Europa vor seiner Erlaubniß abget feuert werden. Im 19. Bulletin: Im Gemach der Königin zu Botsbamu fr sand man die Correspondenz des Königs mit dem Kaiser von Rußland und englische Memoiren, welche beweisen, daß man die mit Napoleon geschloften nen Berträge nicht achten solle. Diese Piecen beweisen, wie ungludlicht. die Fürsten sind, die Beibern einen Einfluß auf die Politit gestatten. Dies Roten, Berichte und Staatsacte dusteten von Bisam und waren mit Lote lettengegenständen untermengt.

bem General Braunschweig, bağ ich in einem preußischen Offizier teinen Souverain anerkenne und bağ er bas Erbe seiner Wäter mit Recht verliert, er, ber die Hauptstadt Paris hat zerstören wollen." Im 23. Bulletin sagte Napoleon in Bezug auf den Herzog: "Bas tann Chrwürdiges im Alter seyn, wenn es mit seinen Fehlern die Großsprecherei und die Unbesonnenheit der Jugend verbindet?" Die größte Schmach aber fügte Napoleon dem preußischen Heere zu. indem er dem kleinen Fürsten Karl von Isenburg aus der Betterau erlaubte, in Berlin selbst aus preußischen Deserteuren die französisch preußische Legion anzuwerben gegen Preußens König.

Mittlerweile wieberholte fich bas flägliche Schauspiel ber Caritulationen auf offenem Felbe in ber feigen lebergabe faft aller breußischen Seftungen. Diebei ift zu ermagen, bag faft alle Commanbanten alte fomade Leute maren, bie ohne Berbienft wer burch Anciennitat ober Gunft auf ihre Boften gefommen mam, bağ es tros ber Feftigfeit ber Werke, bes Reichthums an Beifugen und Borrathen aller Art, an Borbereitung fur eine Belaurung fehlte, an bie fein Menfc vorber gebacht hatte; bag viele muberläffige Truppen, namentlich Bolen, in ben Keftungen lagen, bag fic bie Deinung verbreitet batte, alles fen verloren und ie unnute Bertheibigung mache nur bas Uebel arger und ruinire te Stabte. Buerft fiel Erfurt burch bie Somache bes alten Menborf und Spanbau burd bie Reigheit bes Commandanten Bendenborf, beffen größte Sorge mar, bag fein Bubnerhof in bas ibm refervirte mitzunehmenbe freie Gigenthum inbewin murbe. Am 29. Oct. übergab ber feige General von Rombig ohne Begenwehr bie fo wichtige Feftung Stettin, ben Soliffel gur Oftfee und zu ben preugischen Rorbprovingen. 11. ibergab General von Ingersleben bas von Baffer umgebene, wirft fefte und faft uneinnehmbare Ruftrin ber erften frangofis in Reiterei, bie fich vor ber Festung zeigte, ja er ging felbst gu men hinaus, um zu capituliren. Noch wenige Tage vorher hatte

:

ŧ

:

:

Σ

€: ~

d

`u

Sie Com In an Ser Durdreife befucht und ihm ben Blat br 3 3 3 3 3 3 Movember capitulirte ber alte Rleift bie St. Danie er 22,000 Mann bei fich batte, bie St ... ... wit unt mit allem Nothigen reichlich verfeben m Lie Bagi bier Sagegen nur 10,000 Mann und nicht einmal g ...... Que Datte. Reine lebergabe mar fomablider ver iberall, bebangen fich bie Offiziere ihr Ger . ... andag auf ibr Chrenwort aus und bie Frangofen tha .... Seante fo leicht und begnem als moalic .... Run Smerfte auch nicht einen mutbigen Offizier. Mit biefer Centralfeft ..... Beit Beitgebietes ging ber lette Anfpruch bes Rom Blecongen jenfeits ber Elbe verloren. Am 21. Roven-..... 34 Benerale Lecocq und von Scholer in Same .... : juijer Bertheibigung (biefe Festung wurbe von ... an 25. General von Uttenhofen in ...... Di Gulmbach unb General Graf Strachwit-

Rupoleon mit Sachfen Frieden geschloffen, entsers wieder gerome und dem Geme und Bollesien. Auch hier waren die zahlret dem Belagerung versehen und von alten School Palagerung versehen und von alten School Palagerung versehen und von alten School Palagerung und beide Land, Preußens Raumand. Das school School Palagerung und befand sich Williamen Einwohner und befand sich in ind beständ gestellichen als Vicesonig regierte, hatte die Beamten wird wie mit seiner weichlichen und süberlichen Geift nirgends so heruntergekomts

on permanbant von Troffel erhielt burch einen eige on derindation bie Zusicherung, baß er in feiner Amtow webereig ferner ruhig wohnen und mit feinerlei Cinquartiers word folie.

wi ting bie Aufflarung und Intelligeng, mit ber man fic bruftete. b traurige gruchte, wie bier. 3mar ernannte ber Ronia icon am 21. October ben Rurften von Anbalt-Bleg gu feinem General-Schollmädtigten, um bie Bertheibigung Schleffens zu leiten, und gab the feinen Abintanten Graf Goben mit, und General Linbner als Stadler ber ichlefischen Reftungen follte biefe letteren in Stanb in mb in Berbinbung halten, aber hopm wollte nichts von einem Sefectet ber gabireichen jungen Dannichaft bes Lanbes miffen und Witte foar bie icon ausgebobenen Refruten wieber beim und Siet wies burd Runbfdreiben vom 28. Dct. alle Feftungscommibanten an. fich auf Belagerungen gefaßt zu machen, fügte thu: "wir follen uns halten, b. h. nur bann bie Feftung mengeben, wenn wir fe ben, bag man fic nicht langer, obne unweise Pfen, halten fann." Darauf berief fich nachher überall bie Faul-🗯 und Keiabeit. Unterm 2. November schrieb ber König nach Meffen, bie Reftungen follten fich aufs außerfte vertheibigen und wien Commanbant es fehlen liefe, bem werbe er ben Ropf vor Bife legen laffen. Aber Lindner ließ fich bas nicht irre ma-🟴 smbern äußerte sich auf feiner Rundreise durch die Festungen segen bie Commandanten, alles fen verloren und fie folltracten, gute Capitulationen zu erhalten. Abgefeben von miblebenen Starte ber Festungen befahl er, bag alle ohne Mahme fic nur auf Bertheibigung ber innern Werte befdranten bon born berein bie Außenwerte Breis geben follten, obgleich Stub auch nicht ein einziges Belagerungsgefcut mitbrachte. felbft verlief Breslau, um ben vielen Fragen und Befturau entrinnen und futschirte im Lande herum, ohne fich ber Regierung zu wibmen. Gin ebler junger Mann, Graf t, abnte bas Schlimmfte und wollte alle Jager und ruftigen ant bes Lanbes zu befferem Sout ber Festungen aufbieten, aber niraends bei ben Beborben Anklang und ichog fich aus mreiflung eine Rugel vor ben Ropf, 13 Rov.

18

Serome und Banbamme hatten faum 23,000 Mann, bie beis Rengel, 120 Sahre. III.

ben baverifden Divisionen Derop und Brebe und bie murttembergifche Divifion Sedenborf, ausschlieflich Abeinbundstruppen Sie legten fich zuerft vor Glogau, 7. November, und ber Commanbant von Rheinbard übergab bie Reftung am 2. Dezember, obgleich er fich gegen Truppen, bie nur Relbaeidus batten, viel langer batte vertheibigen tonnen. Erft bas in Glogau gefunbene ichmere Befdus mußte bem Feinde bienen, bie übrigen Feftungen bes Lanbes regelmäßig zu belagern. Die Breugen in Solefien wurben burd ibre eigenen Ranonen bezwungen. Da feine Felbtruppen, fein bewaffnetes Aufgebot, fein Freicorps einen Entfagverfuch machte ober ben Reind nur nectte, fonnte berfelbe bebaglich in ber fetten und von Ueberflug ftrogenden Broving fic ausbreiten und bie Gelegenheit zum Blundern aufs bequemfte benuten. Bandamme felbft gab bas Beisviel und pflegte in ben abeligen Schlöffern, bie er zu feinem Sauptquartier mablte, bas Silberzeug mitzunehmen. Auch Offiziere ber Rheinbunbetruppen blieben nicht gang frei von Raubgeluften \*) und bie Gemeinen, por allen bie Burttemberger und unter biefen wieber bie ichwarzen Sager machten fich ben übelften Ruf ale Blunberer. Auch Graufamfeiten murben an Wehrlofen verübt. Rie zeigte fich ber Deutiche rober gegen ben Deutich ben Glaubenefriegen ausgenommen. Die fanb Frantreich willigere Berfzeuge in Deutschland felbft zur Entebrung ber Deutiden.

Schon am 6. Dezember legte fich Banbamme vor bie schleftiche Sauptstabt Breslau und begann sie mit bem Glogauer Geschütz zu belagern. Sier commanbirte General von Thiele und hier war auch Lindner als Generalinspector aller schleftschen Festungen. Gleich in ben ersten Tagen wurden den Burgern die Waffen genommen,

<sup>\*)</sup> Wrebe nahm aus dem Schlosse bes herzogs von Braunschweigs Dels das Silberzeug mit. Der Schlosverwalter ließ sich aber eine Quite tung bafür geben und diese Quittung hielt später der preußische Minister Stein Brebe vor, ber sosot den Berth des Mitgenommenen ersesen mußte. Arnbts Wandlungen und Wanderungen S. 218.

bamit fie nicht etwa Luft befamen, ihre Stabt felbft gu pertbeibis gen. Die Ranonen bonnerten gwar fo laut von ben Ballen, bas mande glaubten, es fen nur um garmmaden zu thun, ba bie Reiauna zu einer wirffamen Abwehr bes Feinbes in bem Grabe feblte. bag Linbner nicht einmal einen Ausfall machte, als ber Rurft Bleg enblich mit einem bewaffneten Aufgebot ber Sauptstabt nabte und in ber Nabe berfelben ein rubmliches, wenn aud ungludliches Gefect beftanb. 30, Dezember. Rachbem bie Stabt noch eine Reite lang beftig bombarbirt morben, aber noch fein Werf genommen. noch fein Dangel an Lebensmitteln eingetreten mar, glaubten Lindner und Thiele, es fei fur ben Schein ber Ebre genug getban und übergaben bie reiche Stabt am 5. Jan. 1807. Die Truppen maren mutbenb, verweigerten ben Geborfam, bezeugten ben Offizieren bie tieffte Berachtung, bachten aber nicht an weitere Bertheibigung. fonbern rachten fich lebiglich burd Bertrummerung aller Rubrmerte. burd Blunderung und Berfauf aller Magazine und burd bas Berillagen ihrer Waffen. Doch fanben bie Frangofen noch 250 Ranonen auf ben Ballen, Die friegsgefangene Befatung betrug nur 5400 Dann. Dem Regierunsbezirf Breslau legte ber Feind eine Contribution von 18 Millionen Franken auf, Die Festungswerke ber Stabt aber ließ er ichleifen.

Hierauf theilte Bandamme sein Geer und ließ mit einem Corps bie Festung Brieg nehmen, die der Commandant Cornerut schon am 12. Jan. mit 1400 Mann Besatung übergab und die gleichesalls geschleift wurde, und mit dem andern das wichtige und sehr selbs weidnit belagern. Der Commandant von Haade daselist war der stupibeste und zugleich brutalste Offizier der preußischen Armee, ein surchterlicher Soldatenprügler, aber ohne Intelligenz, wie ohne Chre, der die herrliche Festung nach einem nur breitägigen Bombardement am 16. Februar mit 249 Kanonen, unsgeheuren Vorräthen und 2000 Mann übergab und nur für sich und die Herren Ofsiziere günstige Bedingungen verlangte. Untersdes war der Kürst Pleß von einem seindlichen Corps unter Lesebvre

verfolgt und am Bag Bartha gefdlagen worben, 8. Rebr., morauf er fich nach Deftreich fluchtete. Run blieben noch bie Reftungen Reifie, Cofel, Glat und Silberberg zu belagern, womit auch begonnen murbe; boch trat eine Störung ein, fofern ein Theil ber Babern nach Bolen geschickt, jeboch nachber burch Sachsen erfett wurbe, bie in biefem traurigen Rriege erft fur, bann gegen bie Breugen fecten mußten. Die gebachten vier ichlefischen Feftungen batten zufällig beffere Commanbanten und zugleich wirfte ein Beift Fraftigerer Ermannung, ber vom Rampf in ben Norbprovinzen und von ben Manifeften bes Ronigs ausging, wohlthatig ein. Neiße, commanbirt vom alten General Steensen, bielt eine breimonatliche Belagerung aus und cavitulirte erft am 16. Juni. Cofel, commanbirt vom Oberft Neumann, belagert feit bem Januar, wehrte fic noch rubmvoller und capitulirte erft nach bem Sobe bes Commanbanten, am gleichen Tage wie Reife. Glat murbe burch Graf Boben febr tapfer und einfichtsvoll vertheibigt. Bon bier aus geicaben auch gludliche Ausfälle, bie jebod nicht binreichten, Deifie und Cofel zu entsegen. Majer Loftbin überfiel mit einem Streifcorps bie Bapern und Sachsen unter Lefebore bei Ranth und ichlug fle am 13. Mai, Lefebore aber verftarfte fich mit Bolen und ichlug Lofthin bei Freiburg, fo bag er nur mit einem Reft ber Seinen nach Glat entfam. Nach einem unglücklichen Gefecht vor biefer Feftung mußte fich Goken felbft in biefe gurudzieben und bas Dulver ging ihm aus, fo baf er bie Stadt binnen vier Wochen gu übergeben verfprach. Innerhalb biefer Beit aber murbe Friebe gemacht und Glas blieb in ben Banben ber Breugen, eben fo bie uneinnehmbare Relfenfefte Silberberg.

Wir fehren nun zum König zurud. Seinen Gatichluß, ben Rampf fortzusehen, unterflühten nur noch 18,000 Mann aus ben Garnisonen in Bommern und Preußen unter General Lestocq und ber Beistand Ruflands, bessen Armeen aber noch weit entsernt waren. Er mußte in ihre Nähe nach Königsberg flüchten. Wenn sich Magbeburg, wenn sich bie schlesischen Festungen gehalten batten,

wenn ber Ronig von Schweben von Stralfund aus eine Demonfration im Ruden Ravoleons gemacht, wenn bie Beffen noch gu rechter Reit fich zu ihm gezogen batten, fo wurde ein großer Theil ber Streitfrafte Napoleons bieffeits ber Ober in Unipruch genommen morben fenn und amifden ber Dber und Beidfel batten bie Breufen fich verftarten, bie Ruffen berantommen tonnen. Aber bie Weftungen fielen, bie Soweben waren unter ihren beiben Beneralen Effen und Armfelbt uneins und ein frangofifdes Armeecorps unter Mortier reichte bin, gang Morbbeutichland fur Napoleon gu buten, mabrent biefer felbft mit bem Gros feiner Armee an bie Beichsel rudte, bie Bolen zum Aufftanb rief und bis nach Oftpreußen vordrang. Friedrich Wilbelm III. mar in einer bumpfen Berzweiflung. Saugwit und Lucdefint, benen Baftrom, Roferis ic. auftimmten, riethen ihm immer noch, fich auf Gnabe und Ungnabe in Napoleons Arme zu werfen und unterzeichneten fogar mit Salleprand einen bemuthigen Friebenstractat, ben Napoleon unteridrieb und ben Duroc am 22. Dez. bem Ronig bringen mußte. In biefem Augenblid aber ermannte fic ber Ronig wieber, (obne Ameifel burch ben Freiherrn von Stein, einen Naffauer, ber im Breußischen Finanzminifterium angestellt mar, burd ben Oftpreugen bon Soon, auch burd Barbenberg, auf beffere Gebanten gebracht,) und verwarf ben frangofischen Antrag. Er blieb aber nicht ftanbbaft, fonbern fiel immer wieber in bie Anaft, welche Sauawit und beffen Bartet ausbeutete. \*) Das batte bie unangenehme Folge, bağ ibm felbft bie befreunbeten Machte nicht trauten, Rugland feine bulfe verzögerte und England nicht einmal Subfibien geben wollte, aus ber nicht unbegrundeten Rurcht, ber Ronig von Breugen tonne fich boch noch auf ihre Roften mit Napoleon verftanbigen. Doch gefcab etwas fur bie preugifche Armee. Schon am 1. Dezember

<sup>\*)</sup> Der damalige Minister von Schlaben, ein warmer Patriot, beffen Tagebuch am klarsten in die Umgebungen des Königs hineinsehen läßt, klagt, daß Friedrich Wilhelm III. oft an einem Tage ganz entgegengesehte Meinungen gehegt habe und zu keinem Entschlusse gekommen seh.

erließ ber König aus Ortelsberg ein energisches Decret, wonach alle Festungscommanbanten, Generale und Offiziere, welche capitusitrt ober die Armee verlassen, sich seig benommen hatten, cassitrt, jedoch nur Ingersleben zum Tobe verurtheilt, der Tod bes Ersschießens aber unnachsichtlich allen angebroht wurde, die von nun an sich eben so schließlich aber verordnete der König, daß von nun an der Abel sein Borrecht auf Officiersstellen verloren habe und daß der Bürgerliche, wenn er tapser und sähig seh, zu so hohem Rang in der Armee aussteligen könne, wie der Fürst. Dem entsprach die Anrede, die General Rüchel (von dem Prellschuß dei Jena bald geheilt und heimlich entsommen) an die Ofsiziere in Königsberg hielt: "im großen Federbusch liegts nicht, hier in der Brust, hier muß es sigen."\*)

Während Napoleon zuerst nach Bolen ging, um biefes Land zu insurgiren und zugleich Schlesten im Auge zu behalten, blieb Pommern noch eine Zeitlang frei. Ein junger preußischer Lieutenant, Ferdinand von Schill, in Schlesten geboren, der bei Auerstädt verwundet worden, aber glücklich davongekommen war, sammelte hier in der Nähe der am Meere liegenden Festung Colberg einige von den vielen herumirrenden Soldaten der aufgelösten Regimenter und bilbete ein kleines Freicorps, welches nach und nach anwuchs, so daß er, mährend Colberg sein Stützpunkt blieb, tief ins Land Streiszuge machen konnte. Er hoffte, mit den Schweden in Stralsund, in Verbindung zu treten und eine Diversion im Großen machen zu können, was aber die Theilnahmlosigkeit der Schweden verhinderte. Gleichwohl gelang es ihm, indem er sich in den Rücken der nach Polen vorgebrungenen Franzosen warf,

<sup>\*)</sup> Und boch war biefer brave General furz vorher noch fo befangen gewesen, bag er, als Mufiling bas Zusuggeben ber französischen Offiziere practisch gefunden hatte, bemfelben antwortete: "ein preußischer Ebelmann geht nicht zu Fug."

Rouriere, Transporte, Armeekaffen und im Januar 1807 auch ben Maridall Bictor abgufangen, gegen ben gur Rreube aller preufiiden Batripten General Bluder ausgewechselt murbe. Auch verfab er Colberg, beffen Belagerung balb vorauszuseben mar, reichlich mit Borratben, jum Berbruf bes Commandanten von Loucabou, ber bies als unbefugte Ginmifdung in fein Amt betrachtete und ben tapfern Soill fogar in Arreft feste, ein Mann gang bes Solages wie Rleift, Ingersleben ic. Unterbeg mar Bluder frei geworben, nach Roniasberg gegangen und von bort mit 7000 Dann nach ber Infel Rugen geschickt morben. Schill eilte nun ebenfalls mit etwa 1000 Dann babin. Diefe neu organifirten Truppen famen gmar zu feinem entscheibenben Rampfe mehr, aber fie bilbeten bod ben eigentlichen Rern bes neuen und verjungten preugiiden Deeres und nahmen auch bereits eine andere und zwedmäßigere Uniform an; ber Bopf, ber große But, bie engen furgen Beinfleiber und Gamaiden machten bem Tidato und ben weiten langen Beinfleibern Blat.

Wir folgen bem Siegeslauf Napoleons. Die große Armee war ihm nach Polen vorangezogen. Er felbst verließ Berlin am 26. November 1806 und traf am folgenden Tage in Posen ein. hier erwartete ihn bereits eine polnische Deputation, ihn als Retter zu begrüßen und von ihm die Wieberherstellung Polens zu erbitten. Rosciuszko's Name wurde mißbraucht, um einen angeblich von ihm verfaßten Aufruf an die Bolen zu verbreiten und der aus Italien bekannte Dombrowski stellte sich an die Spize der Insurrection, die in preußisch Volen ausbrach, sobald die Franzosen anrücken. Auch viele verbannte Polen kamen von allen Seiten herbei und wurden zunächst in Leipzig zu Regimentern organisirt. Die menigen preußischen Truppen, die im polnischen Südpreußen gestanden, mußten sich zurückziehen und wurden zum Theil ausgehoben, die beutschen, Beamten überall vertrieben. In Posen ließ Davoust zwei derselben, weil sie ihrer rechtmäßigen Regierung Gelbvorräthe schiefen wollten,

ericbieffen. \*) Amei fleine Reftungen, Lentichit und Czenftocou. fielen icon am 16, und 19. November in bie Ganbe ber Infurgenten. 218 eifrigften Bolenfreund benahm fic bamale Napoleons Somager Murat, in ber hoffnung, er werbe Ronig von Bolen merben. Man fab ibn in einem polnischen Belze und mit ber polnischen Nationalmune folziren. Aber Napoleon bachte an nichts meniger als an feine Erhebung auf ben alten Thron ber Bigften und antwortete auch ber polnischen Deputation nur ausweichenb: -fle felbit mußten fich ibre Freiheit erfampfen, alle bafur gufammenfteben; bis jest hatten fich noch zu wenige erflart." Er. beamedte baburd, bag fie ihre Ruftungen gegen bie Ruffen verbob= pelten . bebielt fich aber bie lette Enticheibung über ibr Schidfal por und mar nicht gesonnen, fich burch eine Insurrection in Galigien bie Defterreicher in bem Augenblide gu Feinben gu machen. in bem fie in feinem Ruden ftanben. Er bot gwar Defterreich an. ibm Galizien zu laffen und bafur Schleffen zu nehmen, aber Defterreich lebnte es ab. Ueber bie noch von ben Ruffen befesten polnischen Brovingen konnte Rapoleon bermalen noch nicht verfügen und wenn Raifer Alexander fich zur Annahme ber Bolitit feines Baters, bes Raifers Baul, bewegen lief und mit Franfreich eine engere Berbinbung einging, fo mar bies ein Bortbeil, bem er Bolen gerne aufopferte.

Der Kaiser von Rufland hatte ein heer von 60,000 Mann unter Bennigsen bereits bis Warschau vorgeschoben, ein zweites unter Buxhövben rudte nach. Im Ganzen aber waren bie Streitfräfte, die er gegen Napoleon auswandte, nicht zahlreich genug, weil er gleichzeitig eine Armee gegen die Türkei schiekte. Wir werben später diese orientalischen Worgange behandeln und zeigen, daß Alexander die Türkei einstweilen hätte in Ruhe lassen konnen, wodurch er sich die Theilung, mithin Schwächung seiner Armee

<sup>\*)</sup> Der Sohn bes Einen tam eben aus ber Schule, als er viele Leute vor ber hauptwache erblickte und aus Reugier hinzulief. Da lag feines Baters Leiche.

eripart baben murbe. Bennigfen mar zu ichmach, um bem erften Stoß ber großen Armee Napoleons Stand zu halten, gog fich baber von Warfdau und von ber Weichfel gurud, worauf auch Lefloca, ber Thorn befest batte, fich ju fowach erfannte und meiter jurud ging. Am 28. Nov. jog Murat unter lautem Rubel in Barfcau ein, Rep befeste Thorn am 6. Dezember. Napoleon tam am 19. felbft nach Barfchau, benahm fich aber bier bem Enthuffasmus ber Bolen gegenüber eben fo vorfictig, wie in Bofen. bier mar es, wo Joseph Boniatomeft, ber icone Meffe bes letten Rinias, ibm bie erfte Bulbigung brachte und fortan fein treuefter Baffengefahrte blieb, nicht zum Boblgefallen Murgte, ber in ibm einen Rebenbubler fab. Mittlerweile mar ber alte ruffifche General Ramensfoi in Bennigfens Lager angetommen, vom Raifer berufen, ben Oberbefehl zu übernehmen, weil er unter Sumgrow gebient batte und bei ben Truppen altbefannt und beliebt mar. Diefer Greis übersprubelte von Reuer und mar bodit ergurnt, bag Bennigfen gurudigezogen mar. Sogleich mußte es wieber vormarts geben. Burbovben aber fant noch weit gurud, und bie Deferve wier General Effen noch weiter. Napoleon hatte baber leichtes Eblel bie wiber fein Bermuthen ploplich Stand haltenben Ruffen mufallen und zu ichlagen. Dies geschab in einer Reibe von Befeten, unter benen nur bas von Bultust febr morberifch unb the eigentliche Schlacht mar, 26. Dezember. Am gleichen Tage befanben 6000 Breugen unter General Leftocq ein eben fo blutisel Gefect bei Solbau gegen Nep und obgleich fie ber Uebermacht piet weichen mußten, fo bewährten fie boch in einem viermaligen withenben Angriff mit bem Bajonet, welch befferer Beift fie er-Mite und von welchem Eifer fle glubten, bie Schanbe von Bena m rachen. Bum Glud wollte und fonnte Napoleon feinen Sieg nicht weiter verfolgen, benn ber gelinde Winter batte gang Bolen in bas, was man bier "bas funfte Element" nennt, namlich ir Roth aufgelost. Die Ranonen fanten bis an bie Achfe in aufg' weichte Erbe. Auch war Bennigsen burch eine geschickte Wenbut

ber nächsten Verfolgung entschlüpft. Der alte Kamenskoi war in völligen Wahnstnn gefallen und hatte noch während ber Schlacht bei Pultusk bas Commando niedergelegt. In der Meinung, die Russen würden weit zurückehen und auch ihrerseits Winterquartiere beziehen, beschloß Napoleon, seinen sehr ermüdeten Truppen Ruhe zu gönnen. Wäre ihm die Jahreszeit günstiger gewesen, so hätte er bei einer energischen Versolgung der Russen entscheidende Vortheile erlangt, denn zwischen Bennigsen und Burhövden waltete die seinbseligste Abneigung.

In Königsberg herrichte große Befturzung, die Königin Louise verließ biese treue Stadt am 3. Jan. 1807 mit weinenden Augen und zog sich bis nach Memel, die außerste Grenzstadt Preußens im Norden, zurud, wohin ihr auch der König balb folgte. Bei Königsberg blieb Lestocq mit dem Rest der preußischen Armee und in seinem Ruden waren noch drei preußische Festungen frei, Colberg, Graudenz und Danzig.

Ingwischen gestalteten fich bie Dinge im ruffischen Lager beffer. Burbovben wurbe zurudberufen und Bennigfen allein an bie Spite fammtlicher Truppen gestellt, bie er fofort vereinigte und mit benen er mitten im Winter bie Rube Napoleons zu foren unternabm. Diefer batte fiche bereits bequem gemacht und lief feine große Armee reichlich verpflegen, mobei ibm bie Juben wesentliche Dienfte leifteten . inbem fie trot ber Grenzsperre Daffen von Borratben aus Defterreich berüberschmuggelten. Nur ber ungebulbige Neb batte eigenmächtig einen Maric nach Ronigeberg unternommen, wurde aber von feinem erzurnten Raifer gurudgerufen. Diefe Bewegung maskirte zufällig bie ber Ruffen. Als Napoleon erfuhr, bie Ruffen maren vormarts gegangen, glaubte er, fie feven nur burch Men's Maric beunrubigt worben und mar weit entfernt angunehmen, fie murben ihn überfallen wollen. Am 25. Januar murbe Bernabotte mirtlich überfallen und mit großem Berluft gu- . rudgefdlagen, bei Dohrungen. Ungludlicherweife bielt fic Bennigfen aber bier zu lange auf, anftatt rafc bie anbern Quartiere

ber Arangofen aufzusuchen. Rapoleon gewann baburd Beit, rief alle feine Truppen unter bie Baffen und beidloff, bie Ruffen unverfebens zu überrafden und in ihre Flante zu fallen. tier aber, ber bem Marfdall Bernabotte bie barauf gielenben Befeble überbringen follte, fiel ben Ruffen am 1. Februar in bie banbe, Bennigfen ertannte bie Gefahr und gog fich ichnell genug gegen Ronigeberg gurud. Die lebhafte Berfolgung von Seite Ravoleons veranlagte blutige aber nicht enticheibenbe Befechte, in benen bie 14.000 Breugen unter Leftocg, bie fich mit Bennigsen vereinigt batten, bas meifte thaten, aber auch am meiften litten. Alle biefe Rudzugsfampfe ereigneten fic amifchen Mohrungen und Breugifch-Eplan. An bem letteren Orte bielt Benniafen Stanb und nabm eine Saupticoladt an, um Ronigeberg ju retten, 8. Februar. Der milbe Binter war unterbeffen ftreng geworben, bie feenreiche Begent um Eplau feft gefroren und überfchneit, es fchneite noch unaufborlich, aber bie Armeen fturmten gegen einander, unbefummert Bea und Wetter. Der erfte Angriff Augereau's auf ben rechun Rinael ber Ruffen murbe gurudgefdlagen, fein Armeecorps faft Rapoleon batte Mube, mit bem Centrum ber großen Armee bie vorbringenben Ruffen aufzuhalten. Erft Davouft, ber ur rechten Beit mit feinem Corps berbeigefommen, brachte ben linten Flügel ber Ruffen gum weichen, nun aber langte auch Leftoca mit ben Breugen an, fiel Davouft in bie Flanke und übte Bunber be Lapferfeit, fo bag Davouft gurudaebrangt murbe. Die Schlacht migte fich zu Gunften ber Ruffen und Preugen, als ihr bie tiefe Binternacht ein Enbe machte. Beibe Felbherrn fcrieben fich ben Cieg zu. feiner von beiben mar bagu berechtigt. Allein es war fon ein merkwurbiger Wenbepunkt im Rriegsleben Napoleons, baf er einmal eine Schlacht nicht gewonnen hatte. Bennigfen, ber mit mehr Recht fich fur ben Sieger halten burfte, als Napoleon, bar bod zu fomach, am nachften Tage wieber anzugreifen und jog ich jurud; aber auch Rapoleon, ber nur noch einige Sage fteben blieb, um burd Bebaubtung bes Soladtfelbes fic als Sieger a

:

÷

*:* 

. .

:-

geriren, wagte nicht ben Feind zu verfolgen, sondern kehrte in die Binterquartiere zuruck, so daß Bennigsen Eylau abermals besetzte. Das Schlachtseld bot einen entsehlichen Anblick dar, der Schnee war weit umber von Blut geröthet; nie war ein Kampf im Bershältniß zu den Streitkräften blutiger gewesen. Bennigsen hatte nur 58,000 Mann, Napoleon 70,000 commandirt, aber jeder Theil hatte wenigstens 25,000 an Tobten und Verwundeten versloren. Das abgesonderte rufsische Corps unter General Essen wurde am 15. Febr. bei Oftrolenka von Savary zurückgeworfen.

Mun trat eine lange Waffenrube im offenen Relbe ein, Ronigsberg blieb burd Bennigfen gefdutt, bie große Armee rubte aus. Mapoleon felbft ließ fich im Schloffe Rintenftein nieber und mar in nicht geringer Sorge, Defterreich könne ibm in ben Ruden fallen. Der tapfere Wiberftanb ber Alliirten bei Eplau murbe als ein Sieg über Napoleon angesehen und brachte bie englische Diplomatie in lebhafte Bewegung. Napoleon konnte nicht miffen, baf biefelbe balb wieber erlabmen murbe. Er fanbte baber Beneral Bertrand an ben Ronig von Breugen ab, ihm gunftige Bebingungen zu ftellen, wenn er einen Separatfrieben muniche und fic von Rufland trennen wolle. Friedrich Wilhelm III. blieb aber Ruffland treu und wollte es auf's auferfte ankommen laffen. Raifer Alexander kam am 1. April zu ibm nach Memel, wohin auch bie Befanbten von England und Schweben fich verfügten, und am 26. April murbe zu Bartenftein ein neuer Bertrag geschloffen, welcher bie ruffisch-preußische Alliang befestigte und bem auch England und Schweben zustimmten. England wollte bie bannoverifche Legion nach Nordbeutschland ichiden, Ronig Guffav IV. Abolub follte feine Someben, mit Bluchers Corps vereinigt, aus Stralfund berausführen. Man boffte fogar Magbeburg burch eine Berfoworung im Innern ber Reftung zu nehmen und eine mögliche Diverfion in Napoleons Ruden zu machen. Maricall Brune, ber bei Schwerin ein Beer gefammelt batte, um bie Bewegungen in Stralfund zu beobachten, mußte einen Geertheil unter Mortier entlaffen, um Holland gegen einen möglichen Angriff ber Engländer zu becken. Aber er felbst wurde nicht angegriffen. Der phantastische König von Schweben bilbete sich ein, den Sieg wohlseiler erringen zu können, wenn er mit Brune unterhandelte, kam mit ihm am 4. Juni in Schlatkow zusammen und suchte ihn von Napoleon abzuziehen, natürlich ohne Erfolg. Dann zog sich der Schwebe zurück und that nichts. Auch die Engländer blieben aus und Blücher allein konnte nicht vorgehen. — Desto eifriger betrieb Napoleon den Zuzug von Verstärkungen seines Herres und die Belagerung der in seinem Rücken liegenden noch nicht eroberten Festungen. Damals empsing er auch eine Gesandtschaft aus Versien.

Unter ben breufischen Seftungen mar Colberg, an ber Dunbung ber Berfante in bie Offfee liegenb, von Sumpfen umgeben, febr feft und von Soill reich verfeben worben. Der alte Commanbant Loucabou murbe gleichwohl bie Feftung balb übergeben baben, wenn nicht ein einfacher Burger, ber Stabtaltefte Rettelbed, an ber Spite ber tapfern Einwohner mit bem Degen an ber Seite fic bas Anfeben ertrost batte, welches er brauchte, um bie Stabt trop ber Erbarmlichfeit ihres militarifden Chefs zu vertheibigen. Er war fortan ber mabre Commanbant, ftanb taglid auf ben Ballen, batte bie Augen überall und zeichnete fich, obgleich foon 70 Jahre alt, burd forperliche Rraft und Gemanbtheit vor allen aus, indem er unter anderem einmal gang allein einen von frangofischen Rugeln icon angegunbeten Thurm burch fubnes Sinauffteigen loidte. Um 29. April traf Dberft von Gneifenau, ben ber Ronig an Loucabou's Stelle zum Commanbanten ernannt batte, über Deer ein und leitete nun mit Rettelbed vereint bie Bertheibigung fo wirksam fort, bag bie Reftung fich bielt, ungeactet bie Frangofen nach und nach alle Aufenwerke nahmen und bie Stabt mit Bomben überschütteten. - Chen fo tapfer vertheis bigte fic ber alte Beneral Courbiere in ber Reftung Graubeng. Alls bie Belagerer ibm anbeuteten, gang Breugen fen bereits erobert und es gebe eigentlich feinen Ronig von Preugen mehr, fur ben er fich zu wehren babe, erwieberte er: Woblan. fo bin ich Ronig von Graubens. - Weniger gludlich mar Dangig. In biefer großen und feften Stadt an ber Munbung ber Beichfel commanbirte Ralfreuth und vertheibigte fich ben gangen Binter und Frubling über mit feurigem Muthe. Als aber ber bie Stabt beberrichende Sageleberg nach ber tapferften Gegenwehr vom Reinbe erfturmt mar, zwei Entfatversuche burd bie Ruffen unter Ramenstoi und bie Breufen unter Bulow (Friedrich Bilbelm, bem altern Bruber bes ungludlichen Beinrich) mifflungen maren und enblich auch bie Munition ausging, mar Ralfreuth gezwungen, am 26. Mai mit bem Maricall Lefebore zu capituliren. Mit Recht mar ber Raifer von Rugland beftig ergurnt über bie Englanber und Someben, bie nicht bas geringfte leifteten, um bas wichtige Dangig zu entfeten. Aber er felbft batte, und gwar gu feiner um fo größeren Chre, ben Sieg allein enticheiben konnen, wenn er feine gange Streitmacht gegen Napoleon vereinigt batte, fatt immer mit zu ichwachen heeren aufzutreten und anbere in ber Turfei zu befdaftigen.

Er brauchte noch zwei Monate, bis er Bennigsen hinreichend verftärkt hatte, um benselben die Feinbseligkeiten wieder eröffnen zu lassen. Unterdeß hatte sich Napoleon noch ausgiediger verstärkt und erwartete den Feind mit bedeutender Uebermacht, denn er besehligte 160,000 Mann, indeß die Russen und Preußen nur 120,000 zusammengedracht hatten. Am 5. Juni begann Bennigsen den Kampf, indem er Ney bei Ankendorf übersiel und zurückwarf. Aber Napoleon trieb mit der Ueberlegenheit seiner Aruppenzahl und seines Genies im Manövriren in der Schlacht bei heils berg am 10. die Russen und Preußen von einander weg, drängte Lestocq mit 20,000 Mann nach Königsberg hinein und ließ ihn durch Murat im Schach halten, worauf er selbst bei Friedland über Bennigsen hersiel, am 14. Es war der Jahrestag von Marengo. Mit übermüthigem Genie hielt der Siegesstolze die Entsseidebung mit unbedeutendem Gevlänkel bin, und brach erft am

Abend plöglich mit tiefen Kolonnen in bas Centrum ber überraschten Ruffen ein, die gänzlich geschlagen wurden und 18,000 Mann mit 80 Geschützen verloren. Nun konnte auch Lestocq Körnigsberg nicht mehr halten und eilte sich mit ber geschlagenen Arkmee Bennigsens zu vereinigen, um nicht umzingelt und überwältigt zu werben. Die Franzosen zogen in Königsberg ein, nahmen bort 100,000 eben erst angekommene englische Flinten weg, konnten aber bie vom Commandanten hermann tapfer vertheibigte kleine Festung Billau nicht bezwingen.

Bennigfen rieth feinem Raifer, ben Rrieg fortzuseben und nach Ruffland zu fpielen. In ben unermefilichen Beiten Ruflanbe merbe Napoleon fich verirren und vom Binter überfallen merben. Jebenfalls werbe er in eine Lage fommen, bie ibn nothigen merbe, Rugland beffere Friedensbedingungen zu gemabren, als im gegenmartigen Augenblick. Aber Alexander wollte es nicht auf's außerfte ankommen laffen und berechnete, wie gerne napoleon Opfer bringen und von feinem Sochmuth nachlaffen murbe, um fich bie ruffifche Freundschaft und Alliang zu erfaufen. Raifer Alexander trug also am 21. Juni auf einen Waffenftillftand an und fam brei Sage frater, am Robannistage, mit Napoleon verfonlich in Tilfit qu-Napoleon batte auf bem Fluffe Niemen, ber fur neutral fammen. erflart murbe, ein großes Rloß und auf bemfelben einen Salon errichten laffen, in bem er feinen faiferlichen Baft empfing. umarmten fic. Alexanders erfte Worte maren: "ich baffe bie Englander eben fo, wie Sie," worauf Navoleon erwieberte: "bann ift ber Kriebe jo aut als geichloffen." Beibe überboten fich, um einander fo liebensmurbig als möglich zu ichmeicheln, und es ichien, als ichlöffen fie einen Bund ber innigften Freundschaft und Bertraulichkeit. Man bat lange geglaubt, Alexanders Eitelkeit ,und Charafterfdmade fen von bem geiftig meit überlegenen Napoleon ausgebeutet worben; allein bie Ueberlegenbeit mar vielmehr auf Alexandere Seite, ber mit ber Miene bes Schulers und Bewunderers ben vermeintlichen Meifter außerft geschickt übervortheilte. Noch nie hatte sich Napoleons Bolitik solche Blößen gegeben, als gerabe in biesen ersten Besprechungen mit Alexander. Ohne alle Boraustin tin bie Zukunft bot er bem russischen Kaiser Machtvergrößeungen an, bie mit ber Absicht, ihn von ber französischen Politik abhängig zu machen, gerabezu im Wiberspruche standen. Je größer er Russland machte, um so weniger brauchte sich Russland künftig um Napoleon zu bekümmern.

Auch ber Konig von Breugen konnte nicht umbin, fich in Tilfit einzufinden, um von ber Onabe ber beiben neuen faiferlichen Freunde zu erwarten, mas ibm von Friedrichs bes Großen Donarchie übrig bleiben follte. Dit fowerem Bergen tam auch bie Rönigin Louise von Memel berüber. Sie bebauptete im tiefften Unglud bobe Burbe. Als im Gefprach mit Rapoleon bavon bie Rebe mar, bag Breugen boch zu viel gewagt habe, inbem es Rranfreich ben Rrieg erklarte, fagte bie Ronigin : "ber Rubm Kriebrichs bes Großen geftattete uns eine Taufdung über unfere mabre Starte, wenn anbers es eine Taufdung mar." Rapoleon wollte ibr alle Rlagen, Bormurfe und Bitten abichneiben und fam baber ichnell mit Alexander überein. Als nun bie Ronigin erfubr. bag Navoleon alles Land bis an bie Elbe und bas polnifche Breugen behalten und bem Ronig nur ben Reft laffen wollte, gerieth fie in unbefdreiblichen Rummer und ließ fich ju Anbeutungen, welche rubrenben Bitten gleich famen, berab, bie bei bem Manne, ber fie in feinen Bulletins icon öffentlich migbanbelt batte, feinen Erfolg haben konnten, aber um fo mehr zum Mitleib und gur Theilnahme fur fie flimmen. \*) Raifer Alexander batte Mube, bie

<sup>\*)</sup> Napoleon felbst äußerte sich später auf St. Helena zweimal und zwar auf sehr verschiedene Weise über das Benehmen der Königin in Tilssit. Einmal erzählte er, dieser hohen Dame eine schöne Rose angeboten zu haben, die sie genommen, aber dabei gefragt habe: mit Magdeburg? worsauf er schroff erwiedert habe: geruhen Ew. Majestät sich zu erinnern, daß ich es bin, welcher andietet und Sie nur die Wahl haben anzunehmen. Ein andermal erzählte er, was uns viel wahrscheinlicher erscheint, die Kos

Königin zu bewegen, noch einmal an Napoleons Tafel zu erscheinen. Beim Abschieb wallte ihr Berz auf und sie klagte, daß sie so ganz trostlos gehen musse. Napoleon soll gesagt haben: "es ist bie Wirkung meines bosen Sterns," und die Königin warf sich bitterlich weinend in den Wagen.

Es mar aber wirklich ein böfer Stern, unter beffen Einfluß Rapoleon bie preußische Monarchte zertrümmerte. Er selbst fühlte, es sey nicht klug, aber er folgte seinem Berhängniß. Marschall Lannes, sein treuester Diener und Freund, brückte ihm während bes polnischen Feldzugs einmal seinen Schrecken über die weite Entfernung von Paris und über die vielen Menschenopfer aus und bielt es für unmöglich, daß die so weite Ausbehnung der französsischen Macht von Dauer seyn könne. Es gab zwei Ansichten; nach ber einen hätte Napoleon sich auf Frankreich allein beschränken, bessen Kräfte schonen und nicht in Eroberungen vergeuben, sondern im Frieden und Bohlstand vermehren sollen. Nach der andern hätte er zwar sein neues abendländisches Reich über alle Nachbarvölker ausbehnen, alsbann aber auch völlig neue Zustände gründen und die alten Dynastien, die doch nie und nimmer seine wahren Freunde werden konnten, ausrotten sollen, woran ihn nach

nigin habe bie Rose in ber Hand gehabt, er habe sie barum gebeten und sie habe ein wenig gezögert, sie ihm aber bann boch gegeben mit ben Worsten: "Warum sollte ich sie Ihnen so geschwind hingeben, da Sie selbst in manchem so unerbittlich sind, was ich von Ihnen wünsche?" Napoleon sügt hinzu: "Die Königin blieb trot meiner Sewandtheit und aller meiner Rühe steb Herrin der Unterhaltung und mit so großer Schicklichseit, daß es unsmöglich war, darüber unwillig zu werden. Auch muß man sagen, daß ihre Ausgabe wichtig und die Zeit kurz und kosten war." Diese wörtlichen Keußerungen Napoleons gereichen der Königin zur Ehre und Rechstertigung. Es ist schmäblich, daß in beutschen Geschichtswerfen immer noch eine gemeinere Aussalich, daß in beutschen Geschichtswerfen immer noch eine gemeinere Aussalich gener Tilster Seenen vortommen dars, nachdem Napoleon selbst der edeln Königin, die er so tief beleidigte, ein so schools Zeugniß abgelegt hat.

feinen großen Siegen Niemanb batte binbern konnen. Dies bebingte bie vollige Berichlagung Defterreichs in ein ungarifches und ein bobmifches Ronigreich; bie Wieberberftellung Bolens, Die Berbannung ber preufischen Donaftie und ibren Erfat burch feinen Bruber Jerome. Man munberte fic, warum Napoleon Defterreich besteben ließ, bas ibn nothwenbig tobtlich baffen mußte und beffen Saf fic auch burd immer erneuerten Rrieg bewährt hatte, und Breufen, beffen Saf weniger methobifd und langfam wirkenb. befto glubenber fenn mußte? Aber Nappleon bachte obne Ametfel immer noch wie 1797, ale er von Benebig fagte, er habe es nicht veridentt, nur gelieben. Er gefiel fich in provisorischen Buftanben, er rechnete auf eine lange Lebensbauer und beftanbiges Soladtenglud. lieg alfo vieles unvollenbet, nur um es fpater wieber aufzunehmen und bann mit boppelt leichter Dube burdaufeten. Er war an bas fucceffive Boridreiten, an bas allmalige "Reifen ber Birne" foon gewöhnt. Beber Friebe gebar ibm einen neuen Rrieg, in bem er weiter greifen fonnte. Er mußte mobil bag man meber machtige alte Dynaftien, noch auch große Boller mit einem Schlage übermaltigt; er batte baber bas Spftem ange nommen, erftens Dynaftien nur nach und nach ihrer alten Erfe faaten zu berauben, bis er fie mit traent einer neuen, ihnen bisber fremten Banbitrede entidatigen ober gang megiagen fonute: gweitens bie Rationen ale folde gu ignoriren, bie politifchen Grengen willfurlid und unter ftetem Bedfel mitten burd fie binburdgugieben, me moglich ieber Brering einen neuen und fremben Derrn ju geben, fie ftete neu ju gruppiren und auf anbere Beife mit ben Nadbarn ju combiniren, um fie ben alten nationalet Sympathien gu entfremben. In Rtalien gab er bae etfie Beifpiel Dier batte franfreid junadit nur Careren ermorben, aber mit jebem neuen Ariebeneidlug murben bie alten Donaftien Stallens meiter vorgeicheben anbermare entidabige eber gerabeju entebrom und feber fid bie Grente bie frangibilen Cafferreiche felbft aus Roften bes neuen tralienerben Chniquerbe emmer weiter aus, muß ten immer mehr geborne Italiener unmittelbar frangofische Unterthanen werben. Ganz auf bieselbe Weise behnte Napoleon sein Reich num auch auf ber beutschen Seite aus und wenn er provisorisch auch noch Preußen wie Desterreich bestehen ließ, so konnte boch ber erste neue europäische Krieg und ein neues Friedensarrangement ihren Bestand wieder in Frage stellen.

Der Friede zu Tilfit wurde von Navoleon am 7. Rult mit Ruffland, am 9. mit Breuffen abgefdloffen. Am lettgenannten Tage fam ber öfterreichische General Stutterbeim nach Tilfit. um Defterreichs bewaffnete Bermittlung anzubieten. Benige Tage porber lanbeten englische Truppen auf ber Infel Rugen. Aber bas alles tam jest zu fvat. In Tilfit mar icon alles abgemacht. Rugland trat bem Continentalfpftem bet, fperrte alle feine Bafen bem englischen Sanbel, versprach bie Räumung ber Donaufürftenthumer und geftattete Napoleon mit Wefteuropa vorzunehmen mas er wolle. Dafür erbielt es einen Theil bes bisberigen preugifchen Bolen, ben großen Begirt von Biglyftock, \*) burfte mit Napoleons Ruftimmung bas fowebifche Finnland \*\*) erobern und murbe ibm aud auf eine Theilung ber Turfei hoffnung gemacht, mit anbern Borten, ber gange Often von Europa murbe bem Raifer Alexanber überlaffen, ber Weften bem Raifer Napoleon. Die Bergoge von Olbenburg, Coburg und Medlenburg murben auf Ruflands Bermenbung von Napoleon geschont und gleich ben kleinern fach-

<sup>\*)</sup> Bignon brudt sich barüber mit folgenden Worten aus: "bas Urstheil bes Raisers von Rufland war bamals noch fehr wenig ausgebilbet, wenn er glauben konnte, baß eine folche Art, Breugen in feinen Schnt zu nehmen, für ben Beschützer ehrenvoll seyn konne. Bialystok zählte 480 Duadratmeilen und 439,000 Bewohner.

<sup>\*\*)</sup> In einem befondern geheimen Bertrage wurde bestimmt, Danes mark solle für Finnland mit ben beutschen hansestäden entschädigt werden, aber seine Flotte. an Frankreich abtreten. Diesen geheimen Bertrag versichaffte sich England einsach, indem es Talleprand, der immer Gelb brauchte, mit einer großen Summe bestach.

fifden Rurften in Thuringen, ben Rurften von Schwarzburg. Uns balt, Lippe, Balbed und Reuf Mitalieber bes Rheinbundes. Dagegen gnerfannte Alexander Mapoleone Bruber Berome als Ronig von Weftybalen, beffen Reich aus Beffen-Caffel, Bannover, Braunfdweig und allen preufifden Befitungen bis gur Elbe formirt merben follte; und ben gum Konig erhobenen Rurfürften von Sachfen als Großbergog von Barfchau, bem bas bisberiae preufifche Bolen und ber Cotbufer Rreis abgetreten murbe. Offfriesland fiel an Solland. - Breuffen trat bem Continentalfpftem bei , behielt nur , mas es bieffeits ber Elbe befaß und verlor auch alle feine polnifden Ermerbungen nebft Dangia, meldes eine freie Stabt murbe, aber eine betrachtliche frangofifche Befahung bebielt. Dagegen follte Breugen fur Sanniover eine Entidabigung von 400.000 Seelen erhalten (ein leeres Beripreden). Die Feftungen Glogau, Stettin und Cuftrin blieben von ben Frangofen befest, Militarftragen von Magbeburg aus nach Dresben. Baridau, Dangig mußten im preufifden Gebiet offen gehalten merben. Much blieb einftweilen ber gröfite Theil ber frangofischen Armee in Breugen und mußte von Breugen ernährt werben, bis bie Contributionen bezahlt fenn murben. Diefe forberte Napoleon anfangs in einem Umfang von 180 Millionen Franken, wovon er fpater einen geringen Theil nachließ. Soferne Rapoleon feit bem Berbft 1806 alle Caffen in Breugen geleert und alle Steuern in feinem eigenen Ramen eingezogen batte, mar ber Ronig von Breugen nicht im Stande, bie ungeheuren Contributionen ju bezahlen. Das lieb Mapoleon ben Bormand, feine Truppen besto langer an ber Beichfel fteben zu laffen, um Rugland zu bedroben, menn beffen Freundschaft nicht aufrichtig bleiben follte. Bei allbem erflarte Napoleon im Friebenstractat, bag er "nur aus Actung für ben Raifer Alexander bie icon eroberten Brovingen an Breufien gurudaabe." Breufen felbft bebanbelte er mit tieffter Berachtung. Als man ihm fagte, er mache ben Konig von Breugen fo arm, bag berfelbe gar feine Truppen mehr werbe unterhalten

können, antwortete er: Preußen braucht auch gar keine Truppen, es führt ja nicht mehr Krieg. Später erlaubte er Preußen eine Armee von 42,000 Mann, aber nicht mehr. Harbenberg mußte auf seinen Befehl vom preußischen Hofe gewiesen werben, ben Stein icon vorher verlaffen hatte.

Als die französische Armee im Herbst 1806 gegen Preußen ausruckte, brachte ihr Generalzahlmeister nur 80,000 Franken in Gold mit über den Rhein. Die ganze Unterhaltung, Löhnung, ergänzte und vermehrte Ausrustung der großen Armee wurde auf Rosten Nordbeutschlauds, insbesondere Preußens bestritten und viele Millionen wurden noch dazu baar von Napoleon aus Deutschland mitgenommen oder ihm nachgeschick, ungerechnet was die Generale und Soldaten für sich raubten. In dem Werke von Bassewig (Kurmark Brandenburg II, 647 f.) sind actenmäßig 245,091,801 Thaler zusammengezählt, welche Preußen damals an Frankreich verlor, ungerechnet die Berluste in Polen, die noch zu weiteren 58 Mill. angeschlagen werden.

## Drittes Buch.

## Der Congreß zu Erfurt.

Wir wollen, ehe wir Napoleon in ben Westen Europa's zurückegleiten, noch im Often verweilen und die Folgen kennen ternen, welche ber Friede von Tilsti und die daselbst eingeleitete enge Allianz zwischen Frankreich und Russand für die Türkei und für Schweben hatten.

Rufland hegte, wie oben schon gezeigt wurde, die Absicht, während Napoleon mit Desterreich und Breugen im Kriege verd widelt set, ungestört über die Türkei herzusallen, und es hatte damit Eile, weil auch die Engländer sich bamals in Aegypten sest justen such de hister Bevölkerung der Türkei war durch russischen such erwarteiten. Die dristliche Bevölkerung der Türkei war durch Ehristen in der Türkei ihre Augen und Aufland gewendet und erwarteten von dort ihre Erlösung. So waren denn auch die dristlichen hospodare der Roldau und Ballachei, Maruzzi under dristlichen hospodare der Moldau und Ballachei, Maruzzi under Apstlanti, eistige Freunde Auflands und das tapfere Boll der Serben im Aufstande gegen den Rascha von Belgrad. Sultant Selim III. seste die beiden hospodare ab, ließ sich aber durch diese Drodungen des russischen Befandten Italinsti zur Zurücknahmedieser Maaspregel dewegen. Allein obgleich die hospodare wieder eingesett wurden, rücke die russische Armee unter Michelsen dem

noch in biefen beiben Fürstenthümern vor und trachtete sich mit ben Serben in Berbindung zu setzen, eifrig dazu angeseuert durch bie Engländer, die beständig darauf brangen, Raiser Alexander solle mit ihnen die Türkei theilen, ehe Napoleon von Italien aus tiefer auf dieselbe einwirken könne.

In Conftantinopel befand fich bamals Cebaffiani, einer ber fühnften Generale Napoleons, als frangofifder Gefanbter, ber natürlicherweise noch eifriger als bie Englanber felbft einen Rrieg amifden ber Turfet und Rufland munichen mufte, weil baburch bie ruffifden Streitfrafte getheilt wurben. Er ftellte bem Sultan por, baf England und Rufland bas Berberben ber Turfei beidloffen batten, bag bie lettere nur burd Rapoleon gerettet merben konne, bag Rapoleon eine Armee über Dalmatien ben Türken au Bulfe ididen wolle, bag aber biefelbe Armee nothigenfalls aud gegen bie Türkei maridiren murbe, wenn biefelbe feig genug mare. ben Worberungen ber Englanber und Ruffen nadzugeben. Diefe tibne Sprache ermuthigte ben Gultan, jene Forberungen gurud. suweisen. Sogleich verließ Italineti bie hauptftabt, eine englische Alotte aber unter Abmiral Ductworth, bie icon in ber Nabe lauerte, lief burd bie folecht besetten Darbanellen und legte fich biot vor Conftantinopel, 21. Febr. 1807. Die Damen im Serail. unmittelbar von ben Ranonen ber englischen Schiffe bebrobt, erboben ein Zetergeschrei, ber Kapuban Bascha (Abmiral) flob aufs Land und überließ feine Schiffe im Safen ben Englanbern obne Begenwehr. Die ruffifc-englische Bartei im Divan rubrte fic mb bewog ben geangsteten Sultan, um die Berftorung ber iconen Stadt burd bie englischen Rugeln zu verhindern, lieber nachzugeben und Sebaftiani fortguididen. Aber Sebaftiani ging nicht. fonbern fagte: ich bin bier auf Napoleons Befehl und werbe nur geben, wenn er es mir befiehlt. Ueberbies, fugte er ftoly und rubig bingu, feb bie Angft ber Turfen laderlid, Dudworth fonne einige Baufer in Conftantinopel jufammenfdiegen, werbe fich aber leicht burd gut angelegte Stranbbatterien vertreiben laffen und

fen gang ungefährlich, ba er feine Lanbungstruppen mit fich fi Daburd wieber ermuthigt, übertrug ber Sultan bem tapfern baftiani bie Bertbeibigung ber Stabt und biefer batte fcor ein paar Tagen bie gange Rufte fo furchtbar armirt, bag Dudn es vorzog, fich am 2. Marg gang facte zu entfernen. Aber baftiani batte unterbeg auch fur beffere Ausruftung ber Da nellenichlöffer geforgt, fo bag bie englische Rlotte, inbem awifden biefen Soloffern gurudfegeln mußte, nicht unbebeute Berluft erlitt. \*) Benige Bochen fvater murben bie Engle auch in Aegypten geschlagen. hier begann ber tapfere Alba vom Sultan gum Bafda beftellt, Debemet Ali, bas tiel funtene Unfeben ber Bforte wieberberzuftellen und ichlug bie General Frager befehligten Englander am 22. April bei Ri bergestalt aufs Saupt, bag fle mit bem Berluft von 1500 2 eiligft nach Alexandrien floben, fich bier einschifften und Megr feinem Schidfal überließen.

Auch die Ruffen machten nicht eben glanzende Fortschrit ber Türkei, weil fie durch ben Krieg in Preußen gelähmt weie begnügten sich die beiden Donaufürstenthümer (Moldau Wallachei) zu besetzen, die sie im Frieden zu erhalten hofften, erfochten am 1. Juli einen Seesteg bei Lemnos. Unterdeß blide hristlichen Serben sich selbst überlassen, ohne von Rufunterstützt zu werden. Sie hatten sich im Jahre 1806 unter tapfern Kara Georg \*\*) erhoben, die Türken aus ihrem L

<sup>\*)</sup> Sebastiani empfing vom Sultan zum Lohne ein toftbar mit ausgelegtes Schwert aus bem Beughause von Constantinopel, welches der Bolfssage von Constantin herstammte, wahrscheinlich von dem i driftlichen Kaiser, nicht aber von dem ersten.

<sup>\*\*)</sup> Georg Betrovitsch, eines Bauern Sohn, nahm schon 178 einem Aufftand gegen die Turken Theil und mußte damals nach Un flüchten. An der Grenze schoß er seinen alten Bater tobt, weil de nicht mit auswandern wollte und Georg nicht dulben wollte, daß er E ber Turken wurde. Er wurde ofterreichischer Soldat und brachte e

geiggt und fich einiger fefter Blate bemachtigt. Die benachbarten urtifden Baidas fielen ins Land, verbeerten es und führten unter anbern Georas Mutter in bie Sflaverei fort; aber er fammelte bie Seinen wieber, fiel in Bosnien ein, befreite feine alte Mutter und ftellte ben Sieg fo vollftanbig ber, bag er am 10. Dezember bie Sauptftabt bes Lanbes, Belgrab, eroberte. Dur bie Reftung blieb noch in ber Gewalt Soliman Bafchas, capitulirte aber am 7. Marg 1807. Da offenbarte fich bie gange Bermilberung ber Serben, bie auf unnaturliche Beife Sahrbunberte lang von ben driffliden Dadten ber turfifden Billfubr überlaffen, gegen bie Turfen weber Treue hielten, noch von ihnen erwarteten. Soliman und feine Truppen murben por ber Stadt von ben Serben überfallen und niebergefabelt, bann vollenbs in ber Stadt alle ermachfenen Turfen gleichfalls umgebracht, bie Rinber aber mit Gemalt De Bewegungen ber Ruffen erweckten bamals die größten Soffnungen bei ben Gerben und bei allen driftlichen Unterthanen ber Bforte in Bosnien, Montenegro und ber Bergegowina; mil aber bie Ruffen ausblieben, fühlte fich ber Gifer ab und bie Turten gemannen abermals bie Oberband. Erft als Churschid Baida mit 30,000 Dann bas ungludliche Gerbien überfiel, entienbie Dichelfen eine fleine bulfe von 3000 Ruffen unter Oberft Drurt, Die fich jeboch balb mieber entfernten. Churschib Baicha unfand fich inbeg zu einem Provisorium, bemgufolge bie Gerben af ber einen, bie Turfen auf ber anbern Seite bie Drina nicht berichreiten follten.

Die turtifden Angelegenheiten nahmen eine fehr bebenfliche

pm Feldwebel, kehrte aber wieber um und lebte als Heibuf (Rauber), bis a wegen feines Gelbenmuths an die Spize feines Bolks gerufen wurde. Er trug gewöhnlich einen kurzen Belz und eine schwarze Müge, daher sein Kame Kara ober Czerni-Georg (ber schwarze Georg). Er lebte im Fries ben immer noch als gemeiner Bauer, wenn er auch herr bes Landes war. Son seiner Strenge gibt Zeugniß, daß er seinen einzigen Bruder wegen Wishandlung eines Radchens hängen ließ.

Menbung, als Sebaftiani's Beribredungen unerfüllt blieben unb bie frangoffice Armee, bie aus Dalmatien tommen follte, ausblieb. Dan fab nun in Conftantinovel, bag alle Rufagen Napoleone Lug und Trug gewefen. Nachbem er bie Pforte jum Rampfe gegen Rufland gebest, ließ er fle jest im Stid. Der arme migleitete Sultan wurbe nun angeklagt, bies nicht vorhergeseben und einer faliden und verberblichen Bolitit Raum gegeben zu baben. Er batte fic uberbem burd feine Neuerungen bei ber altturfifden Bartei verbafit gemacht. Bebranat von Rufland, Franfreich, England, übermächtigen Staaten, benen er nicht gewachfen mar, batte er beareiflicherweise erkennen muffen, bag nur burch großartige Reformen im Staat und Beerwefen, burch Abichaffung ber gabllofen in ber Bermaltung eingeriffenen Diffbrauche, bem tiefgefunfenen Salbmond wieber fonne aufgebolfen werben. Insbefonbere mar bas turfifche heerwefen veraltet und verberbt burd bie 3aniticaren, beren Corporation ungebeure Privilegien aufgebäuft batte, um fie in trager Bequemlichfeit zu migbrauchen. Um ein treues, bewegliches, fefter geftabltes Beer zu haben, batte Sultan Selim III. ben Rigam-Dichebib eingeführt, eine geworbene und auf europäische Art eingeübte Armee, Linientruppen, mit beren Bulfe er nach und nach bie alte ariftofratifche Barbe ber Sanitfcaren los zu werben hoffte. Aber bie Janiticarenpartei in Berbinbung mit allen guten Muselmannern erhob fich jest, ibm wegen ber ungludlichen Lage bes Reichs bie bitterften Bormurfe gu maden: bas fame babei beraus, wenn man bie alte Sitte und Treue verlaffe und mit ben Ungläubigen tofettire. Der Sultan batte fic von Sebaftiani bas Groffreuz ber Ehrenlegion umbangen laffen und benfelben nebft feinem Gefolge in bie Dofchee mitgenommen, bie Ungläubigen unzugänglich bleiben follte. Das erregte bie au-Berfte Erbitterung unter ben Mufelmannern und brachte bie fcon vorbereitete Berfcworung jum Ausbruch. Die Janiticharen bemächtigten fich bes Sergils und fürzten Selim, ber feinen Deffen Muftapha IV. felbft auf ben Thron führte und fich bann vergiften

wollte, aber auf bringenbe Bitten und Versprechungen seines Nachfolgers hin biesen Vorsat aufgab und im Innern bes Serails in anftänbiger Haft blieb, 30. Mai.

Obgleich Napoleon in Tilfit bem Raifer Alexander mit einer fünftigen Theilung ber Türkei fomeidelte, ja fich fogar in dimarifde Blane eines funftigen gemeinschaftlichen Buges nach Inbien mit ibm vertiefte, verftand er bod mit vieler Feinheit bie orientalifden Angelegenheiten einftweilen in ber Sowebe zu halten, benn er felbft batte genug zu thun, ben Weften Europas fo zu organifiren, wie es in feiner Abficht lag; ber Raifer von Rufland follte fic baber auch einstweilen mit Finnland begnügen, einer ibm au-Berft wohlgelegenen Erwerbung, für bie er Napoleon nicht genug Dant miffen konnte. Die beiben Donaufürstentbumer blieben unter biefen Umftanben von ben Ruffen befest, Rapoleon aber butete fich wohl, beren befinitive Befinahme burd Rugland anzuerkennen; ja er wollte bas linke 11fer ber Beidfel nicht eber mit feinen Truppen raumen, bis auch bie Ruffen bie Ruftenthumer geraumt haben wurden. Dber er verlangte Schlefien als Aequivalent. Er bebiente fich im Berbft Savarn's als Unterhanbler in Betersburg, wie Sebaftianis in Conftantinopel, und biefen beiben geschickten Rannern gelang es, beibe Dachte meniaftens einstweilen gur Baffenrube zu bewegen und aufrieben ju ftellen. Die Turfen, phaleich fle bie ruffifchen Truppen noch langer in ben Donaufürstenthumern bulben mußten, maren noch frob, bag ihnen Ravoleon wenigstens einen Baffenftillftand verschafft batte und bei ihrer Erbitterung gegen bie Englanber foftete es nicht einmal Dube, fie zum Anichluß an bas Continentalfpftem und ganglidem Ausschlug aller Englanber aus ben turfifden Gafen gu bewegen.

Der noch im Kerker lebende Sultan Selim hatte zahlreiche Freunde, unter benen ber Bascha von Ruschtschut, Mustapha Beistaktar an der Spitze bes Nizam - Dichebib noch eine furchtbare Racht besaß. Dieser hielt sich eine Zeitlang ferne, um erst in Constantinopel selbst eine weitausgebehnte Berschwörung anzugete

teln, mit beren Gulfe er Gelim wieder einseten wollte. Enblich mar alles vorbereitet und am 28. Juli 1808 rudte Beiraftar mit 18.000 Mann in bie Sauptstabt ein, umzingelte bas Serail und brobte allem, mas barin mar, ben Sob, wenn ibm Selim nicht ausgeliefert merbe. Sultan Duftanba lief aber ben ungludlichen Selim ftranguliren und feine Leiche vor bie Mauern werfen. Beiraftar bezeigte ibr feine Chrfrucht und fowur ihr blutige Rache. Des Sergil murbe gefturmt und Muftapha ab ., fatt beffen fein iungerer Bruber Dahmub II. als Sultan eingefest, unter bem Beiraftar als Grofpegier unumidrantt gu regieren und bie Reformen Selims wieber aufzunehmen begann. Allein inbem er fein Beer burd gablreiche Chriften verftartte, frantte er bie ftrengmubamebanifde Bartei aufe tieffte. Die Sanitidaren veridmoren fic aufs neue und icon am 14. Nov. fdritten fie gur That. Bon allen Seiten zogen ihnen Rameraben und fanatifirte Dufelmanner aus ben nachften Brovingen Affens und Guropas zu und mit bem Grauen bes Tages überfielen fie ploplic bie unvorbereiteten Senmens (Truppen bes Migam - Dichebib). Da fie beren neue große Caferne nicht erobern tonnten, ftedten fie biefelbe in Brand. Das Reuer griff um fic und mutbete balb burd bie balbe Stabt. Auf allen Strafen aber mitten unter ben brennenben und einfturgenben Baufern fampften Janitidaren und Sepmens aufs muthenbfte, bis bie erfteren bie Oberband gemannen und ben tapfern Beiraftar mit bem Refte ber Seinen im großen Serail einschloffen. Sobalb er einsab, bağ er ben letten Sturm nicht murbe aushalten tonnen, ließ er ben fruberen Gultan Muftapha und feine Mutter erbroffeln, erwartete bie fturmenben Saniticaren an ber Bulvertammer und forenate fich mit mehreren bunberten feiner Reinde in bie Luft. Die Gepmens murben faft alle niebergemacht. Da nun aber tein Nachtomme Osmans mehr übrig war, als Mahmub II., fo beidloffen bie flegenben Sanitidaren, Diefem als Sultan zu bulbigen unter ber Bebingung, bag er ihrem alten Spfteme fortan treu bleibe.

Obgleich vielleicht keine Beit zu einer Befignahme Conftantinopels burch bie Ruffen geeigneter gewesen ware, als die Beriobe jener Revolutionen und Entthronungen, so wagte Raifer Alexander boch nicht, eine Armee an ben Bosphorus zu schiden, weil Napoleon es nicht gebilligt und England aus allen Kräften sich bagegen gesett haben wurde.

Der Kriebe von Tilfit mar bei ben ruffifden Groken nichts weniger als popular. Diefelbe Rationalpartei, welche bie Freundicaft zwifden Raifer Baul und bem erften Conful migbilliat batte. tabelte auch wieder bie amifchen Alexander und Rapoleon, und aus benfelben Grunden. Dan hafte bie Frangofen, von benen man im Kelbe geschlagen morben mar; man bafte bie Revolution, aus ber Ravoleon als Emporfommling aufgetaucht mar. Dan mar noch bom gangen Stolze Sumarome burchbrungen, ber entfprechenb bem ruffifden Orbenszeichen bes beil. Georg als ein driftlicher Ritter und Retter ben Drachen ber Revolution batte überwinden follen, und man fonnte es nicht verschmerzen, baf man mit feinem auten Billen und feiner Singebung für ben alten Glauben und für bas alte Bolferrecht immer nur beffegt unb gebemutbigt beimgefdidt wurde. Das mar die Stimmung vieler alter Generale und ber ecten Bojaren. Bubem aber mar bie Sperrung bes Meeres verberblich für ben gefammten Landabel Ruflands, weil er feine Brobucte nicht mehr an England abseten fonnte. Gleichwohl murrte man nicht und erkannte febr richtig, bag bie Erwerbung ginnlands wohl werth fen, eine Beitlang bas gegen Frankreich erbitterte Nationalgefühl zum Soweigen zu bringen. Erft wollte man ginnland haben, bas man nur burch Napoleons Nachficht und Freundfoaft gewann; batte man bas einmal, bann brauchte man fich meniger Zwang anguthun.

Bevor aber noch Rufland zu biefer Eroberung schreiten konnte, machten bie Englander eine furchtbare Diversion. Das Benehmen Englands konnte nach bem Frieben von Tilfit kein anberes seyn, als wie es nach ber erften Berftänbigung bes Raifers Paul mit

Bonaparte gemesen mar. Damals hatte Bitt ben Sunb bie banifche Flotte weggenommen, um fich bie Offfee o' ten und bie Ruffen auf ihren finnifden Deerbufen gu Bang baffelbe thaten fle jest wieber. Der gebeime, D treffenbe Tilfiter Tractat, wovon Talleprand eine 2 England verfauft batte, befdleunigte bas Borbaben b Heberbaupt anberte fich bie in ben letten Jahren giemli englifde Bolitif mit bem Ministerium felbit. Beber mar 1805, noch Breufen 1806 und 1807 wirffam von Ene flutt morben. Endlich mußte bas Minifterium Grenv und im Darg 1807 traten Berceval, Caftlereagb ning an bie Grite ber Bermaltung, verfpateten abe noch bie Bulfe, bie fie Breufen batten leiften follen, t 17. Juni ichloffen fie mit Schweben ben Bertrag, be eine bebeutenbe Truppenmacht nach Stralfund ichiden t menige Tage barauf umarmten fich Napoleon und 2 Tilfit. Die blosliche Freunbichaft biefer beiben mach narden bes Continents mar gang geeignet, bas neue ei nifterium zur Thatfraft anzuspornen. Das gange Re ibm vericoloffen werben, ba galt es um fo mehr. Berr zu bleiben und ben ruffischen Schiffen bie Bereiniqu frangofischen burd ben Sund abzuschneiben. Danemarf biefen Umftanben abermals bas Opfer werben. Gine ena und Landungsarmee unter Lord Gambier murbe abgefa noch in Stralfund gurudigebliebenen Englanber aufzu fic bann vor Copenhagen ju legen. Entweber follte fic aufe enafte mit England verbinden ober aber uni macht merben.

Am 3. August fuhr Gambier ungehindert in ben bie Truppen auf Rugen abholen, aber erft am 16. a ans Ufer aussetzen, nachdem bie banische Regierung sei entweber sich mit England zu alliren, ober bie ban auszuliefern, entrüftet abgewiesen hatte. Bu bem Ge

ben Danen wurde bamale leiber auch bie beutiche Legion, aus 10,000 Sannoveranern beftebenb, migbraucht. Die gesammte englifche Dacht betrug 27,000 Mann unter General Cathcart, auch Arthur Wellesten, flegreich aus Oftinbien beimgekehrt, mar babei und erhielt bie Bestimmung, bas banifche Lanbvolf auf ber aroken Infel Seeland von ber Sauptftabt Covenbagen gurudzubalten. mabrend biefe zu Lanbe und von ber Seefeite ber belagert und furdtbar bombarbirt murbe. Ueber 300 Saufer verbrannten. Die toniglich banifde Familie mar geflüchtet, nur ber Rronpring Friebrich mar geblieben und wehrte fich an ber Spise ber tief erbitterten Nation mit Belbenmutb, unterlag aber ber lebermacht und capitulirte am 7. Sept. Die Englander bequemten fich wieber abjugieben, aber bie gange banifde Alvite mufite ihnen ausgeliefert Danemark bebielt in biefem großen Unglud eine unerwerben. ioutterliche Saltung, wies jeben Alliangvertrag von Seiten ber Englander gurud und folog am 20. Oct, ein enges Bunbnig mit Rapoleon. Die nachfte Folge bavon mar, bag fic bie Englanber ber wenigen fleinen außereuropaifden Colonien Danemarts bemachtigten, ber Insel St. Thomas, St. John, St. Croix, aber auch ber bamals banifden Infel Belgolanb, welche bie Munbung ber Elbe beberricht und von mo aus feitbem ber größte Schmuggelbanbel mit englischen Baaren pragnifirt murbe. Die fleine Felseninfel murbe ein ungeheures Waarenlager. Damals ftarb ber fcmachfinnige Ronig von Danemark, Chriftian VII., am 23. Marg 1808. 36m folgte fein Sobn Kriebrich VI.

Bahrend bie englische Flotte vor Copenhagen lag, capitulirten bie nach ber-Räumung von Stralfund (20. Aug.) auf ber Insel Rügen zuruckgebliebenen Schweben mit bem französischen Marschall Brune, (1. Sept.) und zogen ungehindert ab. Der König von Schweben bewies abermals seine ganzliche Unfähigkeit, zur rechten Beit sowohl sich zuruckzuziehen, als einzuschreiten. Er verbarb alles, wo er sich einmischte, am meisten aber schabete er sich selbst. Es war eine sehr schimme Borbebeutung, daß Napoleon im Moniteur vom 31. Jan. 1808 ankunbigen konnte, bag bas auf ber Flucht bei Ronigs in Stralfund jurudgebliebene schwebliche Ronigsscepter in Louvre zur Schau ausgestellt seh. Brune aber ließ bie banischer Inseln burch bie Spanier unter Romano befeten, um fie gegen Angriffe ber Englanber zu schützen. Diese Spanier hatte ihm bei elenbe Gobon als Bunbestruppen stellen muffen.

Raifer Alexander aab ben Winter über bem Ronig von Schme ben noch trualiche Berficherungen bes Friebens, lief aber ploplid am 21. Rebruar 1808 ein heer von 20,000 Mann unter Bus bobben in Kinnland einbrechen, bem noch ein zweites vor 40,000 Mann gur Referve bienen follte. Als Guffan IV. Abolpt ben Ginfall, bem feine Rriegserflarung vorangegangen mar, erfubr ließ er im Born ben ruffifden Gefanbten in Stochholm, berrn b Alopaus verhaften, verfehlte aber, bie wirffamen Ruftungen vor gutehren, bie ihm bas treue Finnland batten erhalten konnen. Seit launenvoller Charafter hatte icon viele bobere Offiziere ichmer be leibigt und von ihm abgewandt; bas Ausland fvenbete Golb uni felbft ber Berrath fonnte fich mit ber Daste bes Ratriotismu beden, inbem man immer bestimmter bie Deinung verbreitete, fi lange biefer Ronig regiere, fen fur Someben nichts mehr zu bof So verfaaten ibm bie Berfzeuge ber Macht, bie er nicht at banbhaben verftanb. Das ichmebifche Beer, aufs ungefchickteft burch bes Ronigs Befehle balb feftgehalten, wo es nichts nuter Tonnte, balb unbebacht in bie Befahr gefchickt und aufgeopfert nabrte zugleich bem Thron gefährliche Oppositionsmanner und mirfliche Berrather. Ungludlicherweise erflarte auch Danemart an 26. Februar ben Rrieg an Schmeben, um fich baburch Bunft uni Sous ber ruffijd-frangofifden Alliang ju erfaufen. Run fonnt Guftav IV. Abolub nicht alle feine Truppen gum Schute Kinn lands verwenden und that ce nicht einmal mit fo vielen, ale el möglich gewesen mare, indem er ben größten Theil feiner Trupper gegen bie Danen fcicte. General Armfelbt mit 18,000 Mant mußte in Norwegen einfallen, murbe aber balb wieber nach Schme ben zurückgebrängt; Felbmarschall Toll hütete bie sübliche Küste Schwebens mit 16,000 Mann und 12,000 Engländer unter John Moore lagen zwei Monate lang an der Küste von Sothenburg, ohne das Geringste zu unternehmen, während Finnland den Russen Preis gegeben war. Einige tausend Russen, der unter der Betingung, ein Jahr lang nicht gegen Schweden zu dienen, wieder entlassen, 14. Mai. Die Engländer aber thaten gar nichts mb retteten troß threr großen Seemacht nicht einmal die schwedische Flotte. Sollte das mit Absicht geschen seyn, damit auch die schwedische Marine, wie alle andern vernichtet werde? Uebrigens benahm sich die schwedische Megierung auch höchst unklug gegen England und schickte z. B. 36,000 neue englische Flinten, die den tapfern Finnen gut gethan hätten, aus Nationaleitelkeit zurück, "sie sehen nicht so gut, wie die schwedischen."

Die schwebische Scheerenflotte lag in ben Bafen ber finniiden Sauptstadt Abo und ber uneinnehmbaren Infelfefte Sweaborg. Die Drlogflotte, aus größeren Schiffen beftebenb, batte einige Seegefecte mit ber ruffifchen Motte, erlitt aber mancherlei Roth, befonbere burd Rrantbeiten ber Mannichaft und febrte nach Rarlefrona gurud, mo fie nicht beunrubigt murbe. Dagegen ging bie Scheerenflotte gang verloren, bie zu Abo mußte von ben Schmeben felbft verbrannt werben (40 Schiffe), weil fie noch ins Gis eingefroren war, als bie Ruffen icon beranrudten. Die zu Sweaborg (130 Schiffe) fiel mit ber Feftung felber ben Ruffen burch Berrath in bie Banbe. Sweaborg ift eine Gruppe von fleben aus bem Deer hervorragenben ftart befeftigten Granitfelfen, bie in ber Mitte einen bequemen Safen bilben. Die batte biefes norbifche Bibraltar gur Uebergabe gezwungen werben fonnen, am wenigften, wenn eine englische Flotte zum Sout nabe gemefen mare. Aber tein Englander ließ fic bliden und ber fomebifche Commandant Cronftebt überaab bie Refte am 8. April. Es war befannt, wie fehr er bas Gelb liebe, und man nannte bie große Summe, bie er Ļ

von Rufland empfangen habe. Er war aber auch von seinem König beleibigt und gekränkt worden burch eine plötzliche Ungnabe und nabm nun beimtückliche Rache. \*)

Der Landfrieg in Kinnland gog fich febr in bie Lange. Das Land ift weit ausgebehnt, von gabllofen Geen, Gumpfen und Malbaebieten burdidnitten, menia frudtbar, faft megelos. Es ift alfo nicht moglich, bag bier großere Beermaffen auf einem Buntt fic concentriren fonnen. Buxbovben theilte baber feine Ruffen in brei fleinere Corps. Anfangs fant er faft gar feinen Biberftanb, benn ber ichwedische Gouverneur von Kinnland, Graf Rlingspor, fag ruhig in Stockholm und es war nicht bie geringfte Boriorge für einen Rrieg getroffen worben. Bon Alborfors, Rieltis und Uniala, wo bie brei ruffifchen Beertbeile einbrangen, mußten fic bie wenigen fdmebifch = finnifden Grengtruppen eilig gurudzieben und fich barauf beschränken, auf bem Rudzug alle Solbaten unb alle freiwillig zu ben Baffen greifenben Rinnen an fic zu gieben, um endlich hinreichend verftartt, ben Ruffen Stand halten zu fonnen. Es mar noch Winter und fehr falt, bas finnische Beer aber foutte fich mit Belgen und batte einen Theil Stiblaufer (auf Schneeschuhen) bei fich. Als biefe Treuen nun burch Bulauf von allen Seiten im April etma 12,000 Mann ftark geworben waren und bei Uleaborg, boch im Norben bes Lanbes, eine Stellung nahmen, mußten fie zu ihrem tiefften Schmerz bie fomabliche Uebergabe Sweaborge erfahren. Allein fie ließen fich nicht einschuchtern. Es wurde Frühjahr, bie tapfern Bauern Finnlands fanben nach und nach aus ben weiten Entfernungen ihrer Wohnungen ben Beg zum Lanbesbeere und ber Wiberftand, ber bei befferer Borforge ber Regierung icon an ben subliden Grenzen Finnlands hatte beginnen fonnen, begann nun erft an ben norblichen. General

<sup>\*)</sup> Dberft Jonsson, in einem spatern Seegesecht tobtlich verwundet, und zwar aus einem zu Sweaborg von ben Russen erbeuteten Schiffe, rief sterbend ben Oberst Cronstedt vor Gottes Gericht, sich zu verantworten, wie es komme, bag ehrliche Schweden von schwebischen Rugeln fallen mußten.

rfreuz trat an bes Beeres Spike und nun folgten raid Trefjuf Treffen, in benen bie Rinnen flegten, bei Aphaioti, Sifaund Revolar, 16., 18. und 27. April. In letterem Gefecht e ber ruffice General Bulgtom mit 400 Mann gefangen. 12. Mai eroberten bie Kinnen in Savolar 32 Ranonen unb uffifden Dagagine. Durch biefe Unfalle erbittert, befahl Burm am 28. Dai von Abo aus bie Tobtung aller Bauern und ibrer Beiber und ermachfenen Rinber, bei benen Baffen gen murben, fo wie bie Berftorung ihrer Wohnungen. Am larften unter ben Bertbeibigern Rinnlands murbe ber Oberft els. ber in tubnen Sanbitreiden ben Ruffen ben gangen Somüber Schaben zufügte. Dagegen wurde Oberft Bergenftralen, r bie Stadt Bafa megnahm, bort von einer ruffifchen Ueberumringt und gefangen, bie ungludliche Stadt geblunbert, tuni. Dan beschulbigte bie Ruffen ber größten Graufamteit efem Felbzuge, weil ber bartnadige Wiberftanb ber Bauern bitterte. Ingmifden fampften bie Rinnen mutbig fort unb 1 wieber bei Lappo am 14. Juli, bei Raubajodi am 10. Aubei Alawo am 17., unterlagen aber bei Rarftula am 21., 1 gwar wieber bei Ruortane am 1. Gept., aber mit großem nt. und fo auch wieber in bem blutigen Rampf bei Drawais 4.

Erft im herbst wurden von Schweben aus einige schwache iche gemacht, ben tapfern Finnen Husse zu leisten. Oberst landete am 27. September mit 2000 Mann, wurde aber bei 8 von den Russen mit Uebermacht angegriffen und mit Beruf seine Schiffe zurückgejagt. König Gustav Abolph empsing uf Aland sehr zornig und begrabirte das Leibregiment, das kämpft hatte, zur Linie; da doch er allein Schuld war, daß en Finnen zugesandte Husse nicht zahlreicher war. Durch Risgriffe entfremdete er sich vollends das herz der Soldas Mittlerweile kam die raube Jahreszeit wieder heran und

Ablerfreuz folog mit ben Ruffen am 30. Novemb. einen Baffen-fituftanb.

Den Winter über war man in Schweben in nicht geringer Sorge, bie Ruffen möchten über bie alanbische Inselgruppe und über bas gefrorne baltische Meer nach Stockholm, die Dänen über ben gefrornen Sund nach Schonen kommen. Alles war entmuthigt und nun brach ber König auch noch mit England. Allerdings hatte England zu wenig für Schweben gethan, aber auch Schweben nichts für England. Der König wollte noch weitere Subsibien, und wurde so zornig, daß er gegen ben englischen Seschäftsträger Merry den Degen zog, ja auf alle englischen Schiffe wollte Beschlag legen laffen, wovon man ihn nur mit größter Mühe abbrachte.

Mun rif aber ben Schweben bie Gebulb. Das f. g. Beftheer, bas früher unter Armfelbt ben miglungenen Angriff auf Normegen gemacht batte, 8000 Mann ftarf, rudte unter Oberfilieutenant Ablerfparre eigenmächtig gegen Stodholm. Der Ronig, feiner eigenen Saubiftabt nicht mehr trauenb, befolog am 13. Mars 1809, ale Ablerfparre icon gang in ber Nabe mar, gu flieben und im Lager Toll's Schut zu fuchen. Allein man ließ ihn nicht mehr fort. Nachbem ibm bie bochften Sof- und Civilbeamten noch einmal bringenb vorgestellt batten, er moge bleiben, und er burdaus nicht mollte, trat Ablerfreuz auf ibn zu und forberte ibm im Mamen ber Ration ben Degen ab. Der Ronig fubr gurud und forie Berrather, jog ben Degen und wollte ben fubnen General nieberfteden, murbe aber vom hofmaricall Silveriparre rudmarts feftgehalten und nun fogleich entwaffnet und gefangen gefest. Ein fühner Fluchtversuch beffelben miglang, man brachte ibn nach bem feften Solof Gripsholm, wo er unter Beifterschauern (benn es follten bort Befrenfter umgeben und er felbft mar ein Anbanger bes von Jung Stilling neuerweckten Geifterglaubens) traurige Tage subrachte.

Sein icon bejahrter Dheim Rarl, Bergog von Subermann-

land, wurde zum Reichsverweser ausgerufen und begann schon am 15. März mit ben Ruffen zu unterhandeln, auch herr von Alopaus fand sich alsbald wieder ein und General Gripenberg lieserte durch eine schändliche Capitulation in Torneo die letten 4000 Kinnen aus, die noch ihr Vaterland vertheibigten. Eben so devot begrüßte eine schwedische Botschaft den französischen Kaiser und es schien, als sollte Schweden sein disheriges politisches Spstem gänzlich ändern und von der englischen Allianz zur russischen war wehl das Hauptmotiv. Man opferte Finnland, nur um Schweden selbst zu retten. Unter dieser Bedingung wurde in der That der Kieden geschlossen und mit Uebergehung des jungen schwedischen Kronprinzen der alte Reichsverweser unter dem Namen Karl XIII. als König anerkannt und gekrönt und ihm der Prinz Christian August von Holstein-Augustendurg zum Nachfolger bestimmt.

Somit hatte ber Friede zu Tilfit und bie russische französische Allianz zwei Nachbarfürsten ihren Thron gekoftet, bem schwebisischen, wie dem türkischen, und die schwächeren Staaten empfanden den Stoß, den das östliche Europa von Napoleon empfing, am schwersten. Gustav IV. Abolph verschwand vom Schauplatz. Er wurde später freigegeben und lebte unter dem Namen eines Oberst Tustavson in Deutschland und der Schweiz. Seine babische Gesmahlin, Friederike, theilte seine Gefangenschaft in Gripsholm und übte alle Pflichten einer treuen Gattin; erst als sie nach seiner Besteiung sich weigerte, ihm nach herrnhut zu solgen, wo er sich als gemeiner Bruder niederlassen wollte, und es ihre Verwandten nicht litten, verließ er sie im Jorn und ließ sich scheiden. Sein Sohn Gustav nahm später den Titel Prinz von Wasa an und lebt noch in hoben Ebrenstellen bei Haus Desterreich.

Preußen glich nach bem Frieden von Tilst einem Schwerberwundeten, dem mehr als eines seiner Glieder abgeschlagen ift und bem noch bes Feindes Wasse selbst im Leibe steckt, so daß er sich nicht ruhren, noch aufrichten kann. Beträchtliche französische

Armeen bielten noch bas gange Land und faft alle Reftungen befett und follten auch ferner bleiben und auf Roften bes Lanbes unterbalten werben, bis bie ungeheure Contribution vollftanbig bezahlt fenn murbe. Bis babin follten auch bie gablreichen preufifchen Befangenen nicht gurudfehren burfen und fie blieben wirklich noch zwei Jahre lang bis 1809 in Franfreid. Berlin und Botebam maren bie Refibenzen frangofifder Maridalle und Saubimaffenplate für ben Reind geworben; bie fonialiche Ramilie fonnte nicht baran benten, babin gurudgutebren und blieb in Demel, frater in Ronigeberg. Der Reinb vermaltete fort und fort bas Land, 20a alle Steuern ein und bebielt fie fur fic, raubte alle Caffen aus, felbit bie Bant, bie Bittmen = und Baifencaffen, bie Stiftunge. caffen ber Rirchen und Schulen. Go gang ausgeplunbert und fortmabrend vom anmefenben Reinbe ausgefogen, tonnte bas Bolf tros feiner Ergebenbeit für ben ungludlichen Ronig bie Contribution nicht aufbringen. Der Konig ichidte baber feinen Bruber, Bring Wilhelm, nach Baris, um Napoleon zur Schonung zu bewegen. aber lange vergebens, bis erft bie Bermidlungen mit Spanien ben lettern veranlaften, etwas gelinbere Saiten aufzuziehen. Doch erreichte ber Bring nicht weiter, als bag bie Contribution auf 140 Millionen berabgefest, bagegen aber alles Guthaben Breugens im Bergogibum Baridau im Betrag von 20 Millionen geftrichen murbe. Die fammtlichen Beamten im pormaligen preufifc Bolen wurden abgefest und ohne Entichabigung vertrieben, fielen baber jest bem febr verfleinerten und verarmten Breugen bopvelt gur Laft (eine übrigens nicht gang ungerechte Strafe fur bie frubere Difhanblung Bolens). Thiere bat frater ausgerechnet, bag Napoleon von ber Schlacht bei Jena bis zum Berbft 1808 aus Breufen und ben nachften von ibm eroberten norbbeutiden Bebieten nabezu 600 Mill. Franken gezogen habe, nämlich 296 Mill., bie im Berbft 1808 icon verausgabt maren, 160 Mill., bie er bamals noch in ber Caffe batte und bie 140 Mill., bie Breugen noch nicht vollftanbig bezahlt batte und erft burd Anleiben beden mußte.

Noth in Preußen wurde noch vermehrt durch ben Umftand, daß alles schwere Silbergelb, die guten alten "harten Thaler" schon weggenommen waren oder noch hergegeben werden mußten, indes alle schleckte kleine Münze aus den abgetretenen Provinzen in die alten zurücktrömte. Darunter befand sich noch eine Menge des in der Noth des stebensährigen Krieges von Friedrich dem Großen geschlagenen Geldes, dessen wahrer Werth viel geringer war als der Rennwerth. Die preußische Regierung sah sich durch das Zuströmen der Münze gezwungen, sie zu reduciren und endlich ganz auspukausen und einzuschmelzen. Die Engländer aber versehlten nicht, auch noch von diesem äußersten Unglück Preußens Vrostt zu nehmen, und vermehrten die das Land ohnehln überschwemmende schlechte Münze noch durch die, welche sie kondon prägen ließen und in Masse einschwunggelten.

Gleichwohl gebieh Preußen in biefer Unglückzeit zu feiner woralischen Wiebergeburt, womit schon im Winter 1806—1807 ber Aufang gemacht worben war burch bie energischen Decrete bes Lönigs und burch bas tapfere Verhalten ber Truppen in Pommern und Preußen. Die Königin Louise hatte sich auf die mürbigste Beise gesaßt und drückte ihre Gesinnung in den schönen Worten und: "ber Friede ist geschlossen, aber um einen schwerzbaften Preis, Unsere Grenzen werden künftig nur bis zur Elbe gehen, dennoch ist der König größer als sein Wibersacher. Nach Eplau hätte er einen vortheilhafteren Frieden machen können, aber da hätte er seinen vortheilhafteren Frieden machen können, aber da hätte er seinen vortheilhafteren Frieden machen können, aber da hätte er seinen vortheilhafteren bieden Princip unterhandeln und sich mit ihm verbinden müssen — jetzt hat er unterhandelt, gezwungen durch die Rohlungs-weise des Königs wird Preußen Glück bringen, das ist mein seiter Elanke "

Rach bem Tilster Frieden umgab sich Friedrich Wilhelm III. ink ausschließlich mit patriotischen und fähigen Männern. Das memärtige Amt leitete anfangs Zastrow. Für das Geerwesen warm schon Lestocg und Blücher thätig gewesen, sobald es ber

Brieben erlaubte, wirfte Gebbard Davit von Scharnborft als Rriegeminifter auf baffelbe in einer Beife ein, Die allein im Stanbe mar, bie unendlich berabgefommene Armee wieberberzuftellen und mit einem neuen Beifte ju erfüllen. Scharnborft mar ein Sannoveraner, berfelbe, ber fich im Jahre 1794 bei ber Belagerung von Menin ausgezeichnet batte. Seit 1801 in preufischen Diensten, mar er im letten Kriege mit Bluder in Lubed gefangen worben. Obaleich ihm ber Vertrag mit Napoleon verbot, bas preufifche heer über 42,000 Mann zu vermehren, fo erreichte er bennoch burch einjähriges Ginexerciren ber Recruten, bie er wieber entließ und im nachften Jahre burd neue erfette, bag er in brei Sabren ein breimal ftarferes Beer fur ben Rotbfall bereit batte. Rugleich ließ er in allen Werkftatten und mit fo wenig Auffeben als möglich ben ungeheuren Berluft an Gefdut und Baffen aller Art erfeten, Feftungegefchut von Erz in Felbgefchut umgiegen und unvermerkt burch eifernes erfeten zc. Die entebrenbe Brugelftrafe wurde beim Beer abgeschafft, und alles gethan, im Solbatenbergen bie mabre Chre zu erweden. Dazu beburfte es feiner Rachbulfe, bie Nation fublte felbft, mas ihr Noth thate. Bluders und Schills Bilbniffe maren überall verbreitet, bis in bie Butten, und beurfundeten bie Stimmung. 3m Rebruar 1808 murbe ein Chrenreinigungstribungl niebergefest, por bem fich alle Offiziere ber Armee in Betreff ihrer Gefangennehmung, Flucht ober ber unter ihren Augen erfolgten Berlufte gu rechtfertigen batten. Diefes Bericht wirkte febr beilfam und fauberte bie Armee von vielem Unrath. Statt Anciennitat und abeliger Geburt follten fortan einzig Berbienft und Befähigung zu boberen Stellen beforbern. Das Werbespftem borte auf, ieber Baffenfabige follte auch maffenpflichtig merben, ber ftebenben Urmee eine Landwehr als Referve bienen. Neben Scharnhorft wirften bamals bauptfachlich bei ber Wiebergeburt bes Beeres Gneisenau, Grolmann, Bopen, Borftell und Claufewit mit.

An die Spite ber Civilverwaltung trat Freiherr Rarl von

und jum Stein, ein Raffauer, aber icon langer im breugischen Rinangbienft. Diefer fraftige Character mirtte eigentlich mehr burd ben patriotifden Geift, ben er ben Beborben einflöfte, als burd Gefete, benn fomobl bie lette Emancipation ber Bauern pom Abel, ale bie Wieberberftellung einer verbaltnifmäßigen Autonomie ber Stabtgemeinden, bie Stein bewirkt, vermochten bie mabre alte Rraft und Sitte bes Bauern- und Burgerffanbes bod nicht berauftellen, weil Bureaufratie, Soule, Aufflarung und Bemerhefreibeit aus beiben Stanben bod nur einen allgemeinen Boltsmifdmaid madten, in welchem fich wenige Reiche von vielen Armen unterschieben und nothwendigerweise bas Broletariat flufenmeife überband nehmen mußte. Die Bauern maren gum Theil nie leibeigen gewesen, sonbern lebten frei nach beutschem Recht; auch bie Leibeigenschaft ber übrigen war langft aufgeboben und nur noch bingliche Berpflichtungen bestanden zu Frohnen und Abgaben verfolebener Art, und bie patrimoniale Berichtsbarfeit. Steins Befete befreiten ben Bauer vollends von biefen Ueberreften ber Abeldgemalt, binberten aber nicht, baß fortan Juftigcommiffare, niebere Finanzbeamten und Juben ben armen Bauer ausbeuteten. Gben jo wenig mar bie neue Stabteorbnung ein Erfat für bas alte Bemeinbewesen wohlhabenber und fittenreiner Stäbte. Die Aufbebung bes Runftwefens, bas man nur batte reformiren follen, bie Ginführung bes Batentwefens und unbeidrankter Concurrent, ber Begfall jeber fittlichen Controle, bie einft im Innungswesen lag, gerfiorten ben Reft bes guten alten Burgerthums. Inbem man aber bem Abel bas Borrecht auf großen Guterbefit entrog, bemächtigten fich bie Juben bes Guterbanbels. Das Gefet, meldes bie Bauern emancipirte, war batirt vom 9. Oct. 1807, bie Aufbebung ber Bunfte vom 24. Dct. 1808, bie Stäbteordnung vom 19. Mor. 1808.

Der bebenklichfte Difgriff war bie am 16. Dez. 1808 vom König willführlich verfügte Aufhebung sowohl bes lutherischen Oberconfiftoriums und sammilicher Brovinzialconfiftorien, als auch

bes reformirten Kirchenbirectoriums und Unterstellung ber Kirchengewalt unter bas Ministerium bes Cultus, als eine Section bessesten. Diese Maaßregel sollte bie Union beiber evangelischer Kirchen vorbereiten, womit sich ber König schon lange trug.\*) Sie fand auch keinen Wiberspruch in ber bamaligen Zeit, wo bie einzig noch Gläubigen unter ben Gebilbeten nur in bem Subjectivismus Schleiermachers befangen waren, ber die Union begunftigte, bie meisten aber gegen alle Glaubenssachen gleichgültig waren.

Bon einer religiofen Erbebung bes Bolfe im Unglud mar bamals noch nichts zu fpuren. Es beburfte noch langerer Sabre ber bodiften Roth und neuer noch furchtbarerer Schreden bes Rriegs, um gur Bottesfurcht gurudguführen. Die gottentfrembete Soule felber aber begann fest Front zu machen gegen baffelbe Franfreich, von bem fie allein ihre Weisheit urfprunglich bergebolt batte. Der nationale Inftinct und naturliche Stolz mar ftarfer, als bie philosophische Confequenz. Der bamalige Moberbilosoph Richte, ber -faum noch bas Brincip ber frangofifden Revolution gerechtfertigt batte, medte jest in feinen berühmten "Reben an bie beutide Nation" ein icones und feuriges Gefühl für vaterlandifde Ebre, obaleich er als ein bem Leben burchaus frember und nur in Abstractionen lebenber Mann ber Soule die Wiebergeburt ber Dation nicht in ber Erfrifdung vorhandener uralter Reime, fonbern in ber funftigen Anvflangung einer gang neuen Bilbung fucte, fic ein ibeales Bolf conftruirte und es wieber wie Rouffeau burd Erziehung ichaffen wollte, baber auch ber neuen Methobe Beftaloggi's bas Wort rebete, fur welche bamale auch bie Ronigin Louise fich warm intereffirte. - Als ein nicht unmerfwurbiges Beiden

<sup>\*)</sup> Schon 1798 schrieb ber König: "ich verehre bie Religion, aber ich weiß auch, baß sie Sache bes Herzens und ber eigenen Ueberzeugung sebn muß. Bernunft und Philosophie muffen ihre unzertrennlichen Gefähreten sehn." In bemselben Jahre legte ihm auch schon sein hosprediger Sac einen Unionsplan vor. Die lutherische und resormirte Kirche sollten in einen modernen halb Dente, halb Gefühlsglauben verschmolzen werben.

ber Zeit erschien auch eine anonyme Schrift in Lübeck: "Der Deutsche zu bem Deutschen 1808," worin es hieß: "Wir Proteskanten werben bas Wesen unseres geistigen Sieges, Denkfreiheit, nie aufgeben. Wir sahen ruhig unsere Staatssormen vernichten, weil wir durch thre Vernichtung uns freier zu bewegen hofften; aber welcher Ausopferungen wir dann fähig sind, wenn unser wenschliches Dasehn begrenzt zu werden broht, das kann die Gesichichte der letzen Jahrhunderte lehren." Der schreckliche Philister, ber dieses Buch geschrieben, meinte also, Baterland, Ehre, Alles dürse uns Napoleon nehmen, wenn er uns nur unsere s. g. Bilbung lasse. Aber wie er, bachten damals nur zu viele.

Es fehlte auch nicht an schabenfrohen Schriften, in benen sich offene Freude über Breugens Unglück aussprach, und noch weniger an Rathschlägen aller Art. Das meiste Aussehen erregten die vertrauten Briefe" des Kriegsraths von Cölln, in benen die besangenen Fehler schonungslos aufgedeckt waren, aber mit zu wenig Achtung vor dem Unglück. Damals schrieb auch, noch unter dem Schutz französischer Wassen, der Jude Saul Asher in Berlin selbst und in Zschoffe's Miscellen Schmähartikel gegen Preußen und vies an Napoleon, daß er allen Nationen als solchen ein Ende mache und dafür eine allgemeine staatliche Cultur einführe, in der es keinen Unterschied mehr gebe als den des Talents und der überlegenen Industrie. Das war der erste Ansang des jüdischen Literutenthums, welches in dieser antideutschen Richtung später von Börne und Geine weiter ausgebildet wurde.

Desterreich hegte vor ber Freundschaft Napoleons und Alexanders nicht geringe Besorgnisse. Durch lange unglückliche Ariege geschwächt, was vermochte es gegen die beiben übermächtisgen Rachbarn? Es mußte sich barein fügen, ben Engländern seinen letzen Hafen in Triest zu sperren und sich dem Continentalifem anzuschließen. Es machte sich aber auf neue schwere Kämpse im voraus gesaßt und gründete unterm 9. Juni 1808 erstmals ine Landwehr, als Borschule und zugleich Reserve für die Linie.

÷

Durch ben Erzherzog Ferbinand in Bürzburg unterhielt es eine freundliche Verbindung mit Napoleon, von beiben Seiten auf fünftige Eventualitäten berechnet. Durch ben neuen Minister Grafen Philipp von Stadion aber bereitete es neue Verständnisse mit den alten Napoleonsseinden der Coalitionsstaaten und mit der patriotischen Partei in Preußen vor. Es sehlte fast nirgends an ebeln und muthigen Staatsmännern, die den großen Kampf jest wieder aus dem Geschtspunkt des Kaisers Paul und Suwarows anzusehen ansingen und eine Politik, wie sie früher Thugut, unlängst noch haugwitz befolgt hatten, als schlechterdings verderblich erkannten. Aber diese Ehrenmänner waren jest durch Ruslands Allianz mit Napoleon eben so gelähmt, wie früher durch die vreußische Neutralität.

3m übrigen Deutschland mar bie größte Neuerung bie weite Ausbebnung bes Rheinbunbes und Die Schopfung bes neuen weftphältichen Rontgreichs. Inbem Napoleon von Tilfit nach Baris gurudfehrte, gab er unterwegs in Dresben, mo man ibn mit ungeheurem Jubel empfing, am 22. Juli 1807 bem neuen Großbergogtbum Baricau feine Conftitution. Der Rurfürft von Sachsen wurbe gum Ronig erhoben und mit bem neuen polnifden Reiche beidenft, weil Napoleon einen Reil amifchen Breufen und Defterreich bineinschieben und baburch beibe flankiren und ficherer beberrichen wollte. Aus bemfelben Grunde unterfagte Navoleon bem neuen Ronig von Sachfen feine Tochter Auguste mit bem Raifer von Defterreich, ber es munichte, zu vermablen (Raifer Frang mar bamale Bittmer). Die guten Sachfen erftarben por Napoleon in Danfbarteit und ichatten fiche gur booften Chre, Wertzeuge feiner Politif zu werben, ohne zu ahnen, wie febr er fie migbrauchen murbe. Mit welchem Stolz bob fic bamals bie Bruft bes Sachfen, weil er fich nun bem Breugen gleich geftellt fühlte, wie ber eben fo ftolze Bayer bem Defterreicher! Napoleon verftanb fich vortrefflich barauf, ben Brovingialftolg in Deutschland auszubeuten und bie bei ber Ehre gu faffen, bie er am meiften entehren wollte.

Dit Weftphalen gelang ibm bas aber nicht fo gut, wie mit Sabfen, Bayern und Burttemberg. Das neugeschaffene Reich bes Ronia Berome mar von Anfang an unbobular und blieb es. feine Unterthanen maren unzufrieben und fdwierig und blieben es. Alle Bofannenftoge ber erfauften Breffe halfen nichts, Niemand ließ fic uberreben, bag es eine Ebre für bie Morbbeutichen feb. bem unfabigften und luberlichften Napoleoniben zu geborden. Berome nahm feine Refibeng in Caffel und ließ bie icone Bilbelmebobe foaleich in Napoleonebobe umtaufen. Er brachte ein malaubliches Gefdmeiß von Buren und Buben mit, Maitreffen, Ampler, Comobianten, Juben (einen jubifden Leibargt Babig und einen gewiffen Jacobson, ber bem Sofe zu boben Rinfen Gelb vericaffte). Aber auch ein Theil bes beutiden Lanbesabels erniebrigte fic, mit feiner Chre bie großen außeren Bortheile ber Stellung zu erfaufen, bie ber neue Berricher gerne anbot. Dapolen aab feinem Bruber gwar fure erfte brei frangofifche Staaterathe mit. Jollivet, Simeon, Beugnot und General Morio ale Rriegeminifter, befahl ibm aber, fo viel möglich treu ergebene Deutide an fic gu gieben, um bas Bolf nicht burd ben Unblid bon au viel frangofifchen Beamten aufzubringen. Bu gleichem Aved batte Naboleon icon in Berlin Johannes Muller als Bertzeug auserfeben. \*) Diefer von ben Deutschen bochgefeierte Celebrte wurde von Berome als Minifter Staatsfefretar angenom-

<sup>&</sup>quot;) Einer ber eifrigsten Ausbetzer zum Kriege von 1806 hatte er Preus ins Unglück stürzen helsen, verließ es dann und ließ sich von Napoleon ankellen. Er folgte bemselben nach Frankreich und schrieb von da: "wie Canymed nach dem Sige ber Sötter, bin ich vom Abler nach Fontaines blem entführt worden, um einem Gotte zu dienen." An Böttiger in Oress dem schrieb er: "ich bin über die preußische Monarchie zur Tagesordnung ischgegangen. Ich trage meine an das Alte verschwendete Kraft jest auf den kene über. Man muß sich umbenken."

men und gab fich nun eben fo viel Dube, ben Deutschen bie Napoleonische Berrichaft zu empfehlen, ale er fie im Jahre vorber mit affectirter Entruftung befambft batte. Nachbem Jerome bas Saufeliviel einer weftebalifden Stanbeversammlung batte aufführen laffen, murben beren Situngen mit einer Brachtrebe Mullers geschloffen (22. August 1808), worin berfelbe fagte : "Der, por bem bie Belt foweigt, weil Gott bie Belt in feine Sanb gegeben, erkannte in Germanien bie Bormache ber europaifchen Cultur. Alfo, fur gemeine Bolitit zu erhaben, gab er Deutfchland Reftigfeit. Aus zwanzig Lanbern fouf er ein Reich unb feste barüber feinen Bruber. Ronnte er mehr thun? Gludliches Bolf, Tage bes Rubmes eröffnen fich bir, wenn alter Reblichkeit Sobn, ber Beift gemeinsamen Baterlanbes, nach biefem plotlichen und boben Somunge in allen Gemuthern auf immer vorherrichend wird. Das Sonderbare baben bie germanischen Bolfer, baf fo oft in Gottes Rath beschloffen mar, ihnen eine neue Art ober einen boberen Grab von Cultur beizubringen, fo mußte ein Stoß von außen kommen" ac. Solieflich rief er ben Beift bes verftorbenen Professor Saberlin von Selmftabt, eines in jener Begend besonbere popularen Geschichteschreibers an, wie fich berfelbe freuen murbe, konnte er bie Wiebergeburt Deutschlanbs unter bem neuen Rarl bem Groffen noch mit anseben. So fprach Muller am Thron jenes Jerome, ber ihn felbft verspottete, \*) ber Caffel mit einer unerborten und öffentlichen Serailwirthicaft befledte, bie Balfte ber Domainen an Franfreich abtrat und 16,000 Lanbesfinder nach Spanien auf bie Schlachtbank lieferte. Napoleon felbft nannte feinen ichwachen Bruber nur Roi de coulisse und gab ihm in bem

<sup>\*)</sup> v. hormanr, Mullers größter Berehrer und sein Nachahmer im affectirten Styl, sagte von ihm aus, ber ganze westphälische hof habe Spott mit ihm getrieben und Muller sen unter ber boppelten Berachtung seiner Gonner und bes Vaterlandes frank und geistesschwach geworben. Er hard schon im nachsten Jahre.

Grafen Reinhart, feinem Gefanbten, \*) einen Bachter. Der Creple Le Camus, ein Jugenbfreund Jerome's, fpielte als Graf pon Kurftenftein gleichfalls eine bebeutenbe Rolle am meftobalifchen Sofe. Die Kinangen leitete Maldus, beffen unaufborliche Forberungen an bas Land neben ber Confeription und ber brutalen Bolizei bem Bolfe bie größte Roth machten. Caffel bieg bamals "bas gelobte Land ber Juben," bie am hofe alles erlangen tonnten, weil fie lieben, mas nachber bas arme Bolf breifach wieber bezahlen mußte. Doch munbete bie hauptpumpe, bie bas Bolf ausfaugte, unmittelbar in Baris. Napoleon wollte an Gelb unb Menfchen fo viel als moglich aus Befinbalen gieben, wie er benn biefe feine neue Scopfung, im Wiberfbrud mit Mullers Bhrafen, nur als eine provisorische betrachtete, mit ber er balb wieber Menberungen vornehmen wollte. Magbeburg blieb ausschließlich frangofifche Festung mit frangofischer Befatung, aber auf meftphalifche Roften verpflegt. Auf bem Wege nach Magbeburg, Glogau, Berlin, Danzig maren ftete frangofifche Truppen zu feben. Sannover felbit blieb anfangs noch ausschlieflich in Rapoleons band und murbe erft 1810 mit Weftphalen vereiniat.

Wit Sachsen, Westphalen, Meckenburg und ben sächsischen Fürstenthümern ernestinischer Linie in Thüringen traten noch zum Rheinbunde alle übrigen kleinen nordbeutschen Fürsten von Ansbalt, Lippe, Reuß, Schwarzburg, Walbeck. In ben hansestäden, die noch ben Schein von Freiheit behielten, wurden alle englischen Baaren von Rapoleon consiscirt. Wie hannover, so blieb auch Erfurt mit seinem Gebiet einstweilen in unmittelbarem Besitz Napoleons. Auch Bayreuth gab er nicht eher an Bayern ab, bis ihm 15 Mill. bafür gezahlt wurden und Regensburg nur gegen eine Dotation von 400,000 Franken. Dem Fürsten Primas gaben bie Grafschaft Hanau, ließ sich aber bafür von ihm den Rhein-

<sup>\*)</sup> Ein wurttembergischer Magister, ber in ber Revolution in Paris lebte und burch feine Talente emporstieg.

zoll abtreten und jährlich 300.000 Franken zahlen. Defigleichen Fulba, wovon er vom Werth ber Domainen eine halbe Million für sich bebielt.

Dit Solland erlaubte fic Navoleon fortwährend bie größte Willführ. Indem er bas von Breufen abgetretene Offfriesland feinem Bruber Louis ichentte, entrif er ibm bafur bas fübliche Solland mit bem wichtigen Safen von Blieffingen, ben er mit Franfreich vereinigte, 11. Nov. 1807. Solland batte feinen Sanbel und feine Colonien ganglich verloren, es half fich aber noch mit einem febr einträglichen Schleichbanbel, wozu feine Ruften und bie Nabe Englands fic befonbers eigneten. Navoleon mar befibalb voller Rorn, Louis aber fubr fort, ben Sollanbern feine warme Theilnahme zu verfichern und fich fur ihr Intereffe gegen bas exclusiv frangofische ju erklaren. In ber Rebe, bie er im April 1808 an bie Burger von Amfterbam bielt, ale er in bem für ibn eingerichteten berrlichen alten Stadtbaufe bafelbft feine Refibeng nahm, fprach er fich aufs ebelfte aus. "3ch fanb ein Bolf, feit zwanzig Jahren von Unglud niebergebrudt, ein Bolf, beffen groffer Charafter, von ben Batern geerbt, babinfdmanb. 3d trat ale ein Frembling unter biefes Bolf. Bas batte mich nicht alles gurudichreden muffen, unter euch gu treten und bei euch ju bleiben? 3ch that es nur, um euch zu belfen, fo weit es mir felber möglich ift."

Daß alle Zeitungen im beutschen Frankreich, in ber Schweiz, Holland und im Rheinbunde, sie mochten von ben Regierungen selbst geleitet ober nur gedulbet werden, die neuen Zustände priesen, Napoleon vergötterten und bie schwachen Regungen beutschen Nationalstolzes, wo sie irgend zu Tage brochen, verhöhnten, versteht sich von selbst. Aber es brangte sich auch eine Menge von Gelehrten und Literaten zu ben Vortheilen und Ehren, die ihnen aus ber Baterlandsvergessenheit erwuchsen. Gerade auf den Soben bes Geistes und ber Bilbung versündigte man sich hier schwer, während das gemeine Bolt viel spröber an sich hielt und unter

tem Doppelbrud ber Frembberrichaft und ber neuen einbeimischen Iprannei tief feufzte. Denn auf bem gemeinen Dann laftete nicht nur ber Reind mit Ginquartierung und Rriegefteuern, fondern auch bas Beamtentbum ber fleinern Berrn, bie von Mavoleon gu abioluten Monarden gemacht, fofern fie nur ihm jebes Opfer an Gelb und Colbaten brachten, mas er verlangte, ihrerfeits ihr Bolf minbanbeln burften, wie fie mochten. Giner ber eifrigften und unermublichften Bergötterer Napoleone und Befdoniger aller Bolfemifibandlungen im Abeinbunde mar Sichoffe in Marau. terfelbe, ber fic 1798 als muthenber Jatobiner geberbet batte. iet aber im Golbe Montgelas' ftant. Derfelbe fagte bei ber 500iabrigen Jubelfeier Bilbelm Tells in ber Schweiz, Mapoleon habe erft vollendet, mas mit Tell begonnen. Derfelbe pries in einer Brodure allen Deutschen bas Glud an, bas ibrer marte, ieitbem nach bem Frieben von Tilfit Navoleon und Alexander gemeinfam bie Schickfale Deutschlanbs in bie Sand genommen Derfelbe forieb bald barauf bobnifche Bucher gegen bie Spanier, Tiroler und Preugen, als fie es magten, gegen Dapoken bie Baffen zu ergreifen. Giner ber araften Rangtifer fur Rapoleon mar ber gelehrte Freiherr von Aretin in Munchen. Achnliden Beiftes bezeugte fich R. J. Schut in einem eigenen Berte über Navoleon; Murbard im Moniteur Westphalien; Lenturini, ber in Napoleon eine Emanation bes Weltgeiftes, eine wene Menfchmerbung Gottes gum Behufe ber Welterlojung fab; Boffelt in ben Europaifchen Unnalen, in benen bie Deutschen unminbige Rinber genannt murben, welche ber frangofifchen Schule, in fogar ber frangofifchen Gprache, ale einer viel gebilbeteren, beburften, und in benen fogar einmal vorgeschlagen wurde, eine ber bodiften Bergmanbe ber Alben zu ichleifen und in golbenen Riefenbuchftaben Dapoleons Damen barauf zu fegen, bamit er in bie meitefte Rerne Deutschlanbs ftrable; ber Pfarrer und Dichter Rojegarten auf ber Infel Rugen, ber nach ber Bertreibung ber Ebmeden von bort Napoleon auf eine beisviellos fdmulftige Art 28. Dengel, 120 Jahre. 111.

Ì

Weihrauch streute, und eine Menge anberer von minber erheblichem Rufe. Man hat aufgezeichnet, bag in einem Jahre sechzig Autoren in Frankreich ihre Werke Napoleon wibmeten, in Deutschland neunzig. \*)

Die ehrenvollste Ausnahme von ber bamaligen Regel machten Jean Paul (Friedrich Richter) in dem jest baverlichen Bayreuth, der 1808 in einer Friedenspredigt an Deutschland schone und warme Worte redete, serner Ernst Morits Arndt aus Schwedisch-Bommern (später erst in Breußen angesiedelt), der schon 1807 in seinem Buche "Geist der Zeit" die freimuthigsten Hoffnungen äußerte und Napoleons Sturz voraussagte; der wie Arndt sast ruhelos umwandernde Seume, der einst mit den Heffen an die Engländer verkauft worden war, bei den Nordamertkanern aber, gegen die er sechten mußte, Vaterlandsliebe gelernt hatte und von haß gegen die Berberber Deutschlands glühte, jedoch zu sehr in

<sup>\*)</sup> Borres leate Rapoleon felbft Folgenbes in ben Dunb : "3wiefpalt burfte ich nicht ftiften unter ihnen, benn bie Ginigfeit mar ans ihrer Mitte langft gewichen. Rur meine Rete burfte ich ftellen und fie liefen mir wie ichenes Wild von felbft binein. Ihre Chre babe ich ihnen weggenommen und ber meinen find fie barauf treubergig nachgelaufen. Unter einanber haben fie fich erwurgt und glaubten redlich ihre Bflicht gu thun. Aberalauben haben fie mit mir getrieben und ale ich fie unter meinen Ruft zertrat, mit verhafter Gemuthlichfeit mich als ihren Abgott noch verehrt. Als ich fie mit Beitschen schlug und ihr Land jum Tummelplat bes emigen Rriege gemacht, haben ihre Dichter ale ben Friedeneftifter mich befungen. Ihr muffig gelehrtes Bolf bat alle feine boblen Gespinnfte in mich bineingetragen und balb als bas ewige Schickfal, ben Weltbeglücker, bie fichtbar geworbene Ibee mich aus Bergensgrund verebrt. Ihre feine Belt, bie immer um frangofische Leichtigfeit gebuhlt, bat an bem Stachel meiner Rauheit so unermublich ohne Unterlaß geleckt, bis sie ihr als die platteste Artigfeit ericbien. Nachbem ich fie bunbertmal betrogen, haben fie mir immer ihr Roftlichftes in Bermahr gegeben. Nachbem ich ihnen Teufel und Bift gewesen, haben fie in ihrer Ginfalt fogar liebenswurdig mich gefunben." Rhein. Merfur 1814. Dr 54.

antifer Bilbung befangen blieb. Rlar ins Berberben ber Zeit sab, obgleich wenig beachtet, Abam Müller, in bessen im Frühjahr 1809 ausgegebener kleiner Schrift "von ber Ibee bes Staats" bervorgehoben war, wie die moderne Lüberlichkeit und Empsindsamkeit mit ber strengen alten Sitte, die helbnische Schule und Bbilosophie mit dem guten alten Glauben und der französische Geschmack mit der guten alten beutschen Natur im Wiberspruche sey und wie Deutschland nicht vermöge, sich zu emancipiren, so lange es seine alten Nationaltugenden nicht wieder gewonnen habe. Er bezeichnete die ganze moderne Bilbung als "Religion der Schlassbeit."

Ein bebeutsamer Umschwung folgte in ber beutschen Philosophie, indem Schelling bas bister berrichende Ficte'sche Suftem burd bas naturphilosophische verbrängte und bie Abstraction von ihrer äußersten Berirrung wieder zur Natur und zu Gott zurudssibrte. In der Beurtheilung der Geschichte verließ damals zuerstellung ber Geschichte verließ bamals zuerstellung ber Geschichte verließ bamals zuerstellte den rationalistischen und classischen Standpunkt und kehrte zum driftlichen zurud.

Bei vielen Gelehrten und Dichtern ermachte bamals eine barme Begeisterung für bie beutsche Vorzeit. Der Franksurter Stemens Brentano in Gemeinschaft mit bem preußischen Freiherrn Ihm von Arnim sammelte Volkslieber. Die liebevollste Vertiesing in die alte nationale und christlich-mittelalterliche Poesse, die ist brei bis vier Jahrhunderten durch die classische verbrängt und in Bergessenheit gerathen war, muß auch als die eigentliche Seele der j. g. romantischen Dichterschule betrachtet werden, welche gerabe damals aufblühte. Ihr begabtestes Haupt war Ludwig Ird in Berlin, ihre größte Wirksamseit aber entsaltete sie in cinem Verein geistreicher Männer in Heidelberg, dem außer Arnim und Brentano hauptsächlich Joseph Görres von Coblenz vorstand, beriebe, den wir schon in den Revolutionsjahren des Erzbisthums Irier kennen lernten und der später am tiessten in die nationale und kirchliche Wiedergeburt Deutschlands eingreisen sollte. Diesem

Bunbe ftanb in Selbelberg felbst Johann Seinrich Bog als Borkampfer ber classischen Schule entgegen und beibe bekampften fich in Brosa und Bersen, die Romantiker lachend, ber Classiker zorngrimmig.

Das waren die ersten Regungen des wiedererwachten deutschen Bolksbewußtseyns, die erste lebendige Erinnerung an die Herrlichseit der deutschen Vorzeit mitten in der allgemeinen Erschlaffung und Knechtung unter der Napoleonischen Tyrannet, die erste echt volksthümliche Reaction gegen die fremde Bildung, die schon seit Jahrhunderten auf uns lastete, das erste muthwillige Abschneiben des classischen Bopses, die erste geniale Opposition gegen das herstömmliche Philisterthum. Insbesondere aber trat hier ein sehr besachtenswerther Gegensatz gegen die wohlmeinende Schule hervor, welche auf Deutschland die Ideen Rousseu's anwenden und nach den Vorschriften Fichte's und Pestalozzi's eine abstracte deutsche Nation durch philosophische Erziehung erst künstlich machen wollte, als ob nicht überall ein goldner Grund im angebornen Bolksgemüth, im historisch Gewordenen und in der Kirche schon vorhanden gewesen wäre.

Was Frankreich felbst betrifft, so lag es nach Napoleons fiegreicher Rudfehr und als er einen ganzen Wald von eroberten preußischen Fahnen vor ben erstaunten Parisern entfalten ließ, gleichsam nur noch anbetend vor seinen Füßen. Den Großen, ben Unerreichbaren, Unüberwindlichen würdig zu preisen, sehlten schon bie Worte. "Napoleon, sagte Seguier als Prästent des Appellationsgerichts, steht jenseits der menschlichen Geschichte, er gehört der Geroenzeit au, er überragt die Bewunderung selbst, nur die Liebe kann sich zu ihm aufranken." Napoleon selbst wollte dem Andenken seiner neuen Siege wieder ein großartiges Bauwerk in Paris widmen. Wie er nach dem Siege bei Austerliz die prachtvolle Säule von Bendome hatte aufrichten lassen, so besahl er nach der Schlacht bei Jena die alte Magdalenenkirche abzubrechen und an ihre Stelle einen Tempel des Rubms im artechischen Stol

in bauen, eine Art Balhalla für alle feine berühmten Baffengefährten.

11m ben Glang ju vermebren, ber feinen Thron umftrablte und bie Diener und Werfzeuge feines Ruhmes zu belobnen, eraanzte Mapoleon bie bisber nur fleine Babl ber zu Rurften erbobenen Maricalle und Dinifter und grunbete einen neuen Abel in verfcbiebenen Abftufungen. Das Decret bagu war im Allgemei= nen fcon am 18. August 1806 erlaffen morben, erhielt aber feine Bollgiebung erft am 1. Marg 1807. Alle Grogmurbentrager bes frangofifchen Reiche wurden ale folde zu Rurften (Bringen) erboben, bie erftgebornen Gobne berfelben, auch Maricalle und Minifter gu Bergogen, bie nachgebornen Gobne berfelben und fammtliche Minifter, Senatoren, Staaterathe ale folde zu Grafen, bie Brafbenten, bie Maires von 37 guten Stabten und andere verbiente ober begunftigte Manner zu Baronen. Gie erhielten alle febr bebentenbe Dotationen, bie Fürften und Bergoge naturlich bie reich-Rapoleon fagte zu ben Marichallen, fle follten fich fünftig tes Raubens in ben eroberten ganbern enthalten, er felbft wolle ibnen mehr ichenken, als fie rauben fonnten. Doch erbielten nur wenige neue Fürften bie Souverginetat, ober wenigstens bie Dotatienen in ben ganbern mirtlich, nach benen fie benannt murben, wie Murat als Großherzog von Berg, Berthier als Furft von Reufchatel, Tallegrand als Fürft von Benevent, Bernabotte als fürft von Bonte Corvo und bie zwölf im Benetianifchen botirten Raricoalle, wozu fich ejest noch ber Ergfangler Cambaceres als fürft von Parma und ber Ergichagmeifter Lebrun als Fürft von Biacenza gefellten. Die meiften erhielten bie Ramen von ben Drten. an welche fich ihr friegerifcher Rubm fnupfte, und ihre Dotation, irgend ein großer Gutercomplex, lag anberemo; jeboch gab er ibnen meift Guter außerhalb Franfreich aus ber Daffe ber ersberten ganber, morin zugleich bie Aufforberung für fie lag, noch ferner für bie Erhaltung biefer Lanber gu fampfen. In Franfreich felbit begutert, murben fie menig Gifer gezeigt haben. Diefe Creirung neuer Fürsten entsprach mithin keineswegs ber 3bee, sein Kaiserreich mit großen Vasallenstaaten zu umgeben, es sen benn, daß auch sie nur provisorisch verstanden werden mußten und daß Mapoleon alle Großwürdenträger und Marschälle später noch mit großen Fürstenthümern versehen haben würde, wenn er wirklich herr von ganz Europa geworden wäre.

Die neuen von Schlachtfelbern ober belagerten Stäbten ents lebnten Bergogenamen erhielten Lefebore ale Bergog von Dangig. Maffeng als Bergog von Rivolt, Davouft als Bergog von Auerftabt. Lannes Bergog von Montebello, Den Bergog von Eldingen. Rellermann Bergog von Valmy. Lannes befam von Napoleon eine Dotation, die ibm jabrlich 328,000 Franken eintrug und eine Million baar bazu, Davouft 410,000 Fr. Einfünfte und fo alle mit wenig Unterschied. Dit febem neuen Kriege murben mehr Generale zu Maricallen und Bergogen und mehr Bergoge zu Gurften erhoben. Bene Genannten bilben ben altesten Stamm. Much bie Geringern murben bedacht; nach bem preußischen Feldzug vertheilte Mavolcon 6 Millionen an Die Offiziere, 12 an Die Unteroffiziere und Gemeinen. Unter ben neuen Grafen erichien auch Stenes, berfelbe, ber burch feine Schrift über ben britten Stand ber Revolution ben erften Impule gegeben und bie Abichaffung bes alten Abels veranlagt hatte. Unter ben Baronen und becorirt mit Napoleons Orden erblickte man jenen gräßlichen Jakobiner, ber nur noch die rothe Karbe batte brauchen wollen und ber mit Robespierre hatte ben Schierlingsbecher trinfen wollen, ben Ronigsmorber David, ber fruber Marats Tob gemalt und jest eben Rapoleons Krönung in einem großen Brachtbilbe bargeftellt batte. Dapoleon felbft jagte fpater einmal: bie Demofratie bat mir gebient, meinen Thron aufzurichten, Die Ariftofratie follte mir bienen, benjelben zu erhalten.

Damals schaffte Napoleon auch vollends ben Tribunat ab, welcher, obgleich schon seiner Tribune beraubt und auf 50 Mits glieder beschränkt, ihm boch immer noch eine Opposition zu ermög-

lichen ichien. Er wollte gar teinen Wiberfpruch mehr auffommen leffen. Die meiften Mitglieber wurden übrigens im Genat untergeftedt ober zu Brafecturen verwandt.

Biele Noth hatte Napoleon mit einem seiner brauchbarsten Berkzeuge. Talleyrand, nicht zufrieden mit bem Fürstenthum Benevent, wollte durchaus nicht mehr Minister bleiben, sondern Großwürdenträger werden. Napoleon machte ihn zum Vice-Großwähler
und gleichzeitig Berthier zum Vice-Connetable, wogegeu Chamvagny das auswärtige Ministerium übernahm. Napoleon war aber
darüber sehr ärgerlich und verzieh es Talleyrand nicht, ihn zu
etwas, was er selbst nicht wollte, gezwungen zu haben. Talleyrand siel völlig in Ungnabe, allein der schlaue Hofmann wußte sich
bie volle Gunft seines herrn wieder zu erwerben, indem er seine
Pläne auf Spanten unterstützte und badurch seinem geheimsten Chrzeiz schmeichelte:

Alles in Frankreich geborchte bem bamals Allmächtigen mit einer hingebung, die von ber Debrheit aufrichtig gemeint mar, weil bie Frangofen in ihrem großen Raifer fich felbit geehrt fublim, mit bem Bewußtsehn ber "großen Ration" ihre Ueberlegenbit allen Radbarn gegenüber geltenb machten und nicht nur ihren brechtigten Nationalftolz und bazu ihre Eitelfeit befriedigt faben, imbern fic auch materiellen Boblftanbes und Berbefferungen aller In erfreuten. Gelbft bas Continentalinftem war fur Frankreich minber bruckenb, als fur bie Nachbarftagten, benn Napoleon brachte ben beffegten und eroberten ganbern ungeheure Gelbfummen wo Frankreid und gab bamit ber Induftrie ben grogartigften Aufidwung, bie bann wieber ihren Darft in bem unterworfenen Europa fand. Die Armen wurden burch bie mannigfaltigften und wislichften Bauten beschäftigt, Die in immer größerem Maafftabe migeführt murben, befonbere ber Bau von Stragen, Canalen, Bruden, Schlöffern, Trodnung von Gumpfen, Erweiterung ber bifen und Schiffswerften, Errichtung von öffentlichen Bebauben fir bie verfciebenften Ameige ber Civil- und Militarverwaltung,

Cofpitaler. Schulen, Vericonerung ber Stabte, insbesonbere ber Gauptstader. Errichtung von Denkmälern bes Ruhms zc. Noch beute erhalten biese ftaunensmurbigen Werfe das Anbenken ihres underblichen lirhebers. Eben so musterhaft war bie innere Ordnung bes großen Reichs, die Verwaltung und Justiz. Um biese Zeit wurden alle neuen von Naroleon veranlaßten und burch die geschicktelten Kachmänner ausgeführten Gesetze im Code Napoleon vereinigt, ben auch Italien, Golland und selbst einige Rheinbundstaaten annahmen. Die große Einsacheit und Klarheit bieses Goder und noch webr das darin durchgeführte Princip der Gleicheit Aller vor bem Gesetz gereichten ihm zur verbienten Empfehlung, wie er benn auch in den gegebenen Verhältnissen immer das Praktische und bei dem bamaligen Bildungsstande das Natürliche seithielt.

Mud im Soulmeien trang Naroleon auf bas Ginface, Rlare, -Braftifde und vermari auf'e entidiebenfte bie unflare und unnune : Bielmifferei, Die fich gerade bamals in Die beutiden Schulen bis : in bie Bolfeidule binab eingumifden anfing. Bur ber Univerfitat : und ben bobern Unterridieanftalten fur Specialfader bebielt er umiaffente und grundliche Studien vor, fur bie niebern und Dite :: telidulen lien er nur bas Rothmentige in pracifer Rurge gelten. & Geine Golbaten, feine Arbeiter follten menig, aber bas Benige :aut und gang miffen. Die von ibm in Paris neugegrunbete Untverfitat und bae "Inftitut." meldes er an bie Stelle ber alten : Alubemie feste, murten von ibm verfdmenberifd ausgestattet. isben fo bie miffenschaftlichen Sammlungen aller Urt. Unter ben -Welehrten fanben ibm bie Darbematifer und Raturforfder am = udeften und erfreuten fich feiner boben Gunft. Bon ben Bbilo- : tenten und philosophirenden Bearbeitern ber Erfahrungemiffen. shaften wollte er nichts miffen und nannte fie verächtlich Ibeologen ein Rame, mit bem er bie beutschen Belehrten faft insactammt abfertigte. Die Gefdictfdreibung fonnte unter ibm nicht Willen, weil fie wenig mahr febn burfte. Auch bie Dichtfunft

bes bamaligen Frankreich war von geringem Belang und blieb weit hinter ber Poeffe ber Wirklichkeit zurud. Napoleon und seine Thaten fanden auch nicht einen einzigen ihrer würdigen Sänger, ber kriegerische Trot ber Nation spiegelte fich bamals noch in keinem echt volksthumlichen Chanson, wie erft viel später in benen von Beranger. Die größte literarische Berühmtbeit war in dieser Zeit mannlicher Thaten ein Weib, Frau von Stasl, die Napoleon megen ihres eiteln Raisonnements und wegen ber kleinen Salonsintriguen, mit benen sie fich für seine Verachtung zu rächen suchte, aus Krankreich verbannte.

Für bie bilbenben Künste war Paris unter Napoleon ein Centralpunkt, wie ihn bie Welt vielleicht nie wieber sinden wird, ein wahres heiliges Wekka, nach dem die Kunstbestissenen aus allen Beltgegenden pilgerten. Schon unter dem Convent und Directorium waren die herrlichsten Kunstwerke aus den Riederlanden, Italien und Deutschland als Beute nach Paris geschleppt, seitdem aber noch von Napoleon theils durch neuen Raub, theils durch Kauf ansehnlich vermehrt und im Musée Napoleon zur Bewunderung der Einheimischen und Fremden auf's vortheilhafteste ausgestellt worden. Inzwischen wirkte der Anblick so vieler alter Neikerwerke noch nicht belebend auf die französischen Künstler selbst ein, die vielmehr, wie die Dichter, noch in einer ziemlich oberslächschen und conventionellen classischen Manier verharrten.

In Bezug auf England dauerte das von Napoleon beliebte Continentalfpstem in seiner ganzen Strenge fort, so weit es nicht durch Schmuggel vereitelt wurde. Die Engländer übten Respressien und glaubten, wenn Napoleon jedermann verböte, mit ihnen zu handeln, sich auch ihrerseits berechtigt, jedermann zu versbieten, mit ihm zu handeln. In ihrem eigenen Interesse zu klug. um nicht den Handel mit dem Festland auf alle Weise zu sörderi gewährten sie bemselben Erleichterungen, verordneten aber durch e Decret vom 18. Nov. 1807, jedes neutrale Schiss, welches Waar nach Frankreich ober einem andern Punkt der im Continentalspste

begriffenen Staaten bringen wolle, muffe zuvor in einem englischen Hafen anlegen, sich visitiren und gegen eine Abgabe legitimiren lassen. Man bemerkte, daß die stolzen Nordamerikaner sich diesem scheinbar für ihre Flagge demüthigenden Gesetz gerne unterwarsen, weil sie badurch Gelegenheit erhielten, unter ihrer neutralen Flagge einen sehr einträglichen Handel mit englischen Waaren zu treiben. Die Engländer selbst aber verfälschen oft ihre Certisicate und zogen die nordamerikanische Flagge auf, um unter dem Schutz der selben ihre Waaren selbst in continentale Häfen zu bringen. Napoleon empsing das englische Decret, als er gerade in Mailand verweilte, und wurde dadurch sehr erbittert. Er erwiederte es durch das Mailänder Decret vom 17. December, worin er alle neutralen Schisse für entnationalisit und consiscirt erklärte, welche sich jenem englischen Gebot unterwersen würden.

Napoleon mar gewiß zu einfictevoll, um nicht bie Unnatur bes Continentalfpfteme einzuseben. Er legte burch bie ungebeure Bertheuerung ber Colonialmagren, von benen manche fogar nicht mehr zu bekommen waren, ben baran gewöhnten Bevolkerungen einen zu unleiblichen 3mang auf, als bag er fich nicht baburch namentlich bei ben obnebin migbanbelten Bevölferungen außerhalb Franfreich felbft ben bitterften Sag batte zuziehen follen. Aber er bielt biefen Buftand begwegen nicht für unerträglich, weil er ibn nur ale einen proviforifden auffaßte, und felbft bie größte Strenge und Uebertreibung bes Spftems, ju ber er rafch fortidritt, hatte nur ben 3med, bie Befettigung bes Uebels zu befchleunigen, benn er hoffte baburd bie Englander idneller jum Rachgeben zu zwingen. Die Englander aber übertrafen ibn noch an Sartnäckigfeit und fucten ibm fein eigenes Spftem unerträglich ju machen, bamit er bavon abstebe und ihnen nachgebe. Unter anderm bemmten fie burch die ftrengften Berbote die Ausfuhr ber Chinarinbe ganglich und wie eifrig Napoleon auch bie Chemifer anspornte, ein Surrogat bafur berguftellen, jo gelang es bod nicht, biefes unentbebrliche Arzneimittel zu erseten. Was ber Minifter bes Innern

unterm 24. Dez. 1807 ben Sanbelsfammern fagte, flang faft à la Robespierre: "es ware zu muniden, bag bie ungludlichen Benobnbeiten und Liebbabereien fur Stoffe, bie nur aus fremben ganbern gezogen werben fonnen, eingefdranft murben und bag bie Confumenten fich mit ben einbeimifden Brobucten begnügten. Unfere Armeen baben burch ibre Entbebrungen im Relbe ein großes Beispiel gegeben; ba es die Nationalehre gilt, wird auch bas Bolf bie feinigen ertragen." Wie Berfules bie bunberthalfige Spbra beflegte, fo bieg es, baue Napoleon bem englischen Bolppen alle Arme ab. mit benen er bas Reftland zu umftriden tracte. In ter That trug Rapoleon nicht allein bie Soulb, ber rudficteloje Egoismus ber Englander barf babet nicht vergeffen werden. Rit Recht verglich ein banifder Dichter in einer Schilberung bes Covenbager Branbes bie blaue Flagge Englands mit ber idamlofen und immer nach Beute lechgenben Dopvelzunge ber Golanae.

Etwas anbers wie bas Continentalfoftem ift bas Benehmen Rapoleous gegen ben Bapft aufzufaffen. Auch bier wirb zwar kine Barte und Uebertreibung einigermaßen burd ben Umftand atioulbiat, bag fie nur eine propiforifde Maagregel fepn follte. bie zum Theil mit bem Continentalspftem zusammmenbing. Allein Rapoleon hatte mit bem Bapft auch ein Definitivum im Sinne, beffen Autoritat mefentlich beschranten und verminbern follte mb aufe enticiebenfte im Biberfpruche ftand mit ben Unfichten, welche er felbft fruber in Bezug auf bas Papfithum fund gegeben bane (Theil II. G. 431). Wenn er namlich fruber in ber weltliden und ausländischen Souveranetat und Unabhangigfeit bes Bapftes nichte bebentliches, fonbern bie ficherfte Burgichaft fur bie Befriedigung ber Ratholifen in Frankreich und fur fich felbft eine Entlaftung von bochft mibrigen Berantwortlichfeiten erfannt hatte, tie ihn nieberbruden murben, fobalb er bie geiftliche Bewalt fic unterordnete, machte er von nun an in feinen geheimen Berhandlungen mit bem Bapft gerabe bie entgegengefeste Anficht geltenb

ı

und verlangte, ber Babft folle ibn ale weltlichen Oberberrn anerfennen. Da ber Bortbeil fur Napoleon, Berr in Rom gu fenn und bie Safen von Ancong und Civita vecchia ben Englanbern qu verschließen, offenbar viel Eleiner mar, ale ber Rachtheil, mit bem Bapft in Feinbicaft zu gerathen und baburch bie Sympathien aller alaubigen Ratboltken von fich abzuwenden, fo barf man nicht in ber ftrengen Confequeng bes Continentalfpftems bie Urfachen fuchen. aus benen Rappleon ben Rnechtungeverfuch am Bapfte machte. Der Grund lag vielmehr in ben Confequengen ber romifchen Raifer= ibee, beren Bermirklichung Napoleon immer naber ruckte, und vielleicht in ber Ermagung, wie beneibens - und nachahmungswurbig Raifer Alexander fen, fofern er nicht nur ben Staat, fonbern auch bie Rirche feines weiten Reiches beberrichte. Spater bat Napoleon felbit geaufert, er babe ben Bapft nach Baris verfeten, aber trosbem beffen firchliches Unfeben verftarten wollen, um baburch Berr aller Ratholifen auf bem Continent zu werben und birecten Einfluß auf bie fatbolifde Opposition in England zu geminnen. Gine folde Ibentificirung bes fatholifden Rirdengebiets mit feinem weltlichen Reiche entsprach auch vollfommen ber 3bee, bie er fich von einem neuen romifden Reich gebilbet batte. Dem fant nun aber bas uralte Berkommen und bie Grundibee ber abendlanbifden Rirde entgegen, bie bem Staate neben-, nicht untergeorbnet ift. Es gab baber fur Napoleon fein Mittel außer Gewalt und liftige Berführung, um menigftens ben bermaligen Bapft vom Reftbalten an jener Grunbibee abzubringen. Seine bieberigen Erfolge aber batten Napoleon überzeugt, ibm fen alles möglich und bie Menichen fepen viel zu bumm und folecht, als bag fie fich nicht burd Schreden, Ueberliftung ober Bestedung zu allem bringen ließen. Wo irgend ein Charafter ibm noch wiberftanb, plagte ibn eine bamonifche Luft, benfelben wie bie anbern zu gerreiben unb alles um fich ber zu bemoralifiren. Beil er bie Denfchen verachtete, wollte er nicht leiben, bag noch irgend einer übrig bleibe, ben er achten muffe.

Soon am Solug bes vorigen Banbes ift gezeigt worben, wie ber arme alte Bapft Bius VII. vom Carbinal Reich burd Lugen nach Baris geloct, wie er bort nur zu Ravoleons Ameden benutt und mit wenig Achtung behandelt worben und von allem, mas er burd Navoleons Bulb zu erreichen boffte, nichts erlangt batte. Er follte nun fogar noch von bem verlieren, mas er befag. Beit entfernt, ibm bie Legationen Kerrara und Bologna gurudzugeben. lief Rapoleon neuerbings auch noch Ancona befeten, 6. Nov. 1805. Sebann behnte Napoleon bas frangofifche Concorbat auf Stallen aus und entrog baburd bem Bapft fein bertommliches Unfeben über bie italienischen Bifcofe. Ferner verlangte er mabrenb ber Rriege von 1805 und 1806, ber Bapft folle feinen Englanber und feinen Ruffen in feinen Staaten bulben. Rum erftenmale idrieb er bem Bapft: "Em. Beiligfeit find Souverain in Rom, ich bin aber Raifer bort und alle meine Reinbe muffen bie Ibrigen fenn." (Brief vom 13. Rebr. 1806.) Er erflarte fich bemnach gum weltlichen Lebnsberrn bes Bapftes. Bius erwieberte: "es gibt feinen Raifer in Rom, es gibt nur einen romifden Raifer und biefer Titel gebort nur bem beutiden Raifer." Diefe bafliche Correspondeng bat vielleicht bagu beigetragen, bie Errichtung bes Rheinbumbes und Bernichtung bes beutiden Raifertitels zu beichleunigen. Um gleichwohl Napoleon nicht zu erzurnen, bat ber Papft bie Englanber und Ruffen, feine Stgaten zu verlaffen. Napoleon aber lief fic nicht beschwichtigen und befahl nun auch Civita verchia ju befegen, im Marg. Auch brach er bie bisber perfonlich geführte Correspondenz mit bem Papft ab, ließ nur noch burch Salleprand (ben abgefallenen Bifcof und Spotter alles Beiligen) mit ibm unterhandeln und ibm fagen, wenn er fich nicht fuge, merbe ibn Navoleon überhaubt als weltlichen Souverain nicht mehr anerkennen und ben gangen Rirchenstaat mit Frankreich vereinigen. Ueber ben Befit ber Fürftenthumer Benevent und Bonte Corvo mar alter Streit zwischen Rom und Reavel. Navoleon entschieb ben Streit jett unverfebenbe, inbem er bas eine gurftenibum an Talleprand, bas anbere an Bernabotte verschenkte. Weiter ließ Napoleon ben Bavit burd ben berüchtigten Alguier, frangofifden Gefanbten in Neapel, und burch ben Bicefonig Eugen bebroben. menn er nicht folgenbe Forberungen bewillige: Rrieg gegen England, Aufbebung aller Rlofter in Italien, Creirung von 30 franzöfifden Carbinalen, bamit bie Frangofen im Enclava bas lebergewicht bekamen. Anerkennung bes frangofischen Concorbate für Stalien, canonische Aufbebung ber Che Jerome's mit ber Dif Batterfon und Anerkennung feiner Che mit ber Bringeffin Ratharine von Burttemberg. \*) Der lettern Forberung murbe ber Bapft obne Ameifel genügt baben, wenn er nicht vorgezogen batte, von nun an alles zu verweigern, weil er boch niemals mehr hoffen Fonnte, ben unerfattlichen Forberer zu befriedigen, ber ibn zugleich mit Drohungen, Grobbeiten und wirklichen Beraubungen fo febr mifibanbelte, baf auch einem minber Bochgeftellten, wie viel mehr nicht bem Saupt ber Rirche gebührte, fich in ftolze Baffivitat gurudzieben. Napoleon ließ nun bie Legationen Urbino, Macarata und Ancong, enblich am 2. Kebruar 1808 unter General Miollis Rom felbft befegen. Obgleich ber Bapft icon einmal, als man ibn beschulbigte, er laffe fich vom Carbinal Confalvi leiten, mit Entruftung verfichert batte, er beburfe feines Ratbes, um feine Bflicht als Oberhaupt ber Rirche zu erfüllen, mußte bennoch Diollis alle Carbinale, von benen er glaubte, fie fepen nicht napoleonifd gefinnt, gewaltsam aus Rom entfernen. Auch ließ er bie wenigen Truppen bes Bapftes Napoleon ben Gib ber Treue fomoren und bie Offiziere, bie fich weigerten, verhaften. Doch murbe

<sup>\*)</sup> Ihr Bater, König Friedrich, unterhandelte im October 1807 mit bem Carbinal bella Genga (nachmaligem Papft Leo XII.), der zu diesem Behuse nach Stuttgart gekommen war, über ein Concordat, als der Carbinal plohlich seine Jusage zurücknahm und der König öffentlich erklätte, "er sehe alle Unterhandlungen mit Rom für abgebrochen an und werbe diesselben nie mehr anknüpsen, sondern seinen katholischen Unterthanen selbst als König und Bater Borsehung thun."

bie Berson bes Bapftes bamals noch nicht angetaftet. Er burfte in feinem Ballafte einsam mit wenigen Getreuen seufzen, während Miollis Rom und ben Kirchenstaat auf Napoleons Rechnung verwaltete.

Ein ähnliches Schickfal wie ben Kirchenstaat traf auch hetrurien. Die Königin Wittwe Marie Louise, die hier für ihren unmündigen Sohn regierte, wurde beschuldigt, Livorno dem englischen handel geöffnet und heimlich mit dem Papst und der Königin Karoline in Sizilien intriguirt zu haben. Derselbe Miollis, ter bald darauf Rom besetzte, nahm schon am 30. August 1807 von Toscana Besis. Aus Rücksicht für Spanien aber ließ Naroleon die arme Königin nicht ohne Entschäbigung, sondern verwrach ihr einen Theil von Portugal zum erblichen Besis für ihren Sohn.

Rapoleon felbft fam im November 1807 nach Mailanb, von mo aus er bas icon ermabnte Decret gegen England ichleuberte und nach Benebig, wo man ibm prachtige Refte gab. Unterwegs in Mantua forach er feinen Bruber Lucian, ben er von Rom hatte mien laffen, und verfucte abermals, ibn zu einer Scheibung von kiner burgerlichen Frau zu bewegen, bie unerlägliche Bebingung, abne bie er ibn nicht zum faiferlichen Bringen machen fonnte. Aber Lucian weigerte fich ftanbhaft und foll bei biefem Unlag feium Bruber gewarnt haben, feine Eroberungen nicht immer mehr ins Ungeheure auszubehnen, meil boch bas Rriegsglud einmal wofeln tonne. Navoleon führte ibn ans genfter, zeigte gum Jagbimmel hinauf und frug ibn: flebft bu bort ben Stern? Lucian fib nichts, aber Napoleon fagte: ich febe ihn und fo lange ich ihn iche, verläßt mich bas Glud nicht. Lucian gog fich bie Ungnabe feines machtigen Brubers in bem Grabe gu, bag er brei Jahre bater lieber Stalten gang verließ und fic nach Amerita einschiffte. Die Englander fingen ibn unterwege auf und brachten ibn nach Enbon, wo er mit Achtung aufgenommen murbe. Er blieb in Cnaland und fab als gludlicher Familienvater in philosophischer

Ruhe ben Ereignissen auf bem Festlanbe zu. — Gleichsam um bie Italiener bafür zu entschäbigen, baß er so viele seiner Minister und Marschälle zu italienischen Herzogen gemacht hatte, machte Napoleon auch ben Mailanber Melzi, ber ihm zuerst an ber Brucke von Lobi bie Schlüssel von Mailand überbracht und bisher stets sein bienstfertiges Wertzeug, namentlich auch gegen ben Papst geblieben war, zum Gerzog von Lobi.

3m Frubiabr 1808 mibmete fic Mapoleon ben fpanifden Ungelegenheiten. Die glangenben Siege, bie er über Defterreich und Breufen erfochten und bas Bunbnif, welches er mit Ruffland geschloffen batte, festen ibn in ben Stand, eine Urmee nach Bortugal ju ichiden, um biefes Land bem Continentalfpftem ju unterwerfen und bie Englanber von bier abzuschließen. Aber auch Spanien wollte er bei biefer Gelegenheit noch fclavifcher von fich abbangig machen, und bie Erbarmlichfeit bes fpanifden Gofes verleitete ibn, balb noch meiter zu geben und an eine Eroberung ber gangen pprenaifden Salbinfel zu benten. Wir behalten uns bie aufammenbangenbe Darftellung ber Ereigniffe in Spanien fur bas folgenbe Bud por. Sie gestalteten fich im Berlauf bes Sommers auf eine fur Rapoleon viel ungunftigere Beife, ale er felbft ermartet hatte. Seine Trubpen erlitten Niederlagen und die ganze fpanische Nation fant wiber ibn auf. Ginen folden Wiberftand glaubte er nun mit aller ibm zu Gebote flebenben Macht nieberfolagen zu muffen, benn fein Rriegsgludt, fein Rubm fant auf bem Spiele. Burbe eines feiner Unternehmen rudgangig, fo mar ber Glaube an feine Unfebibarfeit babin und bas Gebaube feiner Große ericuttert. Er beichloß baber, bie Rebler feiner Generale wieber gut zu machen, an ber Spipe einer ungeheuren Armee felbft nach Spanien zu geben und feinen Willen in gewohnter Weise burchzusegen. Allein er konnte es nicht magen, ohne fich vorber ben Ruden gebedt zu baben burd eine neue noch engere Befeftigung feines Bunbniffes mit Raifer Alexander, bem er bafur naturlicherweise ein Obfer anbicten mußte. Diefes Opfer maren bie

Rolbau und Wallachei, überhaupt die Türkei, die er jett (wenigfens einstweilen) nicht mehr in Schutz nehmen, sondern der Willkur Rußlands Breis geben wollte. Er hatte früher erklärt, seine heere sollten die Weichseluser nicht eher verlassen, die sich die Russen aus jenen Donaufürstenthümern zurückgezogen haben würden. Jett ftand er von dieser Bedingung ab und erlangte daburch zugleich, seine steggewohnten Truppen aus Preußen hinweg und nach Spanien ziehen zu können. Preußen selbst, so wie Desterreich schienen ihm zu sehr geschwächt, um mährend seiner Abwesenheit in Spanien etwas gegen ihn unternehmen zu können und wurden überdies durch die russische Macht im Jaum geshalten.

Raifer Alexander ging auf biefe Combination gerne ein, benn er batte nur babei ju geminnen und fonnte, wie er bereite Finnland erworben, fo jest auch noch einen Theil ber Turfet an fich reifen. Rapoleon aber begnugte fich in biefer Beziehung nicht mit gebeimen Unterhandlungen, fonbern wollte, bag bie Belt burch bas bupofante Schaufpiel einer Bufammentunft ber beiben machtigften herrn bes Festlandes von ber Innigfeit ihrer Alliang überzeugt, jebe hoffnung feiner beimlichen Reinbe vereitelt, Die Treue feiner Bafallen befeftigt und gang Europa mit gurcht erfüllt werbe. Er bo baber ben Raifer Alexander zu einem Congreg in Erfurt th. Als Alexander feine Ankunft zugefagt hatte und auch bie Abeinbunbfürften eingelaben worben maren, fcidte Napoleon bas Loftbarfte feiner Saushaltung und ein ganges Theater mit ben leften Bartfer Schaufptelern nach Erfurt und richtete alle größeren Bebaube bafelbft gu Brachtwohnungen für feine Bafte ein, um mit ben Reichthum und Geschmad feines Bofes eben fo zu imponiren, wie mit feiner Rriegsmacht. Auch bie auserlefenften Regimenter idner Barbe verfügten fich babin.

Man kann fich benken, mit welcher Sorge Preußen und Oefternich biefen Anstalten zum feinblichen Congreß im Herzen Deutschlands zusahen! Am meisten in Gefahr war Preußen. Minister B. Renzel, 120 Jahre. III.

Stein batte am 25. August, als er gerabe von ber Tafel fam unb ungewöhnlich aufgeregt mar, einen Brief an ben Rurften Bittgenflein geschrieben und barin ber Erbitterung gegen Rapoleon erwähnt, bie täglich in Deutschland gunehme und bie man nabren muffe. Diefes unvorfichtige Schreiben fiel in Napoleons Banbe. ber es am 8. Sept. im Moniteur veröffentlichen ließ mit bem Qufat: "Man wirb ben Ronig von Preugen bebauern, bag er fo ungeschickte und verkehrte Minifter bat." Doch mar Rapoleon nicht in ber Lage, fich mit Breugen ernftlich überwerfen zu wollen, ba er genug mit Spanien zu thun batte. Er ließ fich alfo burch ben Brinzen Wilhelm, ber noch in Baris mar und auch mit nach Erfurt tam, berubigen und Stein murbe erft einige Beit nachber entfernt, - Defterreich ichidte ben General Bincent nach Erfurt, um bie beiben Raifer zu becomplimentiren und etwas von ihren Blanen ju erforicen. Die Begegnung aber, bie man ibm wiberfabren ließ, war bei aller außerer Soflichkeit eine moralifche Diftbanb-Ihn gurudzuseten, ibn gu ifoliren ichien bier alles verfomoren zu fenn. Bianon machte fpottifc barauf aufmertfam, bag jest in ber Mitte bes beutiden Reiches zwei frembe Raifer gufamfammentamen, um über bas Schidfal ber Welt zu enticheiben, mabrent ber beutiche Raifer grollend und ohnmächtig in einer Cde fibe. Früber feben ber Ronig von Frankreich und ber Cagar von Mostau unbebeutenb gemejen im Bergleich mit bem beutiden Raifer, jest gelte bas Umgefebrte.

Raiser Alexander kam mit seinem Bruder, dem Großfürsten Constantin, am 24. September nach Weimar, verweilte hier einige Tage bei seinen Verwandten und fuhr am 27. nach Erfurt. Raiser Napoleon war am gleichen Tage daselbst angekommen und ritt seinem erhabenen Gast entgegen. Als sie sich begegneten, eilten sie, einander zu umarmen, Alexander stieg zu Pserde und ritt, als Gast zur Rechten Napoleons, mit ihm durch die Garben in das sesstlich geschmudte Erfurt. Die übrigen hohen Gäste was ren der König von Sachsen, der zuerst gekommen war und Nas

poleon schon empfangen batte, und bem balb fast alle übrigen Rheinbunbfürsten nachfolgten, die Könige von Babern, Württemberg, Westphalen, ber Fürst Primas, die Großherzoge von Baben, Darmstadt, die herzoge von Medlenburg, Olhenburg, Weimar, Gotha 2c. Die Stadt war erleuchtet, wobei man an der Freimaurerloge die sast satzrische Inschrift las: à Napoleon l'unique — nec decipitur, nec decipit unquam.

Sie pafte meniaftens vortrefflich ju ben tagliden Befpraden ber beiben Raifer und ibrer vertrauten Minifter, unter benen Talleprand von ber einen, ber alte Romangoff von ber anbern Seite bervorragte. Die Raifer felbft affectirten eine fürmifche Rartlichfeit fur einander und überhauften fich mit Someideleien. ig fie ichienen ungertrennlich, wie Bruber vom Krubftud bis gur inaten Racht. Allein weil Napoleon ben Raifer Alexander bamals brauchte, fo mar auch bie biplomatifche lieberlegenbeit bei bem lettern. Alexander wollte nicht nur bie Molbau und Balladel gemiß baben, fonbern fich auch bie Entbaltung von meitern Groberungen in ber Türfei erft abbitten und mit Berfprechungen abfaufen laffen, mogu er fich bes alten bigigen Miniftere Romanzoff bebiente; mogegen Talleprand alle erbenfliche Lifte und Mintelguge brauchte, um Aufland zu überzeugen, es fen jest noch nicht Beit, ber Turfei ben Garaus zu machen, bas tonne auch Rufland nicht ohne ben Beiftand Frantreichs, meil Defterreich und England alles magen murben, bie Turfei ju retten, Rufiland moge alfo marten, bis Napoleon mit Granien fertig fen. In ber Shat batte Defterreich ben Drient aufmerffam beobachtet und Napoleon fich veranlagt gefeben, einmal zu broben, menn bas Biener Cabinet feine gebeimen Berbinbungen mit Gerbien fort-Alexander ließ fich nun auch bewegen, einstweilen nur tie Molbau und Wallachei zu verlangen, und nabm tie Diene an, als ob er bamit bem ruffifchen Rationalftolg und feinem ftarren alten Minifter ein großes Opfer bringe.

In ben biplomatischen Berhandlungen, bie bem Erfurter Con-

arek vorausgingen, batte Napoleon, fo lange er bem ruffifchen Raifer bie beiben Donaufürftentbumer noch nicht unbebingt uberlaffen wollte, Solefien bafur verlangt ober Bobmen. Aber meber auf bas eine noch auf bas anbere mar Alexander eingegangen. Best aber, ale er bie Rufiderung ber Donaufürftentbumer batte. opferte er Breufen meniaftens infoferne auf, ale er auf bie Bebingung bes Tilfiter Kriebens Bergicht leiftete, bergufolge Breugen für Sannover noch eine Entidablaung von 400,000 Seelen batte erhalten follen. Breugen in feiner Comache mußte fich's gefallen laffen. Napoleon trieb nur Sobn mit Breufen. Inbent er feine Truppen obnebies aus Breufen binmeg nach Spanien gieben mußte, ließ er fich biefes Weggieben erft noch abfaufen. Breufen follte ibm 10,000 Dann Bulfetruppen ftellen unb auf bie von Scharnhorft betriebene Landwehr verzichten, bamit ber eigentliche Beftanb von 42,000 Mann Truppen nicht überichritten werbe. Bergebens manbte fich ber Ronig um Gulfe an Ruflanb. und fab fich enblich (29. September) genothigt, ben Bertrag an ratificiren burch feinen Erfurter Befanbten Grafen Golg, und amar binter bem Rucken aller feiner Minifter. Jest erft murbe Stein entlaffen. Oneisenau und Grolmann bankten ab.

Napoleon hatte noch ein zweites Anliegen in Erfurt. Rurz vorher hatte ber König von Bapern bei ihm angefragt, ob er es wohl erlauben wurbe, baß sein Sohn, Kronprinz Lubwig, um bie hand ber schönen Großfürstin Katharina, einer Schwester bes Kaisers Alexander, werbe; aber Napoleon hatte seine Unzufriebenheit bamit bezeugt. Man glaubte, er fürchte nur ben Einstuß Ruslands in Bayern. Allein er hatte einen viel triftigeren Grund, indem er jene Großfürstin selbst zur Gemahlin zu erhalten wünschte. Nichts schien ihm sicherer, den Kaiser Alexander an sich zu sessen, sich von Iosephinen schieden lassen und burch Verheitrathung mit einer Prinzessin aus einer der ältesten und mächtigsten Dynastien seine eigene Dynastie legitimiren. Er

ließ feine Gebanken bem Raifer Alexander vorsichtig bekannt maden, biefer aber erklärte, obgleich er Selbstherricher aller Reußen sen, könne er boch über die Sand seiner Schwester nicht verfügen, bas siehe allein seiner Mutter zu. Diese württembergische Marie aber war längst bekannt als eine ber stolzesten Berächterinnen bes corfischen Usurpators.

Aus biefen Thatsachen geht hervor, bag tie Jusammenkunft in Erfurt feineswegs ein so inniges Verhältniß zwischen ben beiben Kaisern bebingte, als die Welt sich einbilbete, baß sie vielmehr von ben beiben Paciscenten selbst nur als eine Verständizung über ein kurzes, beiben Theilen nügliches Provisorium angesehen wurde, hinter bem aber eine argwöhnische Gesinnung verborgen lag. \*) — Beibe Kaiser machten auch einen gemeinsamen Friedensantrag an England, berechnet auf den Schein der Friedensliebe. Es war keinem Theil Ernst. England wollte einen allgemeinen Friedenscongreß beschieden, wenn auch die spanischen Insurgenten zugelassen würden. Das wollte Napoleon um feinen Preis bulben und so zerschlug sich die Sache.

Inzwischen beschäftigte man bie Ersurter Gafte mit nichtigem Beiwertreib. Die Parifer Schauspieler, unter benen Talma vorsleuchtete, führten classische Stude von Corneille und Racine vor einem "Parterre von Königen" auf. Bei ben Worten im Debisus "bie Freunbschaft eines großen Mannes ist eine Wohlthat ber Götter," ergriff Alexander Napoleons Hand und brückte sie mit affectirter Innigkeit an sich. Die Rheinbundskönige ließen es am officiellen Beifall nicht fehlen, empfanden es aber heimlich gar übel, daß sie sich mit ben neuen französischen Prinzen, Gerzogen und Marschällen fast auf eine Linie gestellt saben und mit

..

<sup>&</sup>quot;) Rapoleon außerte fpater, Raiser Alexander fet allen übrigen euros beischen Monarchen in Geift, Anmuth, Kenntniffen und in der Gabe, die Renschen zu bezaubern, weit überlegen gewesen. Aber man habe gegen in auf ber hut sehn muffen, benn er seh nicht aufrichtig, fondern ein echster Grieche gewesen. Rach Las Cases.

ibnen vermifot fich im Gefolge ihres großen Lebensberrn verloren. \*) Als einmal einer von ibnen ine Theater trat und bie Bache aus Berfeben vor ibm bie honneurs wie vor bem Raifer machte, rief ber machthabenbe Offizier gang laut: "laft boch, es ift ja nur ein Ronig." Navoleon felbft that fich etwas barauf zu aute, bie versammelten Kurften baran zu erinnern, bag er einmal nur ein armer Lieutenant gemefen feb. Der Rurft Brimas ermabnte bet ber Tafel ber golbenen Bulle und verfette fle (fo unwiffend mar ber meiland beutiche Reichbergfangler über beutiche Gefdichte) ins Sabr 1409. Navoleon corrigirte ibn fogleich und nannte bie richtige Jahrezahl 1356. Alle man nun fein vieles Wiffen bemunberte, ergabite er, bag er als Secondelieutenant in Balence fleifig Gefdicte flubirt babe. - Die Berrichaften machten auch fleine Ausflüge, fo nach bem Schlachtfelb von Jena, um bort eine Safenjagt abzuhalten (mit wenig Rudficht auf ben Bringen Bilbelm, ber am Tage vorber abreiste), und nach Weimar, wo fic Napoleon unter andern aud Gothe und Wicland vorftellen lief. \*\*) Die beiben Raifer trennten fich erft am 14. Dctober.

<sup>\*)</sup> König Friedrich von Burttemberg , welcher Napoleon eifriger als jeber andere biente, behauptete boch ihm perfonlich gegenüber die Burde feines Ranges. Als Napoleon einmal in Erfurt bebeckten Sauptes unter die unbebeckten Könige und Fürsten trat, stülpte Friedrich feinen Sut mit solcher Saft auf ben fristren Ropf, daß ber Buber umberflog.

<sup>\*\*)</sup> Der hoch fahrte Bieland mußte so lange vor dem sigenden Raisfer stehen, bis er es nicht mehr aushielt und selbst bat, sich entfernen zu durfen. Das Gespräch Rapoleons mit Gothe gab Anlag zu der hoffnung, dieser werde jenem eine größere Achtung vor der deutschen Sprache und Literatur beibringen. Aber es siel Napoleon nicht ein, auch nur zur Abewechslung einmal ein Gothe'sches oder überhaupt ein beutsches Stud auffihren zu lassen, wogegen die Zeitungen nicht versehlten, zu berichten, mit welcher Befriedigung und Bewunderung Gothe die französischen Schauspiele habe aufführen sehen. Man konnte also hochstens vermuthen, Napoleon habe beabsichtigt, dem bentschen Dichter einen besteren Geschmack, d. h. den französischen betzubringen.

## Viertes Buch.

## Volkserhebung in Spanien.

Spanien batte nur mabrend ber Schredenszeit feine Bprendengrenze gegen bie milben Beere bes Convents gebutet, aber icon mit bem Directorium Frieben gemacht und feit 1795 breigebn Sabre nach einander bem Willen Frankreichs fich in allen Studen mit einer Singebung und Aufopferung gefügt, welche von Seiten Mapoleons bie gartefte Schonung und Danfbarkeit verbient batte. MIS ber allvermogenbe Friedensfürft mabrent bes preufifden Rrieges einen ichmaden Berfuch machte, fich ber Abhangigfeit von Napoleon zu entziehen, genügte eine einfache Drobung bes lettern. ibn gur Devotion gurudzuführen. Spanien batte bas Continentalfpftem angenommen und erbot fic, auch Portugal bagu angubalten. Es batte Frankreich feine Flotten, ungeheure Gelbfummen, enblich auch feine Geere zu jebem beliebigen Bebrauch gelieben und mar ju immer neuen Leiftungen bereit. Napoleon konnte gerabe bur d bie in Spanien bestebenbe Regierung bas Lanb bequemer ausbeuten, als menn er es unmittelbar beberricht batte. Die gewöhnlichfte Rlugheit gebot ihm baber, ben innern Frieben beffelben auf feine Weife zu ftoren. Die foweren Opfer, bie es ibm gebracht, hatten boch nirgenbs im fvanischen Bolf Unzufriebenheit ermedt. In treuer Ergebenheit gegen bie regierenbe Famille hatte es nie gemurret und fic alles gefallen laffen.

Napoleon aber hatte sich einmal bie Ibee eines neuen abenblänbischen Raiserthums eingeprägt, in welchem er zunächst alle romanischen Bölker unter seinem Scepter vereinigen wollte. Mit Italien war es ihm bereits geglückt und er glaubte Eile nöthig zu haben, sich auf gleiche Weise Spanien zu unterwerfen, ehe die Freundschaft, die er mit Kaiser Alexander in Tilst geschlossen hatte, wieder erkaltete. Mit dem spanischen Königshause durfte er hoffen, bald fertig zu werden, denn es lieferte sich ihm selber aus und war nichts besieres werth, als eine Krone zu verlieren, beren es nicht würdig war. Die bisherige Geduld des Bolkes aber ließ Napoleon erwarten, daß es seinem Plane sogar noch weniger hindernisse in den Weg legen würde, als das italienische.

Bortugal mußte ben Bormand leiben. Schon lange fomeidelte Napoleon bem Ronig von Spanien mit ber Ermerbung Portugale, meldes Land, mit englischen Factoreien bebedt unb burchaus vom englischen Sanbel abhängig, bisher nur burch große Belbopfer ben Frieben von Navoleon erfauft batte, nunmehr aber unwiderruflich bem Continentalfpftem einverleibt merben follte. Bobon ließ ein Beer ausruften, welches Bortugal erobern follte. aber mahrend bes preugischen Rrieges vielmehr eine feinbliche Saltung gegen Frankreich annahm. Navoleon, in Breugen Sieger, beftrafte Gobon burch bie Forberung, berfelbe follte ihm eben jenes spanische Beer abtreten, und in ber Angft gehorchte Bobon und 15,000 tapfere Spanier mußten unter bem Befehl bes Marquis be la Romang burd Frankreich nach Deutschland gieben, um unter bem Maricall Bernabotte bie Oftseeufer und bie banifchen Infeln gegen die Englander ichuten zu belfen. Der Plan gegen Portugal murbe fofort befinitiv burch ben Bertrag von Fontaineblean am 27. October 1807 geregelt, gebeim abgeschloffen gwischen Duroc und Godop's Agenten, Jaquierbo. Gine frangoftiche Armee follte mit einer fpanifchen vereinigt Bortugal erobern, biefes Land sobann getheilt werben, ber Norben als Königreich Lusitanien ber vertriebenen Königin von hetrurien, ber Suben als Königreich Algarvien bem Friedensfürsten zusallen, die Mitte mit ber hauptstabt Lissaben aber bis zum Frieden sequestrirt, b. h. von ben Franzosen besetzt werben. Ein französisches heer auf ber pyrenässchen Halbinsel zu unterhalten, war für Napoleon die Hauptsache, weil er baburch auch Spanien beherrschte. Uebrigens schiefte Napoleon nach Portugal die abschreckende Forberung einer Contribution von 100 Millionen vorqus.

Die alte Königin Marie von Bortugal mar mabnfinnig. für fie regierte ibr Gobn Juan VI., ber felbft zuweilen geiftesabmefend war. Aranja, fein Minifter, mar mit bem englischen Botichafter Lord Strangford und bem gleichfalls anwesenden Sibnen Smith einverftanben, bas Rlugfte fen, alle Reichthumer ber englifden Raufleute fofort auf bie Schiffe gu flüchten und bie tonigliche Ramilie felbit nach Brafilien überzuführen, mo fie in Rube und Behagen fortregieren fonnte, bis bie Verhaltniffe in Europa fich wieber beffer geftaltet haben murben. 218 aber Junot an ber Spite von 28,000 Frangofen über bie Pyrengen ging und gegen Bortugal porrudte, mar man in Liffabon fo folecht mit Nachrichten verfeben, bag man faft von ihm überrascht worben mare. Junot litt unterwegs große Roth, weil es feinen Truppen an Lebensmitteln fehlte, bas Wetter abicheufich und bie Bege faft ungangbar maren. Seine Leute mußten plunbern, um nicht hungere zu fterben, und an 5000 famen burd Rrantheiten ober unter ben Dolden bes erbitterten Bolfes um. Doch brang er unaufbaltsam vorwärts und ericbien am 19. Nov. in Abrantes. Dbgleich er nun bier erft 1500 Mann feines Bortrapps batte und eine portugiefische Armee von 25,000 Mann in ber Rabe fanb. fo mar boch bamals ber Schreden, ben bie Ankunft einer frangofifchen Armee verbreitete, fo groß, bag bie portugiefifchen Truppen Befehl erhielten, feinen Wiberftand zu leiften und ber Gof in Liffabon über Bals und Ropf bie langft beschloffene Ginichiffung

nad Brafilien betrieb. Eine englische Flotte mar zu ihrem Sout bereit. 3m Gangen entfloben 15.000 Berfonen mit unermeflichen Schaken. Auch bie mabnfinnia aus ihrer Sanfte in bie frembe Welt hinausftarrenbe alte Ronigin murbe mitgefchleppt. Als am 29, bie letten Segel am Borizont verschwanben, blitten icon von ben nachften Boben ber Sauptstabt bie Bajonette ber Frangofen und am folgenben Tage bielt Junot feinen Gingug in bie ausgeleerte Stadt, mabrend fie von einem Erbbeben ericuttert murbe. ein für bie Frangofen unbeimliches Omen. Bor allen Dingen ließ er nun zusammenrauben, mas fich von englischen Baaren noch vorfand ober mas er bafur gelten ließ, und trieb in ber Stabt eine Contribution von 2 Mill. Cruzaben ein. Bom gangen Lanbe aber forberte er bie 100 Mill. nach Rapoleons Decret. ber lakonischen Orbre Napoleons, "bas Saus Braganza bat aufgebort zu regieren." ließ Junot' auch alle Bappen und Farben abreifen und bie frangofifden bafur aufpflangen. Die portugiefifde Armee wurde bis auf einen kleinen Reft aufgelost. Miemand leiftete Wiberftanb, auch bie Brovingen unterwarfen fich. Sobalb Napoleon erfuhr, alles fen gelungen, erhob er Junot gum Bergog von Abrantes.

Somit hatte ein französisches heer festen Kuß auf ber pprenäischen Salbinfel, ein zweites ftand an ben Byrenäen, die weiteren Plane Napoleons zu unterstügen. Derselbe gedachte sich bes
seigen Gobon noch ferner zu bedienen, um durch ihn die königliche Familie von Spanien zu Grunde zu richten. Godon hatte
es damals auf den Kronprinzen Ferdinand, Prinzen von Afturien, abgesehen, den er gleich bessen Bater von sich abhängig
machen ober verderben wollte. Die Königin selber, Ferdinands
Mutter, war damit einverstanden, denn sie hing an ihrem alten
Liebhaber unverbrüchlich und die Sünde, in der sie noch in hohen
Jahren lebte (benn Godon wurde ihr als Kuppler noch unentbehrlicher, als er es früher als ausschließlicher Buhler gewesen war),
hatte das natürlichste Gefühl in ihrem herzen erstickt. Der bloße

Anblic bes rechtmäßigen Sohnes war ein steter Vorwurf für sie und sie haßte ihn. Ferdinand hatte in früher Jugend die Arinzessin Marie Untoinette Therese, Tochter der Königin Karoline von Neapel, geheirathet; aber die regierende Königin Louise von Spanien und jene Königin von Neapel konnten sich nie leiben und der Haß ging auf die Tochter der letztern über. Das junge kronprinzliche Chepaar bildete fortan eine seindliche Gruppe gegenüber der Königin Mutter und Godon und trachtete natürlicherweise, den Günstling zu stürzen. Godon erkannte das Gefährliche dieser Lage und wußte sich Rath. Die junge Kronprinzessin starb plöglich unter verdächtigen Umständen. Bald darauf aber sollte Ferdinand Godon's Schwägerin, Maria Luisa, heiraihen, allein er weigerte sich standhaft und sollte nun ganz vom Thron ausgeschlossen werben. Seine eigene Mutter gab zu verstehen, er sey nicht legitim geboren.

In ber That burfte Ferbinand das äußerste gewärtigen, glaubte sich baher in seiner Noth an ben französischen Gesandten wenden zu müssen. Das war damals herr von Beauharnais, ein Schwager Josephinens, der aus Liebe zu seinen Verwandten dem spanissen Kronprinzen das Bortrait seiner reizenden Nichte, Fräulein Tascher de la Pagerie, zeigte und ihn bewog, sich um die hand berselben heimlich bei Napoleon zu bewerben und diesen überhaupt um seinen Schut anzussehen, in einem Briese vom 11. Oct. 1807. Beauharnais glaubte seine Sache geschickt gemacht zu haben, wurde aber von Napoleon sehr ungnäbig angelassen. Allerdings hatte Napoleon einen Augenblick geschwankt, ob er nicht den jungen Ferdinand durch eine französische Heimath, wie jene Tascher, schien ihm nicht anhänglich genug an seine Verson.\*) Wie leicht konnte

<sup>\*)</sup> Er bachte an eine Tochter Lucians, bie er nach Baris hatte fommen laffen, ersah aber aus ihren Briefen, bie er heimlich auffangen ließ, baß sie ganz im Geift ihres Baters gegen ihn eingenommen war und bie naipften Dinge über bie ganze Familie aussagte, abstrahirte baher van ihr.

Ferbinand, von ben Englänbern und von ben Spaniern felbst bazu gebrängt, Frankreichs Feind werben. Beruhte boch seine große Bopularität in Spanien zum Theil in der Erwartung bes Bolks, er werbe sich nicht so sclavisch ber französischen Politik hingeben, wie ber verhaßte Gobon. Es war also für Napoleon räthlicher, biesen Ferdinand ber Thronfolge zu berauben. Fest dazu entschlossen, gab er dem Prinzen auf seinen Brief keine Antwort und unterstützte vielmehr die Politik Godon's. Die schöne Tascher wurde, zum Sohn für Ferdinand, alsbald dem kleinen beutschen Fürsten von Ahremberg verheirathet, von dem sie sich aber bald wieder scheiden ließ.

Das heimliche Treiben Ferbinands blieb Gobon nicht verborgen, man mitterte ober fingitte eine Berfdwörung, man angftigte und ergurnte ben alten Ronig bamit und brachte es babin, bag biefer felber feinen Sohn zu verhaften befahl und feine Papiere untersuchen ließ, 22. Oct. Das Concept bes Briefes an Rapoleon wurde aufgefunden, befigleichen ein Blan zu ben Maafregeln, bie Ferdinand zu ergreifen baben murbe, wenn fein Bater fterben follte, babei Entwurfe ju fonigliden Decreten im Namen Ferbinanbe. Diefe Papiere, bie blos bes Pringen Roth und Soffnungen verriethen, murben ale Beweife ber angeblichen Berfcmorung gegen ben Thron und fogar gegen bas Leben Rarls IV. angeseben und von Gobon fo iconungelos benutt, bag er fogar ben alten Ronig bewog, bas Berbrechen bes Sohnes öffentlich vor gang Spanien bekannt zu machen. Gobon hoffte ben Bringen baburch fo zu compromittiren, baf er bes Thrones verluftig erflart merben muffe, was auch febr nach bem Bunfd Napoleons gewesen mare. Allein Bobon befann fich wieber. Das Bolt faßte bie Sache anbers auf und bezeigte bem Bringen große Theilnahme. Burbe ber Bring vom Thron ausgeschloffen, fo war ein Ausbruch ber allgemeinen Bei biefem Anlag machte er fich bas Bergnugen, feine Bruber und Schwes ftern zu verfammeln und fich an ihrer Berlegenheit beim Borlefen ber Briefe au maiben.

Unzufriedenheit zu besorgen. Der Friedensfürst zog es baher vor, bem Prinzen Gnabe widerfahren zu lassen, aber nur unter ber Bedingung, daß er sich öffentlich schuldig bekenne und bemüthig um Berzeihung bitte. Dem so herabgewürdigten Thronfolger hosste er baburch zunächst die Sympathien des Bolfes zu entziehen. Ferbinand leistete die Abbitte wirklich am 5. Nov. und wurde wieder frei.

Napoleon fab ungern biefen Rudzug Goboy's und bie machfenbe Bopularität Verbinanbs. Er glaubte baber, bie gegenwärtige Somade ber spanischen Regterung rafd benuten zu follen. um fich ben nörblichen Theil Spaniens bis zum Ebro abtreten zu laffen, mogegen Spanien gang Portugal behalten follte. Go millfürlich vernichtete er ben faum abgeschloffenen Bertrag von Kontainebleau. Wenn er ben Blan burchfeste, mar er fart genug, pom Ebro aus bas übrige Spanien im Baum zu halten, fep es unter Rarl, fep es unter Rerbinand. Er unterftunte feinen Borfolga burd eine geborige Truppenmacht. Schon am 22. Dop. ging Dupont mit 24,000 Mann, am 9. Jan. 1808 Moncey mit 28,000 Mann über bie Bibaffoa. Ihnen folgten 12,000 Mann unter Dubesme über Berpignan am 3. Rebr. Diefe Truppen bemadtaten fic mitten im Frieben burd plotliden Ueberfall ber svanischen Grenzfestungen Riqueras und San Sebastian, und ber großen Stäbte Bampelung und Barcelong. 3m Marg rudten abermals 35.000 Mann unter Maricall Beffieres in Spanien ein, bie fammtlichen Geertbeile aber murben unter ben Dberbefehl Murats geftellt, ber fich langfam Dabrib naberte. Das fpanifche Bolf fab biefe Fremben nicht ungerne, benn in feiner autmutbigen Berblenbung mabnte es, bie Rrangofen famen, um bem verhaften Regiment bes Friedensfürften ein Enbe zu machen und ben Bringen Rerbinand zu beschüten. Bon bem Blan auf bas Ebrogebiet mußte es nichts, bas mar noch Cabinetsgebeimnif. Sonft murben bie tapfern Catalonier und Aragonier fich gleich anfangs wis berfest baben.

Der Kriebensfürft begte bie bopbelte Kurcht beim Borruden ber Krangofen, entweber merbe Napoleon ibn aufopfern ober merbe bas Bolt, fobalb ber Theilungsvoridlag befannt werte, fic gegen ibn erbeben. Er verabrebete baber mit ber Ronigin eine Rlucht nach bem fpanifchen Amerita, Mexito ober Beru, abnlich ber Alucht ber portugiefifchen Ronigsfamilie nach Brafilien. Daburd barg et feine Coase und fonnte jenfeits bes atlantifden Deeres bequemer: fortregieren ale bieffeite. Die Ronigin mar einverftanben; ben Ronig überrebete man nur, um feine Gelbftanbigfeit zu bemabren. feine Refibeng einftweilen nach Gevilla zu verlegen und bas franifche Beer aus Bortugal an fich ju gieben. Der hof begab fic im Marg nach Aranjueg, von mo aus bie Rlucht unbemerfter er folgen fonnte. Dennoch murbe bas viele Bacten bemerft und er-! reate Unrube. Ale nun in ber Racht auf ben 17. Marg auch bie Garben von Dabrib nach Aranjueg famen, um ben abreifenben: Sof zu begleiten, brach ber langgenabrte Argmobn bes Bolts inoffenen Tuniult aus. Alles forie, Goboy babe Spanien an Rasi voleon verfauft und wolle bie fonigliche Ramilie und bie Schatel nur entführen, um bas Land ben Frangofen gu überliefern. Gine ungebeure Bolksmenge mar gufammengeftromt, bie Barben felbe theilten bie feindliche Stimmung gegen Bobon, ber fich im Solafe rod auf einem Dachboben unter Binfenmatten verftedte und bies 36 Ctunben lang Lobedidmeiß ichmitte, mabrent Taufenbe ibn ! mortbegierig fucten. Auch ber Ronig und bie Ronigin befanbenfich in einer verzweiflungevollen Lage. Rarl IV. brachte vergebens feinen alten Gunftling gum Opfer und erflarte feine Abiekung. bas Bolf und bie Eruppen murben nicht eber rubig, bis fie fic bes Opferd felbft bemadrigt batten. Um 19. Morgens murbe Gobon in feinem Berfted gefunden und mare in Ctude gerriffen. morben, wenn nicht bie Ronigin ben Ronig bewogen batte, alles für feine Rettung bingugeben. Alfo bot ber Bater bem Cobne bie Rrone an, wenn er Gotop bad Leben erbalte. Werbinanb eilte in Die Caferne, mobin Die Golbaten mit Mute ben icon pom

Boll mißhanbelten und blutenben Friebensfürsten gerettet hatten und rief ihm zu "ich schenke bir bas Leben." Gobon hatte ben Muth zu fragen, ob er schon König seh? "Noch nicht, sagte Ferbinand, aber bald werbe ich es sehn." Er war es auch schon am 20., indem sein Bater seierlich abbankte.

Ingwifden hatte Murat fein gang richtiges Berftanbnig biefer Borgange ober wollte es nicht haben, benn er lieg fic burd Chraeiz verblenben, felbft nach ber fpanifchen Rrone zu trachten. Die polnische mar ibm entgangen, an ber Spite von mehr als 100.000 Frangofen glaubte er fich bie fpanifche mobl erobern gu fonnen. Seine Bemablin Raroline fonnte es nicht verschmerzen. blog eine Großbergogin zu beißen, fie wollte burchaus foniglichen Burbur tragen. Das erflart bie Baft, mit welcher Murat voraing und in Dabrib felbit einrudte, 23. Marg. Er batte jeboch bas Diggeschick, foon am anbern Tage ben Triumpheinzug Ferbinanbe VII. mit anseben zu muffen. 3hn und fein Beer batten bie Mabriber zwar ohne Biberftanb, aber auch ohne eine Kreubenbezeugung einziehen feben, ihren jungen Ronig aber empfingen fie mit einem Jubel, ber nicht enben wollte. Diefe Bobularitat feines Rebenbublere fam Murat außerft ungelegen, allein bie alte Ronigin idrieb an ibn einen Brief, morin fie um feinen Sous bat und fich bitter über ihren Sobn beflagte. Das benutte er fogleich. eine unabhangige Stellung gwifden ben beiben fpanifden Barteien einzunehmen und baburd beibe im Schach zu halten. Er nahm bas alte Roniasbaar, er nabm fogar Gobob in Schut und bebanbelte Ferbinand gmar febr ehrfurchtsvoll, ertannte ibn aber noch nicht offiziell ale Ronia an, bis Napoleon barüber einen Beidluß gefaßt haben murbe.

Napoleon hatte von bem Fluchtversuch nach Amerika gehört, aber fogleich ber kleinen frangösischen Flotte unter Abmiral Rosilly im hafen von Cabix Befehl ertheilt, sich ber königlichen Familie zu bemächtigen, wenn fle zur See ginge. Fürchtete er, bie Spanier möchten ben Kronpringen Ferbinanb gurudbehalten, und er

raan allein mit tiefem ju ibun baben, wenn bie Eltern gefloher even wollte er tie franische Krone lieber burch Unterhanblunger mit einem Schein tee Rechts erwerben, als fie ber fliehenben Familie tauben? Seine Borficht mar überflüffig. Die Flucht über Meer ertoigte nicht. Sobalb er die Ereigniffe von Aranjuez erfuhr billigie er Murate Benebmen und trachtete ben Sohn burch ber Batet biefen burch jenen zu verberben.

Beibinant VII. fannte bie mabre Befinnung Rapoleone uide bilbete fid ein, berfelbe babe feine fruberen Antrage nur aus Mudfidt fur feinen Bater nicht beantwortet, glaubte fest, be biete Rudlicht weggefallen und er felbft Ronig mar, fie erneuen in muffen, und bat abermale um Napoleone Anerkennung und un Die Sand einer frangofischen Bringeffin. Auch zweifelte er nicht Napoleon werbe auf feine Buniche eingeben, um fich baburch ber Sauernden Breundichaft und Alliang mit Spanien gu verfichern Aubreifeits lag die alte Ronigin und ihre Tochter, die Ronigir von Betrurien, Die auch nach Mabrid gekommen mar. Napoleon beingent an. die Abbankung Rarls IV. ju wiberrufen und biefer wiederberguftellen. Richts fonnte Rapoleon ermunichter fommen ale pieter Amielvalt in ber fpanifchen Roniasfamilie. Er verlanate. Muit IV. folle eine formliche Broteftation gegen feine Abbantung to ten vicieibe nur erzwungen gemefen, auffegen und lief biefelbe admarie batiren, als ob fie icon am 21. Dare verfafit, morben Lit. Daburd wurde bie nichtanerkennung Ferbinanbe VII. bos Barauf art Banvoleone motivirt. Bor allem aber fam es barauf art ... ungen Ronig von feinem Bolt zu entfernen, weil es fur ibs regegtere war und feine Wieberabsetung nicht gebulbet babet wan er in Spanien geblieben mare. Rapoleon foidt .... Dagenigen feiner Bertrauten, beffen er fich gewöhnlich be-..... Benn ein ungeheurer Frevel im Werfe mar, ben Beners . Der auch ben Bergog von Enghien expehirt batte) nad .... in ito jein unmittelbarer Befandter bei Ferbinand VI ..... wu machen, mas Murat fcheinbar batte febles

laften. Murat hatte ben jungen Ronig nie als folden anerfannt. bas that aber jest Savary und verficherte ibn. Rapoleon fen bereit. auf alle feine Buniche einzugeben, es fep jeboch nothwenbig. baß ein fo wichtiges Arrangement munblich befprochen merbe; ber Raifer, fein Berr, fen bereits auf bem Wege nach Spanien, einzig in ber Abficht, mit ibm (Ferbinand) zu unterhandeln, Ge. Majeffat. Ronig Ferbinand mochten baber geruben, ihm entgegenzureifen. Durch biefe Strenenftimme ließ Rerbinant fich mirtlich verloden von Dabrib abzureifen, feste jeboch vorber noch eine Junta als Regentichaft ein, ber fein Dbeim Don Antonio vorftanb unb gu welcher bie Minifter gehörten. Ferbinanbs jungerer Bruber Don Carlos \*) reiste voraus, Ferbinand felbft folgte mit ben Bergogen San Carlos und Infantado, bem Minifter Cevallos und mit feinem ebemaligen Lehrer und Bertrauten Escoiquig, ber bei ibm fo viel galt, wie Gobon bei feinem Bater, aber eben fo unfabig mar. Auch Savary fubr mit, ber Bittoria ale ben Drt bezeichnet batte. wo fie bem Raifer napoleon begegnen murben. Sie famen am 14. April bier an, aber ohne Napoleon zu finden, ber am folgenben Tage in Babonne angelangt war und auch nicht im Sinne hatte, biefe lette frangofifche Stabt, welche bicht an ber fpanifchen Grenze liegt, zu verlaffen, benn auf frangofifdem Boben wollte er ben jungen Ronig in feiner Gewalt haben. Savary reiste ibm allein entgegen, mabrend Kerbinand in Bittoria blieb, melbete ibm alles, mas bisber gefchehen mar und fam am 18. 'nach Bittoria zurud mit einem Briefe Napoleons in einem giemlich boben bofmeifternben Ton, worin aber auch große Bulb und bie Bufage einer engen Ramilienverbindung ausgebrudt mar. Ginige Rreunde warnten Kerbinand, feinen Schritt weiter pormarts ju thun, Urquijo fagte alles vorque, mas tommen murbe, und febrte für feine Berfon um. Aud bas Bolf mar in großer Unrube und ichnitt bie Strange

<sup>\*)</sup> Derfelbe, von bem breißig Jahre fpater bie Bartei ber Carliften ibren Ramen empfing.

<sup>2</sup>B. Denzel, 420 Jabre. III.

bes königlichen Wagens entzwei. Aber Ferbinand wußte, baß sein Bater und bie Königin sich gleichfalls nach Bayonne begeben wollten und fürchtete, wenn er wegbleibe, würden sie Napoleon se gegen ihn stimmen, daß es ihn den Thron koften könne. Er entschloß sich also zur Weiterreise. Jedenfalls wäre er dazu gezwungen worden, denn Savary hatte in und um Vittoria französliche Truppen in hinreichender Jahl aufftellen lassen. Karl IV. und die alte Königin baten, als sie von der Reise ihres Sohnes nach Bayonne hörten, Murat dringend, sie eben dahin reisen zu lassen, und sie wurden nicht nur augenblicklich dahin escortirt, sondern auch Godon, ohne daß sie es noch wußten, ihnen vorausgeschickt.

Done Ameifel lag etwas unenblich Lockenbes fur Nappleon im Benehmen ber fpanifchen Bourbons. Sie felbft maren es, bie fich ihm auslieferten. Ihre eigene, zur Schau getragene Unfabigfeit und Unwürdigkeit war es, bie ibn zu berechtigen fchien, nach ihrer Rrone zu greifen, um fie auf ein wurdigeres Saupt gu feben. Sein Genie nahm moblgefällig ben Beiftanb bes Aufalls, ber gang unerwarteten Gluddumftanbe an, ohne bag er geabnt batte, wie tudifd ihn gerabe in biefen Stunben bas boje Schidfal beidlich. Die Gunben und Erbarmlichkeiten ber Bourbons entidulbigten bas Unrecht nicht, bas er an ihnen beging, benn Spanien ging ibn nichts an, er hatte fein Recht, fich bort einzumischen. Blud, bas er bem fpanifchen Bolfe verfprach, entschulbigte ibn nicht, benn menn es auch feine bloge Borfvicgelung gewesen mare, fo batte er nicht bas Recht gehabt, ein Bolf zu begluden, bas ton nichts anging und bas gar nicht von ihm beglückt fenn wollte. Inbem er fich ben Spaniern aufbrangte, gerieth er, ohne es porausgefeben zu haben, in eine Lage, bie ibm in immer fteigenbem Grabe Gefahren und Berlufte brachte, ohne bag er fich wieber aus thr batte berausziehen konnen. 3mar gelang es ihm leicht, bie gange fpanifche Ronigsfamilie zu Bayonne mie arme Bogel an einer Reimrutbe zu fangen, allein er merfte nicht, baf er felbft babei

in einem Sumpf und unter Dornen verfant, bie ihn nicht mehr losließen.

Mls am 20. April \*) Navoleon gemelbet murbe. Kerbinanb fen fo eben angelangt, rief er unwillfurlich aus: "er ift gefommen? nein es ift nicht moglich." Er fattete ibm einen Befuch ab und behandelte ibn febr boflich, ließ ibn aber noch an bemfelben Sage nach ber Tafel burch Savary miffen, mas feiner martete. Savary. ber bier bie Rolle bes moralifden Bentere fvielte, icamte fic nicht, bem jungen Ronig, ben er mit fo vielen Berfprechungen bergeloct, jest zu fagen, Napoleon babe unwiberruflich befoloffen. ban bie Bourbons zu regieren aufgebort haben. Das alte Ronigspaar traf erft am 30. in Bavonne ein und murbe von Mavoleon mit größter Auszeichnung empfangen. Als bei ber erften Mittagetafel Rarl IV. faft jammernb frug, mo benn Gobon fen? lief Dapoteon lächelnb benfelben bereinrufen, ber nun von ben beiben Alten mit Liebfosungen faft erbrudt murbe. Der alte Ronig außer fic por Beranugen, ergabite Napoleon bet ber Tafel felber, mas bisber feine Lebensweise gemefen fen, in ber grube Meffe boren, bann auf bie Raad geben, effen und wieder auf bie Saad geben und am Enbe geschwind alles unterschreiben, mas Bobon gewollt. Beftig erzurnt über feine Abfetung und noch mehr gereigt burch bie Ronigin und Gobop wollte ber Ronig an feinem Cobne Rache nebmen und ibn wieber entibronen, felber aber bie Regierung nicht mieber antreten. In Mabrib wurbe er nur Sorgen und Merger gehabt haben und nie wieber popular geworben fenn. Das galt in noch boberem Grabe von ber Ronigin und Gobop. Sie maren alio einverftanden, unter Navoleone Cous und im Befit ibrer geretteten Schape im Auslande zu leben und bie fpanifche Rrone obne alle Rudflicht auf bie alte Chre bes bourbonichen Namens

<sup>\*)</sup> An diesem verhängniftvollen Tage wurde von der Königin hors tense in Holland Louis Napoleon geboren, der jetige Raiser Napoleon III. Bie viel Lehre war in diesem Tage für den enthalten, dem er bas Leben gab!

und ohne ein elterliches Mitgefühl für bie enterbten Kinder an Napoleon zu überlassen. Die Königin, die den unnatürlichften Haß gegen ihren Sohn zur Schau trug und mit unerträglicher Gesichmätigkeit jedem die Beweise davon aufdrang, während sie einem für ihre Jahre lächerlichen Rut den Friedensfürsten in Gegenwart Anderer liebkoste, rief zuweilen selbst auf Napoleons eiserner Stirne die Röthe der Scham hervor.

Mittlerweile batte Murat in Mabrid immer mehr ben Berrn gespielt, unter anderem fich ben Degen ausliefern laffen, ben grang I. in ber Schlacht bei Bavia verloren batte (ber Spanier foftlichte Rriegsbeute) und fich ohne weiteres in ben Brafibentenftubl ber oberften Regierungejunta gefest. Er batte gemeffenen Befehl von Mavoleon, fammtliche Infanten bes foniglichen Saufes nach Bayonne au ichaffen, bamit fein Pratenbent übrig bleibe. Alfo murben bie beiben noch übrigen foniglichen Rinber, Die Ronigin von Berrurien und ber Infant Don Francisco nebft ihrem Obeim Don Antonio in Bagen gepactt, am 12. Mai. Bei biefem Anblid aber gerieth das Bolf von Mabrid, das fic bis dabin rubia verbalten, in eine Buth bis zum Wahnfinn und fiel ohne Borbereitung und faft maffenlos über bie Frangofen ber. Dan fab Manner, bie fic mitten unter bie frangofischen Truppen fturgten und alles por fic nieberichlugen, bis fie felbft tobt bingeftrect murben. Renftern murbe gefchoffen und geworfen. Die fo lange migbrauchte Bebulb ber Spanier batte ihr Enbe erreicht. Durch bie ungebeuerfte Treulofigfeit, bie je ein Bolf an einem anbern ausgeubt, aus ber Rube endlich aufgeschreckt, entbrannte bie ftolze Nation in furchtbarem und unverfohnlichem Born. Aber bie überlegene Baffenmacht Murate behauptete nach langem morberischen Stragenfampf, in bem 300 Frangofen umgefommen fenn follen, bie Dberband. Es befanden fich zwar auch fpanische Truppen in ber Stadt, bie aber aus Behorfam gegen bie Junta feinen Theil am Rampfe nahmen und von benen nur bie Artillerie, als fie felbft angegriffen murbe, einige tobtliche Salven auf bie Frangofen gab. Die Infanumußten nach Bayonne reisen. Die Rube kehrte zurud, aber nrat ließ noch in ben nächken Tagen alle, die mit ben Waffen ber Hand gefangen worden waren, zum abschreckenden Beispiel trickten. Er that es ungerne, sein herz war von Rummer zersen, indem er ein Bolk zersteischen mußte, bessen König er so me geworden wäre. Napoleon hatte ihn mit harten Worten sen lassen, daß von seiner Erhebung auf den spanischen Thron bie Rede sehn könne. Napoleons Bruder Ludwig in Holland vafür ausersehen, lehnte aber ab und nun wurde Ioseph aus weel schemig nach Bayonne berufen. Murat erkrankte, mehr B Berdruß als in Folge des Climas, und kehrte bald darauf d Frankreich zurud. Napoleon richtete ihn jedoch wieder aus, wem er ihm endlich eine Königskrone gab, nämlich die, welche n Bruder Joseph in Neapel zurücklassen mußte.

Sobalb bie blutigen Mabriber Ereigniffe in Bayonne befannt rben. benutte fie Navoleon, um bie Schulb bavon Rerbinand fauburben. Der alte Ronig Rarl ließ feinen Gobn fommen b überbaufte ibn mit Schmabungen, ja er bob ben Stod gegen auf. Auch bie Mutter ging wie eine Furic auf ibn lob. rbinand follte augenblidlich ber fpanifden Rrone entfagen ober wartigen, bag man ihn als Rebellen beftrafen werbe. Da biefe robungen burd bie Saltung Napoleons unterftust maren, unzeichnete Werbinand am 6. Dai feine Thronentfagung. tterben batte Rarl IV. bereits alle feine Rechte auf Spanien : Rapoleons Bruber Joseph abgetreten und Ferbinand murbe nothiat, am 10. Mai auch noch als Bring von Afturien Berbt auf fein fpanifches Erbrecht zu leiften. Das Gleiche mußten le Infanten thun. Man ging fo weit, Berbinand mit bem Tobe broben, wenn er fich nicht fuge. Allein er hatte icon am 5. ne anbere Acte beimlich unterzeichnet, bie ihm alle feine Rechte it bie Butunft ficherte. In ber Regierungsjunta gu Mabrib ute namlich ber eble Marineminifter Gil p Lemus, ein Spanier on altem Sorot unb Rorn, binter Murats Ruden bei feinen Collegen auf bie Dothwenbigfeit bingewiefen, fich von Ronia Kerbinand VII. auch fur ben Kall feiner Befangennehmung und Entfetung umfaffende Bollmachten zu erbitten, und ein Bertrauter. Berez be Caftro, war beimlich nad Banonne gefommen, bem Ferbinand auch mirtlich noch zu rechter Beit am 5. bie Bollmact ausstellte, nach welcher bie Junta in feiner Abmefenbeit alle Souverginetaterechte ausuben follte. Schon am 11. mußte Rerbinanb mit feinen Brubern Bayonne verlaffen. Aus Reigheit : bie er für Rluabeit bielt, ichrieb er eigenhanbig an Joseph eine Begludmunidung. Er murbe in bas Schlog Balencap abgeführt, mo er in anftanbiger Gefangenicaft auf Roften Sallepranbe lebte . bem bas Solof geborte. Naboleon übte bamit eine fleine Bosbeit an Tallebrand, ber ursprunglich zu bem Raub an Spanien gerathen hatte, öffentlich aber bie Maagregel tabelte. Das alte-Ronigspaar und Gobon begaben fich nach Compiegne, fpater nach Marfeille, endlich nach Rom. Die arme Konigin von hetrurien. befam nichts, fonbern wurde graufam in ein romifches Rlofter gestedt, weil Rapoleon bie ihr ausbedungenen 400,000 Kranfen nicht gablen mochte. Damals foll Napoleon, indem er fich veranugt bie Banbe rieb, gefagt haben: balb wirb meine Dynaftie bie altefte in Europa fenn!

Escolquiz sagte bet seinem Abschieb Napoleon voraus, baß sich bas ganze spanische Bolk gegen ihn in Waffen erheben murbe, und baß er beffer gethan haben murbe, wenn er Ferbinand VII. anerkannt hätte: "Sie haben Sich jest eine herkulische Arbeit aufgeburbet, mahrend Ihnen ein Kinderspiel in die hand gegeben war."

Joseph Napoleon, bisheriger König von Neapel, Napoleons ältefter Bruber, war gleich bem jüngsten Jerome ihm am ergebensten, ungleich Lucian und Lubwig, die immer ihren eigenen Willen behielten. Bon Charakter weich und milb schien Joseph besonders geeignet, die Spanier zu versöhnen. Gleichwohl waren viele der Meinung, der seurige, tapfere, schöne Murat wurde der

Ration beffer gefallen baben. Obne Ameifel batten bie Spanier ben einen eben fo unverfohnlich befampft, wie ben anbern. Mapoleon felbft aber wollte ein fo wichtiges Land feinem Chrgeizigen anvertrauen, fonbern nur einem unterwürfigen und treuen Bruber. Auch ift nicht unwahrscheinlich, bag er biefe Creirungen neuer Ronige nur ale proviforifc betrachtete und im Ginne batte, qulett gang Europa in feiner Universalmonardie qu vereinigen. Bofevb tam am 7. Juni nach Bayonne und eröffnete bier bereits am 15. bie Cortes ober fpanifden Reichsftanbe, um mit ihnen bie neue Berfaffung zu verabidieben. Gine ichlecht erfonnene Comobie, bie fich Rapoleon batte erfparen tonnen, weil fie feiner unwurbig mar und ihres Einbrucks auf bie Spanier nothmenbig verfehlen mußte. Die Junta in Mabrib mar unter frangofischen Bajonetten gezwungen morben, fich Jofeph als Ronig zu "erbitten." Eben fo gewaltthatig hatte man einige Deputirte gufammengezwungen, bie man nach Bayonne ichidte, um bie Cortes bargu-Dan nahm noch bagu bas gange Befolge ber foniglichen Hellen. Familie in Bayonne und brachte boch nur 91 gufammen. Der bergog von Infantabo machte bie honneurs und hatte, inbem er Joseph begludmunichte, boch bie Rubnbeit, ben bier verfammelten Cortes bie Buftimmung ber Nation porbehalten zu wollen, mas Rapoleon in heftigen Born verfette und fogleich gurudgenommen werben mußte. Die ben Spaniern von Rappleon octropirte, icheinbar von ihren Deputirten in Baponne frei berathene Berfaffung follte ber bieber in bider mittelalterlicher Rinfternif befangenen franischen Ration bas Licht ber Aufflarung und alle bie Boblthaten ber Civilifation bringen, bie fie bisber entbebrt batte, Ab= foaffung ter ohnehin eingeschlafenen Inquisition, ber Feubalrechte, ber Riofter, Ginfubrung ber Bureaufratie, ber frangofifchen Gefebe, Berbefferung ber Soulen ac. Napoleon that fic etwas barauf an gute, ber Reformator Spaniens gu fenn. Er fprach ben Dant ber Spanier felbft und bie Buftimmung aller gebilbeten Bolfer an. Damit fcbien ibm bas ungebeure Unrecht, bas er beging.

vinreichend gefühnt ober wenigstens maskirt. In seiner Broclamation hieß es wörtlich: "Spanier, nach einer langen Agonie eilte eure Nation dem Untergange zu. Ich sah euer Unglück, ich will ihm abhelsen. Ich will ein ewiges Recht auf die Liebe und Dankbarkeit eurer Nachkommen erwerben. Eure Monarchie ist alt, man muß sie erneuen." Die spanische Nation aber frug ihn dagegen, was sie ihn angehe? wer ihn beauftragt habe, sich in ihre Angelegenheiten zu mischen? In ihrem Namen antwortete Palafor, der berühmte Verthelbiger Saragossa's, am 18. Juni auf den ersten Brief, in dem ihn ein französsischer General zur Unterwerfung aufforderte: "Sie geben sich eine sehr überstüssige Rüche, wenn Sie die Ruhe in einem Lande herstellen wollen, welches sie nie verloren hat. Die Flamme aber, die erst durch Ihre Ungerechtigkeit angesacht in der Entrüstung des spanischen Bolks entsbrannte, werden Sie nicht löschen."

Nicht ohne Absicht bereiste Napoleon auf bem Rudweg von Bayonne die westlichen Provinzen Frankreichs, um sich hier als ein Bater bes Bolks und segensreicher Friedensfürst zu zeigen, hauptsächlich auch, um in der bigotten Bendee so vopulär zu erscheinen, als er es in Spanien zu werben wunschte. Ueberall streute er mit verschwenderischen Händen Wohltbaten aus, versügte die Austrocknung von Sumpsen, die Urbarmachung von Deben, Anlegung von Bruden, Straßen 2c. In der Bendee stieg er oft aus, um sich mit dem Landvolk zu unterhalten und sich für die Wiederherstellung ber alten Kirche danken zu lassen.

Joseph reiste unter bem Shut ber französischen Armee in seine neue Hauptstadt. Der Aufruhr war schon ringsum entbrannt und überall empfing ben neuen König tieses Schweigen und Grollen. Aber überall wurden die roben Bolkshausen der Spanier von ben disciplinirten Truppen ber Franzosen geschlagen und so gelangte Joseph obne Unfall am 20. Juli nach Madrid, wo ihn Savary als Murats Nachfolger empfing. Die Einwohner, seit ihrer ersten Niederlage resignirt, verhielten sich stumm, nur

bie französischen Solbaten riefen ihr Lebehoch. Joseph mar voll Rummer und brückte ihn täglich seinem Bruber in Briefen aus. Rapoleon aber versprach ihm ausreichende Hülfe und empfahl ihm, heiter und voll Zuversicht zu seyn. Demgemäß bilbete sich Joseph aus bem bereits ergebenen ober eingeschückterten Abel ein Ministerium und einen Hofftaat, ließ sich unter Beibehaltung aller herstömmlichen Formen zum König ausrusen \*) und große Freudensiche veranstalten, unter anderm ein Stiergesecht, das Nationalsichauspiel, welches die Spanier am meisten lieben, aber der Plathieb leer, das Bolk kehrte dem neuen Ahron den Rücken zu. Joseph wollte versöhnen, mährend Savary Strenge sur unerläßlich bielt. Beibe verstanden sich schlecht. Allein sie wirthschafteten nicht lange mit einander, der surchtbare Aufstand des gesammten spanischen Bolkes zwang sie schon nach zwölf Tagen die Hauptstadt wieder zu verlassen, 1. August.

Seit Junots erstem Einmarsch waren 127,000 Franzosen über bie Byrenaen gegangen und auf biese waren schon im Mai und Juni eine Anzahl kleiner Geertheile Bataillons = und Regimentersweise nachgefolgt, die Napoleon schnell aus den Depots im süblichen Frankreich hatte ausbrechen lassen, sobald er von den vielen Ausständen in Spanien hörte. Im Allgemeinen hatte er disponier, daß Duponts Armeecorps von Madrid nach dem Süden vorrücken sollte, um sich mit der französischen Flotte von Cadix und mit Junot in Lissaben in Berbindung zu setzen, während das Armeecorps von Moncey sich östlich gegen Balencia bewegen, das kleinere Corps von Dubesme Barcelong und Catalonien sesschalten,

<sup>\*)</sup> Gerolde in Wappenroden ritten burch die Straße mit dem alten Aufe: Castilier, Castilier, Gastilier, hort, hort, hort, für den König unsern hern Gott bewahre, Don Joseph Napoleon! Auch nahm Joseph in wienem Titel alle alten Namen auf, deren sich die Bourbons und alteren habsburger bedient hatten und nannte sich demnach unter andern auch Eriberzog von Desterreich, herzog von Burgund und Brabant, Graf von habeburg, Flandern und Tirol.

bas ftartfte Corps unter Beifieres aber ben Norbmeften Spaniens einnehmen und fich aleichfalls mit Junot in Berbinbung feten follte. Diefen gablreichen, fleggewohnten und von trefflichen Beneralen angeführten Beeren ftanb fein einziges franifches gegenüber. Die spanische Armee mar burch Gobon ganglich vernachläffigt und auf ein Minimum berabgebracht worben. Ihre eine Balfte, 14,000 Mann unter Romana . ftanb unter Navoleons Rabnen viele bunbert Meilen von Spanien fern an ben Ufern ber Office. Die anbere Balfte, 16,000 Mann unter Caftannos, bie mit Junot nach Bortugal gegangen war, 20g fich jest nach Cabix tief in ben Suben gurud. Die wenigen in Mabrib gebliebenen Regimenter vermochten nichts und bie Solbaten befertirten größtentheile, um fich mit bem infurgirten Bolt einzeln gu vereinigen. Drei Schweizerregimenter in fpanischem Solbe befanben fich zu Granaba und an ber Dfifufte Spaniens, ohne recht zu miffen. was fie thun follten, ba Joseph vom Bolf nicht als Ronig anerkannt wurde und eine anbere Centralregierung in Spanien noch nicht existirte. Die frangofifden Armeecorps befamen also gunadit nur mit Burgern und Bauern zu thun, bie fich fo gut als möglich bewaffneten, aber vom Rriege nichts verftanben, unbisciplinirt und gegen ihre Anführer felbft mißtrauisch waren, fobalb biefe mehr ber Rlugheit als ber blinden Buth folgten. Dennoch unterlagen bie Kranzofen.

Das spanische Bolk war das abeligste in Europa. Selbst ber gemeinste Bauer hatte hier ben Stolz eines freien Gothen und bie ganze Ritterlichkeit ber alten Beit bewahrt. Bugleich war es das frömmste Bolk in Europa, unberührt geblieben vom Gift ber französischen Philosophie und Sittenlosigkeit. Das Wolk hatte die Corruption des Hofes in Madrid nicht getheilt, ja in den entlegenen Provinzen kaum davon erfahren. Zede Brovinz hatte ihre Eigenthumlichkeit und Berfassung bewahrt. Das von Gebirgen durchschnittene weite Land hatte nur wenige Heerstraßen, Reisende und Baaren wurden auf Maulthieren fortgeschafft. Auch

Beitungen waren noch fehr felten. Die Geistlichkeit theilte ben abeligen und frommen Sinn bes Bolkes und mar burchaus bochgeschet. Eben so die Beamten und Richter, die in geringer Zahl nach alten Gesehen volksthümlich malteten. Im Bolke lebte ein tiefer Rechtssinn und ein feines Gefühl für das Schickliche, was sich auch in dem allgemeinen haß gegen Godon kund gegeben hatte, mahrend die alte Treue gegen das Königshaus, die unbedingte Longlität bes Unterthanen, jeden Ausbruch des Unwillens in Bezug auf die Königin und den König zurüchlelt, so daß selbst nach deren Flucht und treulosem Benehmen in Banonne die Chrfurcht gegen die könsalichen Bersonen durch keine Schmähschrift verletzt wurde.

Die französischen Solbaten mißkannten bie Tugenben bes spanischen Bolkes. Sie glaubten überall nur Trägheit, Mangel an Bilbung und Aufklärung und dummen Aberglauben wahrzunehmen. Sie spotteten ber Frömmigkeit und plünderten die Kirchen um so lieber, als dieselben sehr reich waren. Sobald aber das bisher ruhige Bolk zu den Wassen gegriffen hatte, konnten die Franzosen kaum begreisen, wie je ein Bauer est wagen mochte, sich mit ihnen zu messen, und ihr Soldatenstolz keuerte sie nicht nur zur größten Tapferkeit an, sondern neigte sich auch zur Grausamkeit. Im Besinn des Krieges sahen selbst die französischen Generale die spanisischen Insurgenten nur als Räuber an und behandelten sie danach, bis die furchtbaren Repressallen, welche die Spanier gebrauchten, sie zwangen, den gefangenen Bauern diesselbe Rücksicht angebeihen m lassen, wie gefangenen Soldaten.

Das Bolt erhob fich überall und ohne Berabrebung, fobald es burch ben Stragenkampf in Mabrib und burch bie Ereignisse in Bayonne von ber unerhörten Berratherei und Billfur Napo- leons überzeugt worben mar. \*) Jebe Broving hanbelte aus eige-

<sup>&</sup>quot;I Erft viel fpater hat Rapoleon felbst zugestanden, wie sehr er sich in Bayonne versehlt habe. "Dieser unglückliche Krieg hat meinen Untersems bereitet, er hat meine Macht zertheilt, meine Berlegenheiten verviels stätigt, bas Bertrauen in meine Redlichfeit erschüttert. Ich wollte fie

ė

ner Macht und bilbete eine revolutionare Junta, ohne fich von einer anbern abhängig machen ju wollen. Ueberall mar es bie Maffe bes Bolfs, von ber bie Bewegung ausging und ber bie bobern Stanbe folgten. Wer vom Abel ober Beamtenftanb irgenb verbächtig war, ein Freund ber Frangofen ober auch nur lau gefinnt zu fenn, fiel alsbalb ber Bolfsmuth zum Opfer, bie auch manden ebeln Mann ereilte, wenn er nur Borficht empfahl und im beften Billen bie idlimmen Rolgen ber Unbesonnenbeit vorausfagte. Einbeit bes Biberftanbes und ein Blan maren bei biefer Stimmung etwas Unmögliches. Die Bolfefraft blieb getheilt und labmte fich felbit. Die frangofischen beere batten ben Dortbeil, mit Uebermacht bie vereinzelten Aufftanbe nach einander beffegen Bu tonnen. Aber fie flegten nur, mo fie ftanben. Bon allen Setten fcwoll ber Aufftand immer wieber gegen fie an, bemmte ibre Berbindungen und vernichtete febes fleine Beertheil, was fich vom aroffen absonberte.

Der Tag, an welchem faft ganz Spanien sich erhob, war ber himmelfahrtstag, 26. Mai 1808. Theils wurde um biese Zeit erst in ben entlegenen Provinzen ber ganze Umfang bes Berraths bekannt, theils mählte bas Bolk absichtlich biesen Tag aus Grünben ber Frömmigkeit zur allgemeinen Schilberhebung, wenn biese auch schon ein paar Tage früher vorbereitet war. In Ovledo, wo die Provinzialstände des Königreichs Asturien zufällig beisammen waren, mählten sie schon am 24. Mai eine Junta im Namen Ferdinands VII., beschloßen ein heer von 18,000 Mann aufzustellen, erklärten Napoleon den Krieg und schickten zwei edle Männer

glücklich machen, ich stellte ihre Migbrauche ab, ich gab ihnen eine freie Berfassung. Ich erwartete ihre Segenswünsche, aber sie verschmähten bas Interesse und hielten sich nur an die Beschimpfung. Alles griff zu ben Baffen. Die Spanier in Masse betrugen sich wie ein Rann von Ehre. Darüber ist nichts zu sagen, außer etwa, daß su für ihren Helbenmuth schlecht belohnt worden sind. — Sie hatten ein beferes Schicksal verdient." Las Cases.

über Meer nach London, mo fie mit Ueberraschung und Kreube aufgenommen murben und bas Berfprechen balbiger und reicher bulfe empfingen. Bu Corunna, ber Sauptftabt bes Ronigreichs Balicien . zu Santanber, in Catalonien erfolgte bie feierliche Erbebung auch am Simmelfabrtstage. Auch bier bilbeten fich Sunten. murbe ber Rrieg erflart und eifrig geruftet. Diefe von ber Dorbfufte Spaniens ausgebenbe erfte Bemegung murbe im Roniareich Altcaftilien aufgehalten. In Logronno am obern Cbro wurde bas aufgestanbene Bolf am 6. Juni burch bie Frangofen unter Beneral Berbier auseinanbergesprengt. Auch aus Segovia mußten Die Infurgenten por ben überlegenen Streitfraften ber Frangofen 3m Ronigreich Leon gugelte baber ber alte ftrenge Gouverneur be la Cuefta bie Buth bes Bolfs und mabnte zu Borfict. Diefe Burudbaltung batte, weil fie ben bag von ben Rranzofen auf bie Berbachtigen im Innern lentte, mehrere graufame Ermorbungen zu Ballabolib und an andern Orten zur Folge, Much Kilanaieri, Generalcavitan von Afturien, ein Neavolitaner, murbe auf ber Flucht erfcblagen, eben fo Cevallos, Director ber Militaridule in Segovia. De la Queffa felbft aber mußte wiber Willen ben Dberbefehl über bie Insurgenten übernehmen und fie gegen ben Reinb fubren. Als er bas Wolf in Ballabolib ermahnte, fich nicht in blind ber überlegenen Dacht Beffleres entgegenzuwerfen, richtete man ibm gegenüber einen Balgen auf, um ihn baran zu bangen, menn er nicht bem Bolfe geborche. Er ging nun vormarts, aber icon fein Bortrapp erlitt bei Torquemaba burd Beneral Lafalle am 6. Sunt, und er felbft bei Cabegon burch ben mit Merles Divifion verftartten Lafalle am 12. eine Mieberlage, worauf bie Franzofen Ballabolib wegnabmen. Merle brang bis nach Santanber por. Aber Guefta verftarfte fich mit ben Aufgeboten von Afturien und Galicien unter bem Beneral Blate (einem langft in Gpanien naturalifirten Englanber) und wollte wieber vorruden, ale er von Beffieres felbft bei Rio feco angegriffen murbe. Guefta und Blate batten 22,000 Dann, aber robe Saufen und maren felbit mit einander nicht einig. Defhalb konnte Beffleres mit nur 12,000 Mann guter Truppen fie bestegen und ihnen 4000 Mann vernichten, 14. Juli. Ohne biesen Sieg hatte fich Joseph gar nicht bis nach Madrid gewagt.

Die zweite Gruppe bes Rampfes hatte zum Mittelbunkt Garaapffa, bie Sauptftabt bes Ronigreiche Aragonien. Auch bier batte fic bas Boll voll Begeifterung icon am 24. Dai erboben und ben Marquis von Lazan mit einigen taufend Mann gegen Tubela vorgeschickt, um bie Frangofen unter Lefebvre-Desnouettes anzugreifen und beffen Uebergang über ben Cbro gu binbern. Aber bie Rrangofen forcirten bie Brude und ihre Reiteret muthete unter ben fliebenben Infurgenten, 13. Juni. Um 14. murbe Lazans Bruber Lofenb Balafox eben fo bei Alagon gurudgefclagen. Am 15. ericien Lefebore por Saragoffa felbft. Diefe Stabt gabite umgefähr 50.000 Einwohner und lag in einem langlichen Biereck am rechten Ufer bes Cbro, auf ber Landfeite nur burch eine 12 Suf bobe Stabtmauer und burd bie Ranonen eines naben Bergichloffes fomad beidutt. Allein bie Ginwohner empfingen ben erften Unlauf ber Kranzofen mit einem folden Rugelregen aus allen Kenftern und von allen Dachern, bag Lefebore lieber wieber gurudaina. Go bemabrte fic, mas icon bunbert Jahre porber Colmenar gefagt hatte: "Saragoffa ift ichuplos, aber ber Muth feiner Bevolferung erfett bie Balle." Babrent Balafor Streitfrafte fammelte. um ben Felnd von außen anzugreifen und von Saragoffa meggulenten, wurde Lazan Gouverneur in ber Stabt felbit, in melder am 26. alle Einwohner einen feierlichen Gib ichmuren, fich bis auf ben Tob zu vertheibigen. Unterbeg batte fich Lefebvre burd Berbier verftarft, ber ichweres Beidus berbeiführte und bie Stadt bombarbirte. Bugleich fprang innerhalb berfelben ein großes Bulvermagazin in bie Luft, allein man ließ fich boch nicht fcbrecken. Die tapfern Burger, von vielen Bauern ber Ilmgegenb unterftust, batten bie Rlofter ber Stadt in Caftelle vermanbelt, bie Stragen abgegraben und Bange burd bie Baufer gebrochen, bebrobte Deff-

nungen mit Erbiaden gefüllt ober vermauert, an ben beften Buncten furdtbare Batterien errichtet und glubten vor Rampfluft. Als am 1. Juli bie am weiteften vorliegenbe Batterie von ben Frangofen in nachbrudlich beschoffen murbe, bag alle ihre Bertheibiger fielen ober floben, mollte Agofting, ein junges Mabden, nicht leiben. baf fic bie Arangofen bes in ber Batterie guruckgebliebenen Gefounes bemächtigen, eilte babin und feuerte eine noch gelabene Ranone gegen fle ab. Da icamten fich bie Manner, eilten ibr nach und bebaupteten bie Batterie. Un bemfelben beißen Tage fam Bofeph Balafor beimlich in bie Stadt gurud und übernabm bas Commando. Diefer Jungling von 28 Jahren mar mit Recht ber Liebling ber Aragonier. Dbgleich ein Reffe bes Lombarben Melgi, ben Navoleon gum Bergog von Lobi erhoben, glubte er als Spanier von Sag gegen Napoleon. Das Schloß auf bem Berge Torrero por ber Stabt mar bereits von ben Rranzofen erobert. Dit unerborter Unftrengung brangen fle allmäblig bis zum Rlofter Santa Engracia vor. Tag und Racht mutbete ber Rampf, von beiben Seiten mit furchtbarer Erbitterung, als ploklic am 13. Auguft Lefebore und ber vermundete Berbier Befebl erbielten, bie Belagerung aufzugeben und fich gurudgugteben. Sie batten vor Saragoffa's Mauern 3000 Mann verloren. ben Einwohnern ber Stadt maren 2000 geblieben, benen Balafox am 25. eine große ernfte Tobtenfeier halten ließ.

Dem concentrischen Kampf um Saragossa entsprach ein excenrischer von Barcellona aus: bie britte Gruppe bieses Krieges im
Königreich Catalonien. In der hauptstadt Barcelona hatte sich
schon gleich anfangs ein französisches heer unter Duhesme festgesest und hielt ben Born des Bolles nieder, aber in der gebirgigen
Broving fland überall das durch seine zähe Tapferkeit schon längst
berühmte Bolk der Catalanen auf (Nachkommen der alten Gothen
und Alanen), denen auch von den balearischen Inseln viele eifrige
Batrioten zu hulfe kamen. Duhesme sendete beträchtliche Truppentheile aus, um die empörten Orte zu unterwersen, wurde aber

1

überall zuruckgewiesen. Unter bem Namen ber Somatenes, bilbete bas Landvolf hier schon längst eine eigenthümliche Miliz (ähnlich den Liroler Schüßen), die sich fast in jedem Kampse den Franzosen überlegen bewies und dieselben schon im Ansang Juni von Manzesa und Larragona zuruckschug, 6. und 9. Juni. Duhesme schickte ein stärkeres Corps unter Chabran gegen Manresa aus, den Schimpf zu rächen, aber auch dieser wurde nach Barcelona zuruckgejagt, am 14. Hierauf zog Duhesme selbst mit dem größern Theil seines Heeres aus, brachte den Bauern von Balles eine blutige Miederlage bei, ließ Mataro am 17. plündern und die scheußlichsten Grausamseiten an den Cinwohnern üben, und hosste die kleine Festung Gerona zu überraschen, wurde aber am 20. von da zurückgeschlagen, während Chabran mit 3500 Mann von den Somatenes bei Granollos besiegt und aller seiner Kanonen beraubt wurde.

Die vierte Gruppe bes großen Nationalkampfes begreift bie mifflungene Expedition bes Maricalle Moncey nach Balencia in fic. Derfelbe feste fich foon am 4. Juni von Mabrib aus in Bewegung, blieb aber in Cuenza, um Chabran abzumarten, ber von Barcelona aus über Tarragona und Tortofa zu ibm ftoken follte, jeboch von ben Catalanen gurudgeworfen murbe. Enblid enticolog fic Moncey, allein vorwarts zu geben, und brang am 23. burd ben Engpaß Las Cabreras, ben ibm bie Insurgenten verlegten und mo er großen Berluft erlitt. Dennoch gelangte er bis unter bie Dauern bes iconen Balencia in ber fruchtbarften Gegenb, beren Frieden er nie batte ftoren follen. In biefer blubenben Seeftabt war bie Rabne bes Aufruhrs am 23. Dai erhoben worben. Calvo, ein Canonicus aus Dabrib, hatte fich auf turge Beit ber Berricaft bemächtigt und alle in Balencia mobnenben Frangofen, 330 an ber Babl, am 5. Juni ermorben laffen. And ein Mitglied ber Junta, bas Saupt bes Abels, Diguel be Casvebra, Baron von Albalas, wurde umgebracht. Allein ber Frangistanermond Rico ftellte bie Orbnung wieber ber und ließ Calvo

biurichten. Die Junta bampfte bie Angroie mit ichrectlicher Strenge und ließ über 200 Bofewichter hangen, welche bie Ehre Balencia's burd ben Morb Webrlofer und burd Raub beflect batten. In biefer Stimmung fant Moncey bie Stabt und murbe, als er fie am 28. Juni im erften Anlauf zu nehmen boffte, mit einem fo fürchterlichen Reuer empfangen, bag er mit Berluft von 2000 Mann augenblidlich wieber abzog und fich gludlich ichatte, ben abgematteten Reft feiner Truppen burch bie Gebiraspaffe anrudzubringen. Mittlerweile batte fic Cuenca emport, mar aber burd ein von Savary aus Mabrib entfenbetes Corps erobert und gewlundert worden, wobei bie Frangofen fich unerhörte Schanbthaten erlaubten.

Die fünfte Gruppe bes Bolksfrieges hatte ihren weiten Spielraum im fubliden Spanien. Dabin mar General Dupont aufgebrochen mit ber Ausficht, fich bier ben Marfcallftab zu verbienen. Soon am 26. April fam er nach Tolebo und unterbrudte bier einen Bolfbaufftanb, ben erften in gang Spanien, noch vor bem in Mabrid, einen gangen Monat vor bem verhangniffvollen Simmelfabristage. Allein er ging bamals noch nicht weiter vor, weil bie Unterbandlungen in Bavonne noch fdmebten. fonnten bie fühlichen Ronigreiche Anbalufien, Murcia, Granaba und Eftremabura fich erheben, bevor er fle ftorte. Die größte Stabt bes füblichen Spanien ift bas berrliche Sevilla. Sier begann bie Erhebung am himmelfahrtstage und bilbete fich eine Runta, bie gleich anfange fich als Centraljunta für ganz Spanien proclamirte, aber nur von ben nachften Nachbarn im Guben als folde anerfannt murbe. In Cabir fiel ber Generalcapitan von Anbaluften, Setano, ale Opfer ber Boltewuth, weil er ein Freund ber Frangofen mar. Dagegen ließ ber Bouverneur von Cabir, Morla, ber bie Junta von Sevilla anerkannte, bie frangofifche Alotte unter Rofilly, Die burd wibrige Winde am Auslaufen gebinbert mar, einschließen und bombarbiren, fo bag fle am 14. Junt bie Rlagge zu ftreichen gezwungen mar, 5 Linienschiffe und 1 Fre-11

gatte mit 4000 Mann. And rie im Lager von St. Bod vereinigte spanische Armee unter Castannos unterwarf sich ber Junta von Sevilla, und Theodor von Reding, ber mit brei Sunta von Sevilla, und Theodor von Reding, ber mit brei Schweizerregimenteren im Granada und Murcia stand, beschloß sich mit ihm zu vereinigen, mabrent zwei andere Schweizerregimenter im Peere Duponts inbegriffen gleichfalls Lust bezeigten, zu ihren Landsleuten überzugeben. In Granada wurde Don Bebro Truxillo, ein Anhänger bes Kriedenkfürsten, in Malaga ein französlicher Consul nebst mehreren andern Personen von Rang erwordet. Auch in Murcia stand das Bolf aus. Desgleichen in Epremadura, wo der Gouwerneur von Bajadog, Graf de la Torre, vom Bolf erschlagen nurde.

Dupont mar im Anfang Juni burd bie Mancha und Sierra Morena vorgerudt und erfubr erft am 5. zu Anbujar ben allgemeinen Aufftand bes Gubens. Er eilte, fic ber reichen Stabt Corbova ju bemächtigen, Aber icon am 7. flief er an ber Brude von Alcolea auf ein burd Auguftin von Chavarri fonell jufame mengerafftes Wolfsbeer, meldes ibm ben llebergang über ben Quabalquivir vermehrte. An Beidus und Reiterei weit überlegen, gerichmetterte er bie ungeordneten Bauernhaufen und brang mit ben Bliebenben noch an bemielben Sage in bie Strafen von Corbova ein, bie bas Bolf gmar auf & verzweifeltfte, aber nicht fo wirffam zu vertheibigen mußte, wie in Saragoffa und Balencia. Das fürchterliche Gemetel in ber Stabt enbete mit allgemeiner Plunberung. Die frangofifden Soibaten geborchten keinem Befehl mehr, betranten fic und ubten viebifde Grenel. Das Lanbvolt wurde baburd in ungeheure Buth verfest und morbete in Duponts Ruden ju Montoro 200 Frangofen auf's graufamfte. Ginige follen gur Rade für bie Rirdenschandungen in Corbova gefrengigt morben fenn. Auch General René, ber ben Bauern in bie Sanbe fiel, murbe ermorbet. Dupont blieb bis jum 17. in Corbova, magte aber nicht nach Sevilla vorzugeben, fonbern fürchtete von Caftans nos und Reding abgeschnitten zu werben und gog fich mit schwerem Bergen zurud. Die reiche Stadt Balbegamas, bie in feinem Ruden aufgestanden war, wurde von General Belair zur Rache gerlunbert und zum Theil verbrannt, abermals unter unmenschlichen Greneln.

Sobalb Savary in Mabrid von bem Aufrubr im Guben borte, fantte er Beneral Bebel mit 7000 Mann in bie Cierra Morena, um Dubont zu imterftuben, ber nun wieber Stanb bielt. qu Anbujar. Allein ce icheint. Dupont batte ein wenig ben Rorf verloren und ichmantte gmifden ber boppelten gurcht, burch feinen Rudzug ben Maricallftab zu verscherzen und burd fein Dableiben fic einer Nieberlage auszuschen. Geine Dispositionen murben unficer. Unterbeg vereinigten fic Caftannos unb Rebing und bielten am 11. Juli zu Borcua einen Rriegerath, morin fle beschloffen. ibre gefammte Dacht, bie fie auf 28,000 Mann gebracht batten. gu theilen und Dupont burd Ueberflügelung von ben Engpaffen ber Sierra Morena abzufdneiben. 2lm 16. erzwang Rebing ben Uebergang über ben Guabalquivir bei Mengibar und ichlug bie Frangofen unter Gobert gurud, ber bier ben Sob fanb. Um 18. fam Rebing nach Baulen, welches Bebel porber befett, aber icon mieber verlaffen batte, um ben Beind ba aufzusuchen, mo er nicht war. Babrend nun Bebel blind umberirrte, jog fic Dubont von Andujar nach Baylen gurud, um fich bier mit ibm gu vereinigen und fich ber Engvaffe zu verfichern, flieg nun aber gu feinem Schreden auf Reding. Die frangofifden Solbaten maren vom Maric und von ber unertraglicen Site bes Tages erfcovft. Sie verfdmachteten vor Durft, benn felbft bie Bache maren ausgetrodnet. In biefer verzweiflungevollen Lage mußten fie 9 Ctunben lang gegen Rebing tampfen, ber ihnen feine Rube ließ, bis er fle gang übermaltigt batte. Aber erft nachbem 3000 Frangofen getobtet ober vermundet, andere 3000 vor Mattigfeit mie tobt umgefunten maren und bie Baffen meggemorfen batten, 1600 Comeiger von ben beiben Regimentern Breux und Rebing, \*) bie unter Duvont focten, ju ihren Lanbeleuten im fpanifchen Beere übergegangen maren, entichloß fic Dupont mit bem Refte fic gefangen zu geben. Erft als bie Capitulation icon im Bange mar, langte be la Brena mit ber Borbut bes großen Seeres von Caftannos an, welches binter Dupont bergezogen mar, boch ift es mabricheinlich, bag bie Ranonenschuffe, mit benen Brena feine Ankunft fianalifirte. Dupont von ber Grofe feiner Befahr unterrichtet batten und baf er bie Capitulation mit Rebing beschleunigte, um beffere Bebingungen zu erhalten. Caftannos felbft erfchien, fein ganges Beer folgte und alles Landvolf in ber Runbe ftromte berbei, bas wundervolle Schausviel einer gefangenen frangofischen Armee mit anzuseben. Aber Caftannos mar feft entichloffen, fich mit Duponi allein nicht genugen zu laffen, auch Webel follte fich ergeben. Dupont batte biefem fagen laffen, er moge fo fonell als möglich flieben. Als aber Caftannos ichwur, Duponts gange Urmee über bie Klinge fpringen zu laffen, mußte berfelbe an Webel ben Befehl foiden, fich zu ergeben. Webel weigerte fich anfange, gab aber gulett nach, um eine noch foltmmere Rataftrophe Duponts zu verbuten und weil auch feine Truppen ganglich erschöpft maren. Go fam bie berühmte Capitulation von Baplen am 21. Juli gu Stanbe, wonach 9400 Krangofen, benn fo viele maren noch übrig, bie Baffen ftrecten. Nur bie Divifion Barbou, bie querft gang-Lich umzingelt worben mar, follte friegsgefangen bleiben, bie übrigen aber über Deer nach Franfreich gurudgeschickt werben, auch ibr Bepad bebalten. Als fie aber in Sevilla anlanaten, erkannte bie Junta eine fo gunffige Capitulation nicht an und erflarte alle für triegsgefangen. Much bas Gepad murbe zu Lebrija geplunbert, weil bas Bolf burd bie Riten eines Mantelfacts einen in Corbova gestoblenen Rirdenteld enthectte und begreiflicherweise

<sup>\*) 3</sup>wei Bettern beffelben Schmpzer Geschlechts Reding ftanden fich

nicht bulben wollte, daß die heiligen Gefäße von ben Räubern mitgenommen wurben. Diese Buth des Bolfes ift sehr entschuldsbar, während die Handlungsweise der Junta von Sevilla die spanische Chre besteckte. Morta sagte: wie sollen wir benen Arcue halten, die sich jede Untreue gegen und erlaubt, die durch den schändlichsten Verrath unser Land in so tieses Glend gestürzt haben? Aber er hatte vielmehr sagen sollen: ihr Areulosen lernt von und die Areue!

Eben fo unbeilvoll fur Napoleon mar ber Ausgang bes Rampfes in ber fecheten Gruppe biefes transpprenaifchen Rrieges. Roch ftanb namlich Junot mit ungeschwächter Beeresmacht in Miffabon, aber Bortugal verharrte nicht mehr in ber frubern Rube, fonbern abmte ben tapfern Spaniern nach. In Oporto commanbirte ber frangofische General Duesnel ein noch von Gotob ibm anvertrautes Corns von 10,000 Spaniern, melde von Galiden aus bort eingerudt maren, um Junot zu unterftugen. Gobalb aber biefe Spanier von ber Erbebung ihrer Lanbsleute borten mb Befeble von ber neugebilbeten Junta in Galicien empfingen, erklarten fie fich fur Ferbinand VII., ftellten ben General Belefta an ibre Spike, nahmen Queenel und alle ibn begleitenden Fransofen gefangen und zogen nach Galigien beim, am 6. Juni. Unmittelbar barauf aber am 11. Juni ftanb bas Bolt in Oporto auf und bilbete eine Junta im Ramen bes vertriebenen Ronigs, an beren Spite ber Bifchof be Caftro trat. Auch Evora erhob fic. Gine unter General Loifon von Liffabon ausgeschickte frangoffice Divifion folug bie Injurgenten von Evora gurud, litt aber fehr von ber hite. Nach Oporto magte Junot feine Diversion gu maden. Nun war gerabe bamals Sir Arthur Wellesten aus England nach Corunna geschickt worben, um ben erften Aufforberungen ber Junten von Afturien und Galicien zu genügen und brachte ein Beer, Baffen und Gelb mit. 2118 er aber am 20. in Corunna anlangte, glaubte man, er werbe bier weniger nugen tonnen, ale in Oporto. Wellesley fegelte alfo babin und murbe

mit ffurmifder Freube empfangen . 1. August. Er batte erft 14 bis 15,000 Mann beifammen, nur Infanterie und Artillerie, boch follten ibm 11,000 Mann unter Moore, bie bisber in Schreben geftanben und als Dberbefehlshaber ber Gouverneur von Gibraltar. General Dalrymple, nachfolgen. Wellesten aber leate ben aröften Werth barauf, einen Sieg allein zu erfechten, bevor Moore und Dalrymple eintrafen, und ging baber rafc auf Liffabon los. Junot fcidte ibm ben General Delaborbe entgegen, ber nach einem beftigen Gefecht bei Bumbugiero gurudwich, 16. August. Dun brach Junot felbft auf und unfern von Liffabon tam es bei Bimeiro zu einer Sauptichlacht, in welcher Junot trot feiner bebeutenben Uebermacht bie fefte Stellung ber Englander nicht erfürmen fonnte, burd ibr Feuer beträchtlichen Berluft erlitt und gum Rudzug gezwungen murbe, am 18. Diefes Unglud verfette ibn in bie nämliche Bergweiflung, in ber Murgt und Dupont fich befunden batten, benn Junot batte fich nichts Geringeres geträumt, als bie Rrone von Bortugal auf fein Saupt gu feten. Jest, von ben Englandern beffegt, benen balb Berffarfungen gufommen follten. und vom Aufruhr bes Bolts umringt, mußte er fich ichnierglich barein ergeben, zu capituliren. Dalrymple mar inzwischen angefommen und ichloff bie Capitulation mit Junot in Cintra am 30. Die Frangofen erhielten freien Abzug zur See nach Frankreich mit allem ihrem Bepad. Der ruffifche Admiral Siniamin, ber fich mit gebn Schiffen (aus ben jonifden Infeln gurudtehrenb) im Gafen von Liffabon befant, batte ben Frangofen Beiftand gu leiften verweigert und capitulirte jest gleichfalls, \*) wie man glaubt, auf geheimen Befehl feines Raifers, ber Rapoleons Zweden nicht bienen, fonbern ibn nur fur feine eigenen 3mede benuten wollte. Der ruffifche Befanbte in Mabrib, Strogonom, hielt geheime Ginperftanbniffe mit ben Infurgenten. Dalrymple ernbtete übrigens in England ichlechten Dank fur feine Cavitulation. Man fant fie

<sup>\*)</sup> Die gehn Schiffe murben fpater ben Ruffen gurudgegeben.

viel zu gunftig fur Junot, ber fich auf Gnabe und Ungnabe hatte ergeben muffen, wie Dupont. Der Nationalunwille, ber Dalopmple traf, biente Wellesley's Ruhm zur Folie. Dalrymple hatte sogar ben Franzosen erlaubt, alle ihre Beute mitzunehmen, wogegen Wellesley mit ben erzurnten Portugiesen vergebens proutlirte.

In bem nämlichen Monat August entfam, wie burd ein Bunber, bie fpanifde Armee unter Romana aus ber Offfee und febrie inbelnb nach Spanien gurud, um mit ihren Landeleuten vereinigt gegen bie Rrangofen zu fecten. Diefe merfmurbige Begebenbeit tann man als bie flebente und lette Gruppe bes fpanifchen Rrieaes betracten. Bernatotte, ber in Comebifd-Bommern commanbirte. batte unvorsichtig jenes fpanifche Corps auf bie banifden Infeln Langeland und Fubnen binübergefdidt, mo es in nabe Berubrung mit englifden Schiffen fommen fonnte. Sier erfubr es. was unterbeg in Spanien vorgegangen war, und glubte vor Gebnfuct nach bem Baterlanbe. Belden Comery mußten biefe tapfern Spanier empfinden, baf fle ferne pon ber Beimath bemielben Dapoleon bienten, ber ihr Bolt fo tief gefrantt unb fo graufam mißbanbelt batte! Sie wußten noch lange nicht alles, ba lanbete Lobo. von Anbaluften über England bergefenbet, in einem Fifcherfahne an ber Infel Langeland und lub Romana ein, fich burch bie bereit gehaltene englische Klotte unter Reats entführen und nach Spanien bringen gu laffen. Alles mar entgudt barüber und einig, nur ber Beneral Rinbelan, ber nachfte im Rang unter Romana, entfernte fic als Berratber, um Bernabotte Nachricht zu geben. Die Gefahr war bringenb. Romana bemachtigte fich am 9. August auf Bubnen ber Stabt Myborg, um bier bie englischen Schiffe zu erwarten. Das Regiment Bamora, bas meit entfernt gelegen batte, marichirte 21 Stunden ununterbrochen, um nicht zu fpat nach Myborg gu tommen. Auch vom jutifchen Reftland aus Narbus fam ein Regiment auf Rabnen an. Die Solbaten alle fnieten um eine aufge-Pflanzte gabne und schwuren bem Vaterlande Treue bis in ben Tob, fest entschlossen, sich aufs äußerste zu vertheibigen, wenn sie von Bernadotte angegriffen wurden, ehe Keats mit ben Schiffen täme. Aber die Schiffe kamen zu rechter Zeit und schon am 13. August ging Romana mit 9038 Spaniern unter Segel. Leiber mußten 5160 andere zurückleiben, die auf dem Festlande waren und nicht schnell genug hatten benachrichtigt werden können ober schon von den Franzosen entwassent waren. Ohne Kindelans Berrath waren sie wahrscheinlich alle entkommen.

Die Ungludsfälle ber Franzosen in Spanien hatten zur nachften Folge, daß König Joseph sich in Mabrid nicht halten konnte. Die Schreckensnachricht von Baylen kam am 29. Juli in dieser Sauptstadt an und schon am 1. August zog sich Joseph mit seinem ganzen hofe nach Burgos zurud, unter dem Schutz der Armee von
Bessiers, ber bei Rio Seco gestegt hatte. Dahin begab sich auch
Savary, und Moncen mit dem Rest seiner Truppen solgte ihnen
nach. Nur Duhesme blieb noch in Barcelona eingeschlossen. Ein
Aufruhr in Bilbao, der aus Freude über die Niederlage der Franzosen ersolgte, wurde am 16. August blutig gedämpft.

Als Napoleon die Niederlage Duponts erfuhr, soll er in einen unbeschreiblichen Jorn ausgebrochen seyn. Der verwöhnte Sohn des Glücks konnte Unglück noch nicht ertragen und geberbete sich gegen das große Schiefal wie ein unartiges Kind, dem man den Willen nicht mehr thut. Seine Umgedung staunte über die ungewöhnliche Decontenancirung und Verzweiflung in seinem ganzen Wesen. Allein sein Ahnungsvermögen war tieser als das ihrige. Sein schneller Blick erkannte die unermesliche Volgenreihe, die sein erstes Unglück nach sich ziehen mußte. Doch war er bald wieder gesaft und traf seine Maaßregeln. Das Unglück Junots machte daher keinen Eindruck mehr bei ihm. Dupont allein ersuhr seine ganze Ungnade, an ihm rächte er seinen ersten Schmerz; Junot behielt alle seine Würden und sein Commando, währens Dupont nach seiner Rücksehr ins Gefängniß wandern mußte.

genug, Rufland noch Gefete vorzuschreiben und beffen Umfichgreisen im Orient Einhalt zu thun. Nacher war er nicht mehr ftark genug, sondern gezwungen, zu Erfurt die Freundschaft Ruflands zu erkaufen. Bu den Erfurter Berhandlungen wurde Napoleon durch Reding und Welleslen gezwungen, es war keine freie That mehr und fie war ihm daher weder lieb noch günftig. Sie ließ einen tiefen Aerger gegen Rufland in ihm zurud, dem er gegen seinen Willen hatte schmeicheln muffen.

Das Opfer, welches er Rufland brachte, mar aber noch geting im Bergleich mit ben ungebeuren Anftrengungen, ju benen ibn bie Unterwerfung Spaniens nothigte, Anftrengungen, von benen a wohl wußte, wie febr fie fein Reich erschöpfen mußten. Rubm und felbit fein Thron ftand auf bem Spiel, menn er fic für beftegt erklärte und Spanien ben Englanbern überließ. Davon tonnte entfernt nicht bie Rebe fenn, er mußte alfo um jeben Breis in Spanien Berr merben. Da 127,000 Mann unter berühmten Generalen nicht ausgereicht batten, brauchte er viel mehr. Aber er brauchte eben fo viele Truppen, um Deutschland, und eben jo viele, um Stallen und Franfreich felbft zu übermachen. Er fab fic baber jum erftenmal gezwungen, bei ber Refrutirung über bie gewöhnliche Grenze binauszugeben und außer ber Confcription bes laufenben Jahres nicht nur gurudzugreifen in bie fruberen Confathtionen und noch Junglinge, bie feit Jahren icon frei ju fenn flaubten, fonbern auch foon einen Theil berer vom Jahr 1810 chauberufen. Das hatte ben boppelten Rachtheil, bag er zu junge unreife Solbaten erhielt und bag bie Bevolferungen über bie Begführung fo vieler Gobne jur fichern Schlachtbant ju flagen ufingen. Da er nach Spanien nicht lauter Refruten ichiden fonnte, fonbern bier mehr als irgenbmo fichere alte Solbaten brauchte, jog a 100,000 Mann aus Breugen und Deutschland gurud und beicht ben Bolen und Rheinbundstaaten, ibm gablreiche Contingente schfalls fur Spanien zu ftellen. Rur Bayern und Burttemberg burften ihre Truppen im Lande behalten, als Bache gegen Defterreich.

Nachbem er zu Erfurt, wie bereite im vorigen Buch erzählt ift, fich burch biplomatische Runft ben Ruden gebedt und mit Ausnahme ber in ben Weftungen gurudbleibenben Befatungen auch Breufen von ber Laft ber frangofifden Ginquartierung befreit batte. theilte er bie große Armee, bie er perfonlich nach Spanien führen wollte, in acht Armeecorps ein, bie mitgerechnet, bie fich noch in Spanien befanben. Man icatte bie Gesammtzabl zu 250,000 Dann, bie fich jeboch burd Radfenbungen betractlich vermebrte. Die frangofifden Truppen, welche Breufen verlaffen batten, und bie Rheinbundetruppen und Bolen murben auf ihrem meiten Bea burd Franfreich nach Spanien auf Napoleons ausbrucklichen Befehl in ben größern Stabten feftlich empfangen und bewirtbet. Dan fomudte fie, futterte fle mit Lederbiffen, muficirte ibnen und ließ fie tangen wie man Opfertbiere pust. Man aab ibnen aleichfam bie Benfermablzeit. Richts bezeichnet fo beutlich, wie tief Mapoleon bie Menichen verachtete. Damale befahl er auch bem Minifter bes Innern, Lieber fur bie Solbaten anfertigen ju laffen. Begeifternber Gefang fam nicht mehr von felbft, er mußte befob-Ien und erfauft merben. Den alten Solbaten aber, bie fich nicht leicht taufden liegen, imponirte er burd feine Freimutbigfeit. Er fagte ihnen : "Golbaten, ich brauche euch! Die fceugliche Unwesenheit bes Leoparten (im englischen Bappen) besubelt Spanien, euer Abler jage ibn bis zu ben Saulen bes Berfules. 3br fenb bie neuen Romer, ihr flegtet am Euphrat (?) und am Sajo. Siegt abermale, mas ibr fur meinen Rubm thun merbet, mirb emig in meinem Bergen leben." Un alle Corps, bie er mufterte, bielt er begeisternbe Unreben im Sipl von Boulogne. \*) Aber man be-

<sup>\*)</sup> Ein beutscher Augenzeuge beschreibt, wie Napoleon gegen bie Armee feine Arme ausgestredt habe. "Es war Jupiter, ber seine Nechte burch bie Unendlichkeit und bei fich selber schwort."

mertte, bag fein Geer fruher weniger Aufmunterung beburft unb

Die Spanier waren froh und stolz, ben Feind bis an die nördlichen Grenzen ihres Landes zurückgedrängt zu haben, versahen sich aber eines neuen noch gewaltigern Angriss und neigten sich mehr als disher zu gemeinsamen Maßregeln. Da sie wieber im Besit ber Hauptstadt waren, wählten sie am 25. Sept. zu Aranjuez eine neue Centraljunta, größtentheils aus Mitgliedern der einzelnen Provinzialjunten zusammengeset, an Jahl anfangs 24, später 35. Der achtzigjährige Graf von Florida-Blanca wurde ihr Präsibent, aber damals schon trat eine jugenbliche Opposition aus, deren Wortsührer Jovellanos war, der erste Keim zu dem später in den Cortes hervortretenden Gegensat. Die Alten wollten nur die Rechte König Ferdinands VII. wahren und in Verfassung und Verwaltung nichts ändern, die Jungen aber wollten die Rovolution benutzen, um manches Alte für immer abzuschaffen und Neuerungen einzusühren.

England murbe freudig bewegt burch bie Ereigniffe in Spanien und erfannte febr richtig, bag Dapoleon fich felber bier eine unbeilbare Bunbe gefdlagen babe. Allein England ließ fic von feinem Enthufiasmus binreigen, es berechnete und ftrengte fich nicht übermäßig an. Es lag ibm junadft nur baran, ben unermeglichen Bortheil auszubeuten, ben es burd ben ibm jest geöffneten freien Sanbelsverkehr mit ben fpanifchen Gafen in gang Mittel - und Subamerita erlangt batte. Die fpanifchen Colonien batten fic nämlich einmuthig fur bas Mutterland gegen Napoleon erflart und baber bie Englanber als Bunbesgenoffen anerkannt. Der freie Sanbel mar fur bie Colonien vortheilbaft, mabrent fie fruber, fo lange England ibre reiden Schiffe wegnabm, Noth gelitten. Die Englanber verfehlten nicht, fie unter ber Sanb zu bearbeiten und fle in bem Bebanten zu beftarfen, jest fen ber Augenblid gefommen, in welchem fie fich gleich ben norbameritanischen Freiftaaten, für unabhangig erflaren tonnten. Diefe auf bie mobifeilfte 2

ben größten Bortheil bringende Bolitif in Bezug auf Mittelund Sübamerika lag ben Engländern nun mehr am herzen, als große Opfer in Spanien selbst aufzuwenden, um Rapoleon zu bekämpfen.

Rur im tonigliden Saufe regte fic bas alte Blut ber Belfen und wollte ber Rramerrolitif eine bervifde entgegenfeten. Aber vergebens. Dalromple batte megen ber ungefdicten Cavitulation bas Commando verloren. Der herzog von Dorf, Sohn bes Ronigs, munichte als belb und Befreier in Spanien auftreten gu tonnen, aber er batte fic in feinen fruberen Relbzugen nicht fabig erwiefen und immer Unglud gebabt. Man migtraute auch feiner Berrichfucht. Gin foniglicher Bring an ber Spite eines Beeres, wenn flegreid, batte bie Freiheit Altenglands gefahrben fonnen. Ueberhaupt mar bie Dacht nicht bei bem Ronig noch bei feiner Ramilie, fonbern bei ber Ariftofratie. Dorf erhielt nicht nur fein Commando, fonbern wurbe aud auf alle Art verhöhnt. Dan rietb. Dorts Ernennung zum Dbergeneral in Spanien nur als Rriegslift zu benuten, benn wenn Rapoleon boren murbe, er babe es mit Mort zu thun, werbe er viel weniger Truppen ichiden. Bellesley mar noch zu jung, man mabite baber ben General Moore jum erften Befehlshaber, beffen 11,000 Dann unterbeg in Corunna gelandet maren und fic mit ben Truppen in Bortugal vereinigen follten.

Auch Romana kam glucklich im Norben Spaniens an und vereinigte fich mit Blake. Castannos rieth zur Borsicht, er sah voraus, baß Napoleon mit ungeheuren Streitmassen auftreten würde, zog baher einen ausweichenben Bertheibigungskrieg, ber ben Felnbermübe, zerstreue und in Einzelkämpsen erschöpse, ben Felbschlachten vor, die man verlieren wurde. Balafor aber und die meisten andern Generale theilten den blinden Muth der Nation und hielten den Rückzug für eine Schande. Nun mußte auch Castannos nachgeben. Aber man hatte im Lauf des September und October versaumt, mit den Engländern verbunden einen großen Operations-

plan zu entwerfen und ließ fich von Rapoleon überraschen, bem nichts gelegener kommen konnte, als bie zu weit vorgeschobenen heertheile ber Spanier einzeln zu zermalmen.

Rapoleon fant, ale er an ben Byrenaen anfam, eine Menge Unordnungen im Beerwefen, bie ibn beftig ergurnten. Er batte ausbrudlich befohlen, fur qute Ueberrode, Soube und Maultbiere au forgen, welche feine Solbaten in bem unwegfamen Spanien am notbiaften batten; aber man mar feinem Befehle nicht nachgetommen und batte große Summen fur minber wichtige Unichaffungen veridwenbet. Es war bas erftemal, bag bie Bertzeuge feines Billens zu erichlaffen ichienen, bie Raber feiner großen Dafdine nicht mehr rafd und regelmäßig liefen. Wie vieles verftimmte ibn bamale! Der unnaturliche 3wang, ben er fich in Erfurt batte anthun muffen, um Alexander zu ichmeicheln; bie Unpopularität ber neuen Truppenaushebungen; Die fichere Ausficht auf unermegliche Sorgen und Opfer, bie ibn ber fpanifche Rrieg noch toften murbe. Er batte inbeg fo große Streitfrafte gusammengebracht. bağ er boffen burfte, ben Spaniern idredliche Solage zu verfeten und ben Rubm feiner Baffen vollftanbig berzuftellen. Er befahl feinen Maricallen, fich von ben friegeluftigen franifchen Beeren überflügeln zu laffen, um fie befto fichrer abichneiben und vernichten gu fonnen. Der unverftanbige Gifer ber Maricalle vereitelte biefen flugen Blan, inbem fie in ber Nabe bes Feinbes nicht mehr an fic zu balten muften. Inbef mar ber Erfolg ber nämliche, benn auf allen Buncten ftoben bie fpanifchen Beere vor ber Uebermadt und glangenben Sactif ber frangofifden Marfcalle auseinanber. Schon am 26. October warf Maricall Rep Caftannos' Borbut von Logronno gurud, vom 30. Oct. bis 7. Mov. folugen Lefebore und Bictor auf bem rechten Flügel bas Rorbbeer unter Blate und Romana in wieberholten Gefechten bei Balmafeba qurud und brachten ibnen am 11. und 12. eine fowere Rieberlage bei Efpinofa bei. Beffieres im Centrum ichlug am 10. ben fpanifden General Belveber, ber ju Caftanno" Sauptbeer geborte.

bei Samonal und brang mit ben Fliebenben noch am gleichen Tage in Burgos ein. Alle Einwohner floben, bem Gemetel folgte Blünberung. Am 22. fiel Marschall Lannes auf bem linken Flügel mit überlegener Macht bei Aubela über Castannos und Palafox her und erfocht einen glänzenben Sieg. Die spanischen Geere waren burch biese wenigen, aber gewaltigen Schläge so zerrüttet, baß sie Mabrib nicht mehr retten konnten. Die Gentraljunta entstoh.

Napoleon felbft ging am 8. Nov. über bie Bibaffoa, ben Grenzfluß im Weften ber Byrenaen, und traf am gleichen Sage foon bei feinem Bruber Jofeph in Bittoria ein. Am 10. fam er noch mitten in ben Tumult von Burgos. Sier blieb er einige Tage, um ben nadrudenben Armeecorus ibre Richtungen anzumeis fen, bie beffegten Reinbe verfolgen und bas englijde Beer unter Moore recognosciren und mo moglich abidneiben zu laffen. Dann brach er auf, ließ am 29, ben Baf von Somafferra ffurmen, mobei bie Bolen unter Rrafinsti Wunder ber Tapferfeit verrichteten und zog gegen Dabrib, mo er am 2. Dez. als bem Sabrestage feiner Rronung eintreffen wollte. Aber bie Dabriber batten feine Luft, ibn icon an biefem Tage einzulaffen, zu feinem großen Berbruff, meil er abergläubig an ber Tagmablerei bing und bie Saupt ftabt, in ber fein Bruber friedlich refibiren follte, boch nicht mit Sturm einnebmen wollte. Die Stadt wimmelte von fangtifchend Landvolt, meldes fich nicht ergeben wollte, überall Berrath wit terte und beghalb auch ben alten General Barales ermorbete. Erfe als Navoleon bie Stabt von verschiebenen Geiten angriff unb bent Bertheibigern einen Begriff von ber Heberzeugungefraft feiner Roc nonen beibrachte, gelang es bem Commanbanten Morla (bemfelber ber bie Cavitulation von Baylen gebrochen batte), bie Butbenber zu besserer Einsicht zu bringen. Morla ging felbst zu Rapoleow binaus, um fich nur noch ein paar Sage Beit zu erbitten, binnen beren er bie Leute vollents berubigen wollte. Aber Ravoleon wath ihm in gurnenben Worten fein fruberes Benehmen gegen Dubont por und ließ ibm nur noch Krift bis zum anbern Tage. In ber Racht nun gelang es, bie Bertheibiger Dabribs gum Abmarich gu bemegen , bamit bie Stabt nicht zu Grunde gerichtet murbe. 2m 4. zogen bie Krangofen ein, obne Rache zu nehmen, wie im Rrieben. Rapoleon felbit tam nicht in bie Stabt, fonbern blieb auf einem Lanbbaufe, erließ aber fogleich eine Broclamation und brei Decrete. In ber erften fagte er bem fvantiden Bolfe: "ibr verbienet barte Bestrafung, aber ich werbe Gnabe üben. 36 mill felbit loben, mas Sochbergiges in euren Unftrengungen gegen mich gelegen febn mag. Aber ibr mußt einfeben, in welcher Taufdung ibr befangen maret. Berfagt euer Dbr ben giftigen Buflufterungen Englands und vertraut euch mir, ber ich ben Billen und bie Dacht babe, euch gludlich, euch groß zu machen." Bon ben brei Decreten bob bas eine bie Inquisition, bas andere zwei Drittel aller ivantiden Rtofter auf und verlieb bas britte eine allgemeine Amneftie, von ber nur gebn Berfonen, Die eifriften Mitalieber ber Sunta. ausgeschloffen blieben.

Charakteristisch erscheint die Umsicht, mit der Napoleon mitten unter wichtigern Geschäften den Nugen nicht vergaß, den die französische Industrie aus Spanien schöfen konnte. Er ließ ungeheure Rassen der berühmten seinen Wolle Spaniens, die er in Burgos, Santander zc. aufgehäuft fand, im Werth von 50 Millionen, nach Krankreich schaffen und hosste bald doppelt so viel nachzuschieden. Die entslohenen Besiger sollten, wenn sie zurückehrten und beweissen könnten, daß die Wolle nicht den Engländern gehöre, entschäsdigt werden. Napoleon ließ dabei den Lyonern sagen, sie sollten diese Wolle kaufen, verarbeiten und auf die deutschen Märkte schieden, um sich bort reichlich bezahlt zu machen. Auch ließ er 20,000 Merinoschase, die dem herzog von Infantado gehörten, nach Frankreich schieden.

Erft am 22. Dez. hielt Joseph seinen feierlichen Ginzug in Mabrib, nachbem Napoleon veranstaltet hatte, bag man um feine Burudtunft bitte. Dem entsprach auch am folgenben Lage ber

Eib, ben ihm 28,700 Bürger von Mabrib leisteten, bie man burd Drohungen und Versprechungen bazu bewogen hatte. Das alles wurde bem Lande und Europa laut verkündet, um zu beweisen, welchen festen Boben die neue Regierung gewonnen habe. Dennoch gelang es nicht, ein heer von Spaniern in Josephs Golbe zu errichten. Napoleon befahl, alle Ausländer, die seit längerer Zett in Spanien bienten, in ein Regiment royal-étranger zu sammeln und ein anderes aus reinen Spaniern zu bilden, aber die letzern gaben sich nicht dazu her und Joseph bekam wohl ein Gesolge von spanischen höflingen und Beamten, aber nicht von spanischen Gelben.

In ben geschlagenen spanischen heertheilen herrschte unbeschreibliche Verwirrung. Die Uneinigkeit ber Generale, die Wuth und Unbotmäßigkeit des Volks vergrößerten noch die Uebel den Niederlagen. General San Juan wollte Madrid retten, kam abet zu spät und wurde von seinen eigenen Soldaten zu Talavera ermordet. Ein anderer General von Castannos' heer, Grimarest, wurde am 8. Dezember bei Santa Cruz de la Zorga von den Franzosen unter Montbrun geschlagen. In Ciudad Real, Malagon und Bajadoz wurden abermals alle Anhänger Godops ermordet. Das Unglück führte fast überall die Anarchie zurück. Die Centraljunta floh nach Sevilla. Castannos legte sein Commands nieder.

Napoleon richtete fein hauptaugenmerk auf Moore, ber von Lissabon ausgeruckt mar und sich mit ben zu Corunna gelandeten Aruppen unter Baird in ber Gegend von Leon, jest 25,000 Mann ftark, vereinigte. Unter ihnen befand sich die tapsere hannoversche Legion. Auch Romana mit noch 8000 Mann stieß zu ihm. Im Begriff über ben Maricall Soult berzusallen, \*) ber ihm mit nur

") Beamish in f. Geichichte ber beutschen Legion ergablt Theil I. C. 166, in einem bamaligen Borpoftengesecht batten bie hannoverschen Sufaren unter Major Linfingen in ber Bonne, endlich nach fo langem harren einmal am bie Frangosen ju geratben. mit folder Furie eingehanen, bef

18,000 Mann beobachtete, erfuhr Moore, bag Mapoleon bereits felbit mit ben Daridallen Den und Beffieres tame, um ihm ben Rudzugemeg zum Deere abzuschneiben, burfte fich nun feine Stunbe mehr mit Soult aufbalten und begann augenblidlich ben Rudena nach Corunna am b. Weihnachtsabenb. Napoleon fam erft am Reufahrstage 1809 mit 70,000 Mann in Aftorga an, mar febr argerlich, bag Moore ibm entschlüpft feb und überließ Soult und Ren beffen weitere Verfolgung. - Moore litt auf feinem Rudeng große Roth, benn es fehlte feinem Deer an Lebensmitteln. bie Solbaten mußten wegnehmen mas fle fanben. Soult ftrengte alle Rrafte an, ibn noch zu erreichen, aber feine Borbut murbe am 29. bei Benavente, wo General Lefebvre-Desnouettes in Gefangenicaft fiel. und am 3. Jan. auf ben Gohen von Cagabetos von ibm gurudgefdlagen. Um 5. rubte Moore bei Lugo aus, ebe Soult mit feiner Sauptmacht berankommen konnte, benutte aber bie nachfte Racht, weiter ju gieben, indem er feine Wachtfeuer brennen ließ, als ob er noch ba mare. Um 11. fam er gludlich nach Corunna und betrieb bie Ginichiffung auf ber bereit gehaltenen englischen Aloite. Che er aber bamit fertig mar, fam Soult vor ber Stabt an und eröffnete ein morberifches Feuer. Moore folug ibn auch biesmal mit größter Sapferteit jurud und erlebte noch, tobtlich von einer Rugel getroffen, feinen Sieg, am 12. Auch Bairb verlor einen Arm. Die Frangofen waren nicht mehr im Stanbe, bie vollftanbige Ginichiffung ber Englander zu binbern. Romana batte fic nach Afturien gewandt. Soult befeste Corunna und Kerrol.

Napoleon felbit febrte nicht nach Mabrid gurud, fonbern ließ

<sup>&</sup>quot;Arme abgehauen, mehreren feindlichen Reitern die Köpfe bis auf ben Raden gespalten wurden" 2c. Die Legion that während dieses und der solgenden Feldzüge in Spanien Bunder der Tapferkeit und wurde von den Engländern fehr hoch gehalten. Ihre berühmtesten Ansührer waren die Generale und Obersten von Alten, Linfingen, Arentschild, Langwerth, von der Decken, Hinüber, Ompteda 2c.

<sup>28.</sup> Menzel, 120 Jabre. III.

feinen Bruder Joseph nach Ballabolib kommen, wo er von ihm Abidieb nahm, benn feine Rudfebr nad Frankreich mar bringenb notbig geworben burd bie idlimmen Radrichten, bie er aus Mien und Baris erhalten hatte. Defterreich nämlich brobte mit einem neuen Rriege, in ber hoffnung, Napoleon merbe in Spanien au tief verwickelt und nicht im Stanbe feyn, ibm binreichenbe Streitfrafte entgegenzuwerfen. In Baris felbit aber mar, wenn auch in gebeim, eine ibm febr ungunftige Stimmung eingetreten, inbem überall bie Rurcht aufgetaucht mar, er werbe burch feine unerfattliche Rriegsluft bas Land ericobrfen und in großes Unglud fourgen. Je beffer er mußte, wie febr biefe Beforgniß begrundet fen, um fo unertraglicher mar es ibm, ben Glauben an feine Unfeblbarteit und bie ftolze Ruverficht auf fein Glud erschüttert zu feben. Wenn er in bellem Born nach Spanien gefommen mar, mutbenb über bie Richtvollziehung feiner flaren Befehle, fo verließ er es mit noch viel boferer Galle. Ein Theil feiner alten Garbe, ben er in Spanien gurudließ, hatte gu murren gewagt. Diefe Rerntruppen wollten ibm viel lieber nach Deutschland folgen ober in Baris auf ihren Lorbeern ruben, als fich in Spanien von Strapagen aufreiben ober in einem ruhmlofen Rriege mit emporten Bauern niebericbiefien laffen. Wenn feine beften alten Truppen fo bacten, welches folimme Beispiel fur bie jungen Confcribirten und fur bie Rheinbunbstruppen! Napoleon gerieth baber in unbeschreiblichen Born, ließ jene Batgillone ber Barbe in Ballabolib unter Bewehr treten und ichritt an ihren Reihen vorüber mit töbtlichen Bliden. Enblich rif er Einem bas Gewehr aus ber Sand, jog ihn aus ber Reihe heraus, bonnerte ihn an: "Elenber, bu verbienft, baß ich bich niebericbiefien laffe." ichleuberte ibn mieber gurud und fagte gu ben andern: nich weiß, ihr wollt nach Baris gurud gu euern Weibern, aber martet, ich will euch noch achtzig Jahre unter ben Baffen festhalten."

Rach Napoleons Abreife blieb Joseph in Mabrib, unter bem Schut gablreicher frangösischer Aruppen. Als Majorgeneral hatte

er sich ben alten Marschall Jourban ausgebeten, ber ihn schon nach Reapel begleitet hatte, aber nicht viel Autorität über die jüngern und siegreichern Marschälle besaß. Da diese letzteren sich nach verschiedenen Richtungen ausbreiteten, um die einzelnen Provinzen Spaniens zu bezwingen, konnte jeber so ziemlich selbständig handeln. Trot der zerschmetternden Schläge, die Napoleon gegen die sämmtlichen Geere der Spanier und Engländer geführt hatte und trot der Unterwerfung Madrids blieb das Bolk in den Provinzen ungedeugt und wehrte sich mit unglaublichem Muthe. Wir müssen diese höchst verwickelten Kämpse wieder in lokale Gruppen abtheilen, um den Ueberblick nicht zu verlieren.

3m Ruden ber Sauptftabt bilbete Saragoffa noch immer ben Sauptbeerb bes Wiberftanbes. Dabin batte fich Balafor nach ber Nieberlage von Tubela gurudaegogen und mar auf bie bartnadigfte Bertheibigung gefaßt, indem er icon vorber bie Stabt viel ftarter ale vorber befeftigt batte. Napoleon aber leate nerabe auf bie Eroberung Saragoffas ben größten Werth, weil ber Stolk ber Spanier bauptfachlich an biefem Namen bing. Er manbte alfo zwei gange Armeecorps unter Moncen und Mortier bagu an. welche 35,000 Mann ftart icon am 20. Dezember vor Saragoffa eintrafen. 3br erfter Unlauf murbe fraftig gurudgetrieben, es mußte baber langfam eine formliche Belagerung eingeleitet werben. Bu Renighr 1809 übernahm gunot ben Oberbefehl und ließ vom 10. an bie Stadt fo beftig bombarbiren, bag bie Einwohner nicht mehr in ben Saufern bleiben fonnten, fonbern in bie Reller fluchten mußten, wo bie bumpfe Luft balb Rrantbeiten erzeugte. Aber auch bie Belggerer batten viele Blagen auszufteben, inbem ringsum bie Bauern fich erhoben, ihre Bufuhren megfingen und felbft bei Alcanniz einen Maffenangriff aushielten, wobei bie Frangofen 400 Mann verloren. Am 22. Jan. erfchien Lannes, bem Junot bas Commando abtrat. Junot zeigte nicht Gifer genug und ichien von feinem Liffaboner Unfall etwas gebrudt zu fenn. Lannes bagegen war einer ber eifrigsten Schuler Napoleons, ibm grenzenlos ergeben, und bei fanfter und gefälliger Miene boch furchtbar und unbarmbergig im Rriege, baber man ihn ben Alax ber Armee nannte. Bon nun an erreichte ber tagliche Rampf um bie Stabt bie boofte Erbitterung. Unaufborlich wechselten Angriffe und Ausfälle unter fortbauernbem Donner ber Beidune. Lannes konnte tros feiner Uebermacht nicht in bie Stabt bringen, bis er gu Dinen bie Auflucht nabm; aber Balafor ließ wieber Begenminen legen und ber Rampf muthete über und unter ber Erbe rings um bie Stabt. Rach und nach brangen bie Frangofen vor und gerftorten ein Rlofter, ein Saus nach bem andern, mabrend fich im nachften bie Spanier immer noch aufs verzweifeltfte mehrten. Tagelang murbe um ein einziges Saus gefämpft. Unter ben Ginmobnern in ben Rellern aber nahm bie Seuche fo überhand, bag taglich 3-500 Menschen ftarben, beren Leichen bie Luft verpefteten. Lannes glaubte, bie Noth murbe bie Bertheibiger murbe gemacht baben und ichidte einen Barlamentar, aber Balafor aab ibm feine Antwort und führte ibn nur in bie ichwarz ausgeschlagene Rirde, in ber bie Einwohner ihr eigenes Seelenamt borten. Enblich fiel auch ber größte Theil ber ftreitbaren Mannichaft im Rampf ober erlag ber Seuche, es waren nur noch 4000 Mann unter ben Baffen und am 19. Februar wurde Balafor felber tobtfrant. Damals waren aber auch bie Frangosen bermagen burch ben Tob gelichtet und ermubet, bag Lannes bas gange Feuer feines Muthes bedurfte, fle immer aufs neue in ben Tob zu führen, ber fle unter ben Trummern ber Straffen erwartete. Seine Ausbauer flegte enblich, benn mabrend Balafor befinnungelos barnieberlag, cavirulirte ber für ibn befehlenbe Bebro Ric am 20. Rebruar. Aber bie Cavitulation, bie ben Einwohnern Siderbeit zugefagt, murbe in bem Augenblid gebrochen, in welchem bie muthentbrannten Arangofen fich in bie Stadt ergoffen. Alles, mas noch übrig mar, murbe geplunbert; viele Befangene murben ermorbet. Den ungludliden Balafor ichlebbte man gefangen nach Frantreid, mo er fich von feiner Rrantheit erholte und bis 1814 in Bincennes feft fag.

Rapoleon verbarg ihn im Dunkel bes Kerkers und hatte viel barum gegeben, auch feinen Ruhm vergeffen zu machen. Saragoffa hatte ben Franzosen biesmal 8000 Mann gekostet, von ben Einwohnern waren beinahe 54,000 umgekommen, bie meisten burch bie Seuche:

Im Muden von Mabrid und fogar bicht an ber frangofifchen Grenze mar auch noch Catalonien ungebeugt geblieben. Ein frangoffices Armeecorps unter Couvion St. Cor follte biefe Browinz unterwerfen und Dubesme in Barcelona fret machen. Schon am 7. Dov. begann bie Belagerung ber fleinen Reftung Rofas. beren Commandant Dbaly fich ritterlich mehrte, und erft am 5. Dez. zur Capitulation gezwungen murbe. Gin fleines ipaniices Beer unter Bives, bem fich Theobor Rebing untergeorbnet batte. fucte St. Cor bei Blinas aufzuhalten, erlitt aber eine Mieberlage, 16. Dez. Go gelang es St. Cor fic in Barcelona mit Dubesme ju vereinigen. Am 21. machte Bives noch einen Angriff, murbe aber nochmals gurudgefdlagen. Die Spanier felbft wollten ibn umbringen und er entfam mit Noth. Rebing übernabm für ibn ben Oberbefehl und behauptete fich zu Tortofa, wo er fich mit Freiwilligen aus bem Guben verftarfte. Auch ber Marquis be Lagan fam von Girona, wo er fich bisber behauptet, mit 6-7000 Mann zu ihm und weil Saragoffa bamale fic noch bielt, wollten fle eine Schlacht magen, um im Ralle bes Sieges biefer Stabt au bulfe zu kommen. Aber St. Cpr war machfam und vereitelte Rebings hoffnung burd einen Sieg über benfelben bei Balls, unfern von Tarragona, 25. Rebr. Dennoch unterwarf fich Catalonien keineswegs, fonbern bie Somatenes und bie f. a. Miguelets (bemaffnete Rreiwillige) thaten ben Rrangofen überall Abbruch, inbem fie Banben bilbeten und im Ruden bes Reinbes ichwarmten. Diefer fleine Rrieg rieb bie Rrafte ber Frangofen einzeln auf, zwang fie, immer in großen Corps beifammen zu bleiben, erichwerte ibre Berbindung und ärgerte und entmuthigte fle unbeschreiblich. Der Solbat mar in feinem Quartier, auf feiner vereinzelten Senbung feines Lebens ficher und konnte fich nirgends gehörig erholen ober mit ben Einwohnern befreunben.

Auf bem Wege zwifden Mabrib und Balencia in ber fruber icon graufam ausgeplunberten Stabt Cuenca batten fic Trummer ber gefdlagenen fvanischen Beere unter Benegas gesammelt, gegen melde ein frangoffices Armeecorps unter Maricall Bictor marfdirte, bei bem fich auch eine Divifion Rheinbunbstruppen befanb. \*) In ber blutigen Solacht bei Ucles unterlagen am 13. Jan bie Spanier ber Uebermacht, bier aber übten bie Frangofen noch argere Greuel als je zuvor. Die ungludliche Stabt Ucles murbe geplündert, eine Anzahl von 69 Ebelleuten aus ber Mancha. Briefter und angesehene Burger graufam ermorbet, 300 Frauen und Junafrauen entkleibet, wie Schafe eingepfercht und geschanbet. alle Monde, bie ben Siegern in bie Banbe fielen, wie Bferbe angeschirrt und als Laftibiere gebraucht, um bie Beute fortzuschleb-Das fvanische Landvolf rachte fich burch bie araufamfte (Ermorbung ber gefangenen Frangofen und Deutschen. Die lettern. bie bisber noch feinen Theil genommen an ben Schanblichkeiten ber Kranzosen, wurden nun auch erhittert und als fie im Rebruge bas tapfer vertbeibigte Stabtden Arengs einnahmen, begann querft bie beutiche Reiterei jenes Beispiel ber Greuel nachzuahmen. \*\*) Mittlerweile mar auch ein Armeecorps unter Sebaftiani in Eftremabura eingeruckt, bem es gelang, ein fvanifches Geer unter Cartaojal bei Mubela zu folagen und fich fobann mit Bictor zu vereinigen, um ein neues von Cuefta aufgebrachtes fpanifches Beer gu übermältigen. Das geschab bei Debellin, 28. Marg. Spanier felbst gestanben ein, in biefer morberischen Schlacht 10.000

<sup>\*)</sup> Darunter auch ber babifche Hauptmann Rigel, ber biefen Felbzug treu und ausführlich beschrieben bat.

Die Frevel der Frangosen in Ucles hat Rocca, die in Arenas Risgel beschrieben. Der lettere fagt: "Wie sie ba ftanden, diese uniformirten Buben, mit teuflischer Freude auf den weinrothen Gesichtern, ungerührt vom Geheul der Ungludlichen."

Tobte und Berwundete verloren zu haben. Das Schlachtfelb bot einen schauberhaften Anblick bar, indem die heiße Sonne des Sübens die Leichen schnell in Berwefung übergehen machte und die verwundeten Spanier, welche die Sieger liegen ließen, hülflos verschmachteten. Aus Mitleib schosen die Deutschen manchen von ihnen todt. \*) Bictor und Sebastiani sollten nach Portugal vorbringen, um sich hier mit Soult zu vereinigen, der von Norden her in dieses Land eingebrungen war, aber sie wurden zum Rückzung gezwungen burch Umstände, die wir sogleich erfahren werden.

Rach ber Einnahme Corunnas in Galicien batte fich Reb aeaen Romana in Afturien, Soult aber nach Bortugal gemenbet. Rep blieb in ben labprintbifden Gebirgen jener Begend gleichfam fteden und vermochte trot feines Rriegsgenies ben gewandten und bier einbeimischen Geanern nichts anzubaben. Bon allen Seiten ftanben bie Bauern auf und bilbeten f. g. Guerillas (Banben), bie ben Frangofen feine Rube liegen. Go im nördlichen Afturien bie Banbe unter Duiroga, im fühlichen eine andere unter Ballefteros, ber am 6. Rebr. einen fleinen Sieg erfocht. Als Men enblich am 19. Mai bis nach ber affurifden Saupftabt Dviebo porbrang, ließ er biefe Stabt brei Tage lang plunbern. 3m Ronigreich Leon, fublich von Afturien, trat ein gewiffer Borlier, gubenannt Marquefito, weil man ibn für einen Bermanbten Romana's bielt, als glücklicher Suerillaführer auf und nahm zu Aguilar be Campo 400 Frangofen gefangen. Ein vierter, Echavarri, murbe in ben Gebirgen von Biscaja gefangen und zu Bilbao bingerichtet, im Marg. In ber Gegend von Segovia machte fich ein fünfter, Martin Diag, unter bem Namen Empecinado bamals guerft berühmt. Chen fo ein fechster, ber Pfarrer von Billopiabo. Geronimo Merino. An biefe Namen fnüpfte fic nach und nach bober

<sup>\*)</sup> Dem einen hatten bie Ameisen schon bie Augen halb verzehrt. Ein anderer, bem bie hande abgehauen waren, hatte beide hande aus bunger aufgegeffen. Bahllose Raubvogel bebeckten bas Leichenfelb und lauerten auf bie noch Lebenben.

Muhm, zum Beweise, wie wirksam ber Guerillakrieg mar, ber ben Franzosen ungleich mehr Schaben that, als ber Wiberstand, ben iste in großen Schlachten fanden. Die Guerillas waren überall und nirgends, erschienen unversehends und verschwanden wieder. Die Nüchternheit, Gewandtheit und zähe Ausdauer des spanischen Landmanns machte ihm möglich, bei der schmalsten Kost die längsten Märsche zu machen und jede Strapaze zu ertragen. Auch die von Soult in Gallicien zurückgelassenen französischen Besatungen hatten viel mit den Volksaufkänden zu schaffen, die von Romana organisist wurden. Soult hatte Vigo besetzen lassen, das aber von den Spaniern unter Murillo am 28. März wieder genommen wurde. Er hatte den General Maucune nach St. Jacob geschickt, der aber am 23. Mai von den Spaniern unter Carrera bei Estrella geschlagen wurde.

Marfcall Soult felber mar foon am 10. Mars mit 21.000 Dann in Bortugal eingeruckt. Gin fleines portugiefifches Deer unter Frepre jog fich vor ibm gurud. In Braga aber murbe biefer Beneral vom Bolfe gezwungen, Stand zu balten, obgleich ex ju fomad mar, um ber liebermacht miberfteben ju fonnen. 216 er bies erflarte, murbe er ermorbet, ber Baron von Gbben aberber ihn erfette, bei Carvalho gefdlagen und barauf Braga vor ben Frangofen eingenommen, am 20. Coult rudte fobann unaufbaltfam vor Oporto, eine offene Stabt, bie feiner langen Bettheibigung fabig mar. Der Bijcof, ben bisber bas Bolt gelettet batte, machte fic beimlich bavon, bas Bolf aber mehrte fic E=1 blinder Wuth. Rechtent brangen bie Frangofen in bie Stabt ur richteten auf bas über bie Schiffbrude fliebente Bolf ein gratsfames Rartatidenfeuer, meldes 3-4000 Menfchen tobtete. In bet Ratbebrale vertbeitigten fic 200 Portugiefen, bie feinen Barbo annehmen wollten, bis alle gefallen maren. Die Stabt murbe a pluntert, am 23. Run follte Coult unverzüglich gegen Liffabo vorruden, ganberte aber, weil er erft Radridten von Bictor me Sebaftiani abwarten wellte, bie aus Gftremabura fommenb fid m &# ihm vor Liffabon vereinigen follten. Allein hielt er fich noch für zu fcwach und war burch bie Aufftanbe in feinem Ruden beunrubiat.

In Liffabon hatte unterbeß seit Junots Bertreibung eine Junta im Namen bes Königs Johann regiert und ber englische Lord Beressord die portugiesischen Truppen sleißig eingeübt, die unter General Silveira bereits 20,000 Mann start waren. Gleichwohl würden sie vielleicht der Uebermacht und dem Genie Soults unterlegen sehn, wenn dieser Marschall nicht so lange unthätig in Oporto verweilt hätte. Am 22. April landete Arthur Welleslen mit 20,000 Engländern in Lissadon und war nun, mit Silveira vereinigt, dem französischen Marschall weit überlegen, der daher schleunig seinen Rückzug antrat. Aus demselben Grunde zogen sich auch Bictor und Sebastiani zuruck.

Indem Belleslen jum erstenmal unabhängig als Obergeneral auf der pyrendischen Galbinfel auftrat, begann eine neue Periode bes wundervollen Arieges in Spanien. Wir brechen baher die Erzählung hier ab, um fle fpater wieder aufzunehmen.

## Fünftes Buch.

Besterreichs lette Erhebung und Miederlage, 1809.

Man bat ben faiferlichen Geift in ber Wiener Burg niemals genügenb gnerkannt. Der lette beutiche Raifer, wenn auch lange burd Thugut irre geführt, burd Unglud gebeugt und von benen. bie er zu Berfzeugen mabite, im bergebrachten verfnocherten Soffriegerathefpftem ichlecht bebient, fand bod im Gefühl feiner angebornen Burbe und ber auf ihm rubenben majeftätischen Trabition eines taufenbiabrigen Reiches ben Muth und bie Rraft, immer und immer wieber bie Doppelabler auf feinen Fahnen zu entfalten und in hundert Schlachten beffegt, zum hundertunderftenmal wieber geruftet auf bem Rampfplat bagufteben, gab, unermubet, vertrauensvoll, gang fo wie bas eble Bolf ber Spanier. Und zwar in gang Deutschland er allein, ebe noch bas gemeine Bolf in gleicher Treue' und Sapferteit fich erhob und lange bevor bie gebilbeten Claffen als Nachzügler bes Batriotismus fich enblich auch befannen. Die Befdictidreiber baben burdaangig einem erft unter bem neuen Minifter Grafen Stabion fich bilbenben gebeimen Bunbe von englifden Emiffaren, verfolgten Breugen, vertriebenen beutiden Reichsfürften und Grafen ac. ben Auffdwung in Defterreich im Jahre 1809 jugefdrieben und ben Raifer babet ale einen Strobmann gebacht. Aber mas hatte jene gegen Napoleon verschworene Ariftotratie vermocht, wenn Raifer Frang nicht gewesen mare?

Der Gebante bes Krieges von 1809 ging gang einfach vom Raifer aus und war nur bie Confequeng bes bisberigen Spftems. Defterreich hatte auch früher immer von neuem Rrieg angefangen, sbald es fic nur einigermaßen von seiner frühern Nieberlage erbolt batte. Diesmal aber tam ibm zu Statten, bag Rapoleon tef verwidelt war in Spanien, alfo mahricheinlich nicht Streittifte genug in Deutschland murbe verwenden fonnen. Auch mar n boffen und wollte man babin zu wirken fuchen, bag fich im butiden Bolfe ein eben folder Beift entgunbe, wie im fpanifchen. Diefe naturlichen Grunbe und ber lebbafte Rufpruch Englands bewogen ben Raifer Frang, ben in Spanien beschäftigten Beeren Da-Moleons eine gefährliche Diversion im Rucken zu machen und mit Am Rraften, welche ber öfterreicischen Monarchie noch übrig ge= Wieben maren, ben Rrieg wieber angufangen. Dazu gefellte fich wohl bie Beforgniß, Napoleon möchte im Bunbe mit Rußbe, wenn er Spanien völlig übermunben baben murbe. Defterwie und Breugen noch mehr fcmachen und erniebrigen. 3mar Raifer Alexander ju Erfurt verfprochen, er wolle Defterreich sreußen in Napoleone Abwefenheit buten, aber Raifer Frang wit wohl, bag fich bie Ruffen allein nicht in Untoften fegen wien, um ibn gu befampfen. Gin mechfelfeitiges Berfleifchen haffen und Defterreicher zu Gunften Napoleons war gegen bie Built nicht nur Defterreichs, fonbern auch Ruglands. Alexanber baber zwar im Bunbe mit Rapoleon und bekampfte bie Mareider, aber ohne Energie. Mur infofern icabete er Defterichr, als er Breugen verhinderte, fich bamals icon an Defteranzuschließen. Wenigstens entschuldigte fich Friedrich Bil-L. gegen Frang mit ben Berpflichtungen, bie er gegen Alemer eingegangen fen.

Die oben bezeichnete ariftofratifche Flüchtlingspartet genog ba-

feine Sanblungsweise einen bestimmenben Ginfluß zu üben. In ber einzigen Begiebung, in ber fie ibm batte mirtfame Rrafte leiben fonnen, erwies fie fic obnmadtig, fofern fie namlich meber Rufiland noch Breugen, noch bie Bevolferungen bes Abeinbunbes gum Rampfe gegen Navoleon bewegen fonnte. Un ber Spite jener Bartel ftand ber vertriebene Rurfurft Bilbelm von Geffen und ber vertriebene Bergog Wilhelm von Braunfdweig (Sobn bes bei Auerftabt gefallenen Fürften), welcher fich in fein ichlefisches Dinorat Dels gurudgezogen batte, jest aber nach Bobmen ging, um unter Defterreichs Sout Truppen ju werben, mit benen er fein Beimathland wiebererobern wollte. Ferner ber Graf von Wittgenftein, pormaliger preufischer Befanbter in Caffel, berfelbe, an ben' Stein ben verbächtigen Brief geschrieben batte; ber aus Breugen verbannte Minifter Stein felbft, ber fic nach Brag gurudgezogen, nachbem ibn Navoleon burch ein am 16. Dez. 1808 von Mabrib aus erlaffenes Decret als le nommé Stein in bie Acht erklart und Confiscation feiner Guter verfügt batte; bie altpatriotifchen hannöverschen Grafen Münfter und Wallmoben; ber gleichfalls hannoveriche, in Wien lebenbe Graf von Sarbenberg, ein in ber Gefellicaft lächerlicher und versvotteter Sonberling, ber unter biefer Maste bie gebeime Verbinbung zwifden Defterreich und England leitete. In England felbft gab es Manner, bie es fich zur eigenften Aufgabe machten, Napoleon gleichfam perfonlich zu befampfen und barin noch viel weiter zu geben, als bie englische Regierung. Sie wurden bauptfachlich gebraucht, um Rriege ober Emporungen gegen Napoleon auf bem Festland einzuleiten. Wie früher Sibnen Smith, fo jest Lord Stemart und ber unermubliche Robert Wilfon. Auch in Rufland gab es eine anfehnliche Bartei, welche bas Bundnif Alexanders mit Napoleon, wie vortheilhaft es auch ben ruffifchen Intereffen auf furze Beit war, boch balb aufgelost , munichte, um Rufland wieber in die Reihen ber Coalition eintreten zu feben. Der Corfe Bozzo bi Borgo, icon von feiner Beburteinsel ber ein Reiber und Tobfeind ber Bonaparte, mar als

Diplomat in die Dienste des Raiser Alexander gekommen und brannte vor Begierde, Napoleon zu stürzen. Ihm schlossen sich auch viele echte Russen im Geiste Suwarows an. Wie in England und Russand, so begte auch in Desterreich die stolze Aristokate ein Gefühl des Widerwillens gegen die Emporkömmlinge bes revolutionären Kaiserreichs im Westen. Endlich bezeugten ganz befonders die Frauen des Hoses und des hohen Adels in sämmtlichen Reichen des Westens und Oftens (Schweden und Polen ausgenommen) eine tiese Abnelgung gegen das neufranzösische Nittersthum und ihr Stolz beschämte die Männer, die sich so oft von Rapoleon hatten schlagen lassen. In Betersburg wie in Wien waren die Damen gleichsam in einer stillschweigenden Verschwörung gegen Napoleon, was hauptsächlich sein robes Benehmen gegen die Königin von Preußen verschuldet hatte.

Das Beispiel bes spanischen Bolks erwecke natürlicherweise bei ben Engländern ben Bunsch, die Deutschen möchten mit eben so viel Feuer gegen Napoleon aufstehen\*) und der Kampf möchte sich zur Energie eines Bolkstrieges steigern. Dem entsprach einigermaßen die Errichtung der Landwehr und der patriotische Ruth, mit dem die Unterthanen des Kaiser Franz zu den Fahnen eilten. Allein gerade in dem österreichischen Bölkergemenge war es überall nur die treue hingebung an das Kaiserhaus, welche die Ungarn, Böhmen und Croaten, wie die deutschen Desterreicher zum Kampf ansvornte. Die große Masse der nicht österreichischen Deutschen betheiligte sich nicht dabei und den Proclamationen, die man damals zum erstenmal ausstreute, um die deutsche Nation an ihre verlorene Ebre zu erinnern und die Unterthanen der Rheinbunds

<sup>\*)</sup> Der König von England fagte in feiner Thronrebe: "Wenn unter ben Staaten, welche noch eine zweifelhafte Unabhängigkeit von Frankreich besitzen, sich folche befinden, die zwischen der Gewißheit des Untergangs und der Gefahr einer rettenden Anstrengung noch schwankten, wurde die Ausssicht auf einen Frieden zwischen England und Frankreich nachtheilig auf sie wirsten und sie in ihren Entschließungen wankend machen."

fürften jum Aufftanb zu bewegen, feblte fomobl ber rechte Geift, ber fie batte bictiren follen, ale bas Dbr bei benen, welche fie gu boren bekamen. Der Raifer Frang felber enthielt fic, irgent eine iener Broclamationen zu unterzeichnen, wohl fühlend, bag bie Rheinbunbfürften auf bie Treue ibrer Untertbanen eben fo aut rechnen fonnten, wie er auf bie ber feinigen. Die Broclamationen maren baber auch ursprunglich nur auf bas von einem neuen und fremben Ronige beberrichte Weftvhalen und auf bie unzufriebenen Bevolferungen im norbweftlichen Deutschland berechnet, wie benn auch bas große öfterreicifde Geer aus Bobmen burd bie Mitte Deutschlanbs babin porgeben follte. Belang biefer Blan, errang man Bortbeile über Napoleon auf biefer Seite, fo fonnte man auch nachtraglich auf bie Gulfe Breugens rechnen. Als man aber bavon abfeben mußte und bie öfterreichischen Beere fich gezwungen faben, im fublichen Deutschland zu bleiben und gegen Bavern vorzuruden, erichienen jene Broclamationen freilich übel angebracht. Gie maren eine balbe und nitflungene Magfregel. Die beutiche Ration mar in ihrer Gesammtheit noch nicht fähig, bie ftolze Sprache zu verfteben, bie ihr gebot, bas auf ihr laftenbe Joch ber Frangofenberrfcaft zu zerbrechen, und am wenigsten unter allen beutiden Stammen mar es ber baverifche, weil er von jeber feinen Rurften treu war, welcher Bolitif fie auch folgen mochten, und zugleich von ieber bie Defterreider als Madbarn bafte.

Die Bolkstraft seiner eigenen Erblänber concentrirte Kaifer Franz auf eine sehr reelle Weise in seinen heeren, die er trot ber Schmälerung seines Ländergebiets in einer Jahl und Stärke aufbrachte, wie nie zuvor. Nachdem er lange vorher heimlich hatte rüften lassen, standen 176,000 Mann unter Erzherzog Karl an ber beutschen, 35,000 Mann unter Erzherzog Ferdinand an ber polnischen und 80,000 Mann unter Erzherzog Johann (ben brei Brübern bes Kaisers) an ber italienischen Grenze. Bon außen bagegen hatte Desterreich keine Hulfe zu erwarten, außer wenn es geslang, Norbbeutschland zu insurgiren, zu welchem Zwed bie Engs

lanber burch eine Landung in Golland bie Sand reichen wollten. Den größten Bortheil erkannte Defterreich barin, bag Napoleon ihm nur einen Theil feiner Streitkräfte entgegenwerfen konnte, ins bem ber andere und zwar ber größere in Spanien feftgehalten war.

Napoleon fab bas Bewitter in Defterreich auffteigen, batte bestimmte Nadrichten, bag es im Frühighr 1809 losbrechen merbe. und eilte baber icon im Januar aus Spanien gurud. In Frantreich felbft zeigten fich unter bem außern Geborfam, ber ibm ftlavifd geleiftet murbe, boch Symptome einer gebeimen Opposition. Das gemeine Bolf trauerte um bie ungebeure Menge von jungen Leuten, bie es bem unerfattlichen Eroberer zu feinen Schlachten liefern mußte. Auch bie Digbanblung bes Papftes hatte bei ben frommen Landbevolferungen angestoßen und bie Briefter erbittert. Die gebilbeten Claffen, bie Raufleute faben ben Frieben mebr als jemals in bie Ferne gerudt und mußten zu beurtheilen, in meldem Umfang bie Nationalfraft Frankreichs von bem enblosen Rriege verfolungen werben mußte. Die Fonde waren tief gefunten, tros aller fünftlichen Unftrengungen Naboleone, fie zu beben. Unter bie Großen bes Reichs tam eine ungewöhnliche Bewegung. Salleprand und Rouche, bisber Feinde, naberten fich, um fich zu verabreben, mas gefchehen follte, wenn Napoleon im Rriege umfame, eine Möglichkeit, bie in Spanien febr nabe lag, wo ber Fanatismus leicht eine Mörberhand gegen ihn bewaffnen fonnte. bie Marfchalle maren in einer unruhigen Stimmung. Sie glaubten ihr Berbienft gurudgefest, inbem Napoleon feinen unbebeutenben Brubern allein bie bochften Ehren ertheilte. Selbft Murat, obgleich als Napoleons Schwager Ronig geworben, bezeigte fic bod mit ber neapolitanischen Rrone nicht zufrieben, weil er bie spanifche mehr zu verbienen glaubte, ale Joseph. Auch Bernabotte blieb Napoleons beimlicher Keinb. Macbonald und Brune bemahrten, wenn fie auch Napoleon nie untreu murben, boch eine republifanifche Burbe. Welche hoffnungen man aber bereits auf bie Mifftimmung in ber Armee feste, bewies bie Berfcmorung bes

republikanischen Generals Malet, ber früher unter Moreau gebient hatte und beseitigt worten war, mit dem ehemaligen republikanischen Minister Servan und einigen andern, Lahorie, Guidal 2c. Diese Menschen wollten aussprengen, Napoleon sey in Spansen umgekommen, und die Republik proclamiren, an deren Spike ste Moreau aus Amerika berusen und für den einstweilen General Lecourbe den Oberbesehl über die Armee erhalten sollte. Sie hielten sur möglich, daß det der damaligen Stimmung ein solcher Streich gelingen könne. Man kam aber noch vor der Aussührung dahineter und warf sie ins Gefängnis.

Napoleon erfuhr bas alles noch in Ballabolib, maffigte fic aber und nahm nach feiner Rudfehr nach Baris feine auffallenbe Made. Nur baf ber gesetgebente Rorber, ale berfelbe ber Raiferin zu Napoleone Siegen in Spanien am 20. Nov. Glud gemunicht batte. fic ale "Rorperschaft, welche bie Nation vertrete" zu bezeichnen gewagt batte, rugte ber Raifer im Moniteur mit ben barteften Worten: es feb dimarifd, ja fogar verbrecherifd, bie Dation vertreten zu wollen, bie ber Raifer allein vertrete. Ferner ließ Rapoleon feinen Born an bem Grafen Metternich, öfterreichiichen Gefanbten in Baris, in barten Reben vor bem gangen Sofe aus. Aber es mar ibm bamit nicht Ernft. Der brobende ofterreichtiche Rrieg fam ibm insofern gelegen, ale er boffen burfte. burch große Siege auf biefer Seite fein volles Ansehen wieber zu gewinnen. Der Geborfam und bie Treue ber Barifer bing von nichts ab. ale von feinem Schlachtenglud. Er ignorirte baber, mas mahrend feiner Abmefenheit vorgegangen mar und ließ feinen Unwillen einzig gegen Salleprand aus, weil er biefen fur am meiften gefährlich bielt. Talleprand batte bie Miene angenommen, als babe er von Anfang an ben fpanischen Rrieg migbilligt. Dapoleon war barüber um fo ärgerlicher, als es gerade Tallepranb gewefen mar, ber ibn gu ben Baponner Treulofigfeiten verführt batte. In ber zornigften Aufwallung warf ibm Napoleon feine Doppelzungigfeit vor, überhäufte ibn in Begenwart aller Brogen

bes Reichs mit Schmähungen und nahm ihm ben Großfammers herrnschlüffel ab. Talleprand aber erschien schon am andern Tage wieder bei einem Hoffeste und beugte sich vor Napoleon so tief, baß bieser ihn wenigstens nicht weiter verfolgte, noch aus Paris verbannte. Fouché blieb ungekränkt. Napoleon wußte wohl, biese Creatur murbe ihm treu bleiben, wenn es bas Glück selbst bliebe.

Dieses Stud nun forberte er mit bem ganzen Feuer seines Genies heraus, indem er gegen Desterreich zu Kelde zog. Wenn er sich aller seiner deutschen Feldzüge erinnerte, so konnte er kaum an neuen Siegen zweiseln. Diese Erfahrung war ihm ein großer Troft. Er sagte damals: man sollte glauben, Wien läge nicht an der Donau, sondern am Lethe, dem Strom der Vergessenheit, weil sie dort nicht mehr zu wissen scheme, wie oft sie von den Franzosen bestiegt worden sind. Nie war er in die Gesahr mit stolzerer Zuversicht gegangen. Wie in seinem ersten italienischen Feldzuge war jeder Zoll an ihm ein Held und weit entsernt, seine heitere Stirne von irgend einer Sorge umwölken zu lassen, wollte er sich setzt erst so übermüthig als möglich und gleichsam wollüstig im Sieg und Ruhm baden. Mit der Schande der Deutschen wollte er reichlich die Opfer ersezen, die ihm die Ehre der Spanier abgetrott hatte.

Auch fand er bamals wirklich ben größten Theil ber beutschen Nation noch in der Gewohnheit seiner Allgewalt, ihm gehorsam und unterwürfig, nicht fähig, sich zum Gedanken des gemeinsamen Baterlandes und der alten Ehre des Reichs zu erheben, immer noch in der Stimmung, in der Heinich von Bülow sie verlassen hatte, indem er im tiessen Schmerze von seinen Landsleuten sagte: "sie betteln um Schande." Mit einziger Ausnahme von Tirol und hessen stand der ganze Rheinbund wie ein Mann zu Napoleon und entwickelte in seinem Dienst einen Eiser und eine Kraft, wie niemals vorher, als gälte es die gerechteste Sache, für die man nicht etwa aus Zwang, sondern mit seuriger Begeisterung streiten müsse. Der König von Sachsen rief seine Truppen "im Vertrauen

2B. Dengel, 120 Jahre. III.

.

. Se beime Berichung" jum Rampf gegen Defferreich au be les gegenten Bilitern murte Erott und Sobn auf Deffer Dabnffinn, fein Briebung ale Babnfinn, fein Muth ale ffrai Le Theiber verte Amerate an bie Deutschen als Rafobinismu Street Stree Street Matten murbe gar nicht mehr gnerfann Som Ber Rod mar iton in ber fomargeften Racht ber Ber gegenheit in bigegangen nur bie neue Schöpfung Ravoleons aal and in Remi Shebent und fur emige Dauer feft begrunbet. vollon feibit baite auf bie Bumuthung Defterreichs, ben Artebe Said Rannung Ses Soutiden Gebiete und burd Aufopferun Beitrhalens gu erfaufen, im lebermuth eines faliden Bropbete Beftphalen ftebe auf feftern Rufe weibe langer bauern ale bas Saus Defterreid." Inbem e Sieg den im April beginnen mußte, bevor er noch frango ieme bigren genug beifammen batte, mußte er vorzuglich auf bi Miggitung bei Mbeinbunttruppen rechnen. Raturlichermeife ver anne er auch nicht . ben Rheinbunbfurften neue Erwerbungen & coprespen. Den Ronig von Bapern wollte er fo madtia mader Defterreich au Stanbe fenn follte. Defterreich zu wiber N 28 ...

Ran bai bem Ertherzog Karl, welcher ben Krieg überhaux bei beilige und lingluck vorhersagte, ben Vorwurf gemacht, e in langfam gewesen und batte sich mit seiner Uebermacht, einer gerichen bie noch zerstreuten Geertheile bes Rheinburt im nördichen Deutschland stehenden Franzosen werfet wie noch Rapoleon kommen und sie vereinigen konnte bei nicht lag, wie stüher, an ben aristokratischen Intriguen und werden ber Verwaltung. Man glaubte, die Armeever werden in der besten Ordnung, als der Ches berselben, ein and eine Licht brachte, um ber Untersuchung zu end was licht brachte, baß er für nichts gesorgt und wannen unterschlagen hatte. Man glaubte, ein große beiten ein geben stunde

brangte bie berricbenbe Ariftofratie bem Ergbergog Rarl einen Blan auf, ben er entichieben migbilligte. Gemiß ift, bag Bertbier, ben Rapoleon vorausgeschickt und mit bem Oberbefehl betraut hatte, fcon im Anfang bes April 188,000 Mann in Bavern beifammen batte, moburch er ben Erzbergog Rarl notbigte, feinen früberen Blan aufzugeben, Bobmen zu verlaffen und fich gegen Regensburg zu gieben. Aber auch fest noch batte ber Ergbergog ben Reind übermaltigen fonnen, weil Berthier ben Fehler beging, feine Armeecorps, 32,000 Bayern unter bem frangofifchen Maricall Lefebore, 13,000 Burttemberger unter bem frangofifcben General Bandamme, 5000 Sachfen unter bem frangofifchen Benetal Rouper, 37,000 Frangofen, Babener und Darmftabter unter ten Maricall Maffena, 65,000 Frangofen unter Davouft, 24,000 unter Dubinot, 12,000 unter Beffieres, weit auseinander ju legen, jo baß fie leicht hatten burchbrochen und einzeln aufgerieben merben tonnen. Napoleon war außer fich, als er bei feiner Ankunft Mefe folechten Dispositionen inne murbe, fonnte fie aber verbeffern, be ber Erzbergog nichts gethan batte, bas grobe Berfeben Berthere zu benuten. 3m Gegenfheil legte ber Erzherzog feine Armetorps in bem Augenblick auseinander, in welchem Napoleon bie Migen zu einem machtigen Offenfloftog concentrirte. 3mci öftermibifde Armeecorps maren in biefer fritifden Beit unnügerweife bobmen geblieben, ein brittes unter General Siller mar bei Imbebut, zu weit linke vom Erzherzog. Die übrigen unter bem Enbergog felbit fanben ebenfalls ju gerftreut vor Regensburg gwi-Men Egloffftein und Bfaffenhofen.

Am 19. April hatte Napoleon bie concentrirte Bewegung besimen laffen und mahrend er am 20. ben Erzherzog durch Dawuft beschäftigte, stellte er sich selbst an die Spige der Bayern
d Burttemberger, um den linken Flügel des Erzherzogs bei bensberg von diesem ab- und auf Hiller zu drangen, so das e bie ganze öfterreichliche Armee nach zwei Seiten auseinanderkerfen und sich selbst den Weg nach Wien öffnen konnte. In die Mitte ber Rheinbunbetruppen eintretend bielt er perfonlich eine feurige Rebe an bie Bagern, eine anbere an bie Burttemberger. Benen rief er zu: "ich bin allein unter euch, fein Frangose ift mit mir. 3d fomme nicht als Raifer von Frankreich, nur als euer Bunbeshaupt, ihr allein follt bie Defterreicher ichlagen." Und ben Burttembergern: "ich bin allein in eurer Mitte, tein Frangofe ift um mid, bas ift eine Ehre für euch ohne Beifpiel." Bleichwohl gefellten fich zwei frangofifche Divifionen zu ihnen unter bem Befebl bes eben aus Spanien angefommenen Daricall Lannes. Stoß auf Abensberg gelang vollfommen, ber linke Rlugel bes Erzbergogs Rarl, commandirt vom Erzbergog Ludwig, murbe gegen Ranbebut getrieben, mo er fich mit Siller vereinigte, aber am 21. von Lannes, bem Maffena gur Unterftugung nachtam, furcht= bar angegriffen. Nach langer blutiger Begenwehr erfturmte gannes bie Ifarbrude und brang in bie Stadt, in welcher fortgefampft wurde. Als aber auch Maffena antam, mußte Siller mit einem Berluft von 8000 Mann und 25 Ranonen entweichen. Unterbeff mar Napoleon felbst mit einem Theil ber Trnppen, Die bei Abensberg gefochten, zu Davoufte geeilt, bem auch Lannes und Maffena zuziehen mußten, inbem nur Beffieres gegen Siller fteben blieb. Der Erzbergog, ber vom Schidfal feines linken Flugels und Sillers nichts mußte, ging erft am 22. gegen Davouft vor, wurde nun aber von bemfelben bei Edmühl aufgehalten und von ber lebermacht ber von allen Seiten zu Davouft ftogenben frangofischen Corps mit Berluft von 7000 Mann und 16 Ranonen gurudgeschlagen. Napoleon verfuhr bier gang fo, wie in feinem erften italienischen Felbzug, inbem er blipfchnell mit benfelben Truppen erft bie eine, bann bie anbere getrennte Balfte feiner Begner folug. Davouft erhielt jum Lobne für feine tuchtige Unterftubung bes großen Manopres ben Titel eines Bergogs von Camubl. Napoleon felbft aber nannte biefe combinirten Schlachten von Abensberg und Edmühl ben Silberblid feines Rriegsgenies. Er glaubte fich bier felbit übertroffen zu baben.

im folgenben Tage hielt ber Erzberzog noch Regensburg, nur um seinen Ruckzug zu becken. Beim Angriff auf bie bekam Napoleon eine leichte Schuswunde an ben Fuß, die wenig belästigte, daß er am 24. eine große triumphirende jau halten konnte, bei welcher er eine Menge Kreuze ber Ehren- Titel und Dotationen, besonders an die Rheinbundstruppen ilte, die er außerorbentlich lobte. Der baherische General wurde zum Grasen erhoben mit einer Dotation von jährs),000 Franken.

irzbergog Rarl \*) gog fich gegen Bobmen gurud unb fant am mit noch 78.000 Mann, Napoleon aber folug ben offe-Beg nach Wien ein. hiller, bem auch Erzberzog Lubmig fein übergeben batte, boffte fich mit bem Sauptbeer in Bobmen gen und zugleich ben Frangofen ben Uebergang über bie Doi Ling mehren zu fonnen, murbe aber am 20. von Davouff jeworfen und nabm eine febr fefte Stellung auf ber Biener bei Ebersberg, wo er am 3. Mai von Maffena angegriffen ach einem außerft blutigen Befecht mitten in ber brennenben abermals vertrieben murbe. Die Frangofen verloren bier el Menfchen und brei Abler. Siller gog fich nach Bien wohin auch ber Erzberzog Rarl feine Richtung nabm. nach bem bamaligen Spftem bachte man nicht baran, bie tabt zu befeftigen und wirffam zu vertheibigen. Die faiferamilie entflob nach Ungarn. Navoleon ericbien am 10. Mat ien und nabm fein Sauptquartier in bem Lufticolog Schonnabe bei ber Stabt. Erzberzog Maximilian versuchte mit Dann Wien fo lange zu halten, bie Erzberzog Rarl gur mg berannaben murbe. Aber Napoleon lieg Bomben in bie werfen und erzwang bie lebergabe am 12. Er bielt fic

Hormayr fagt in f. Anemonen I. 286, man habe bem Ergbergog 6 genialen Meyer (ber ben Rriegsplan entworfen) ben unfdfigen a im Generalftab aufgebrungen, ber Erghergog feb am 25. frank und habe von nichts gewußt, was um ihn vorging.

jedoch nicht in der Stadt auf, wo ihn nur duftere Mienen empfingen, sondern eilte an die Ufer der Donau, um über den breiten Strom, da wo er sich theilt und Inseln bildet, Brücken schlagen zu lassen, noch ehe der Erzberzog Karl ihn dabet überraschen könne. Ein erster Versuch bei Rußdorf mißglückte, ein zweiter bei Kaiserschersborf gelang, aber die Brücke, die zur großen und bewaldeten Insel Lodau hinübersührte, wurde erst am 19. gangbar. Unterdeß war Erzherzog Karl am 16. angelangt und hatte das gegenübersliegende linke User der Donau besetzt, hinderte aber die Franzosen nicht, von der Insel Lodau ihre Brücken zu diesem User hinüber zu schlagen, denn sein Blan war, sie erst herüber kommen zu lassen und dann, bevor sie sich noch ganz entwickeln konnten, in die Donau zurückzuwersen.

Sobald Navoleon am 21. Mai mit einem Theil feiner Armee über bie Brude gegangen war und bas linte Donguufer zwifden ben Dorfern Afpern und Efling betreten batte, wurde er vom Erzberzog in einer engen Stellung angegriffen. Die Schlacht entbrannte mit größter Buth von beiben Seiten. Maffena feste fic in Afpern, gannes in Egling feft, welche beibe Dorfer abwechselnb verloren und wieber gewonnen murben. Als Lannes im Begriff mar, übermaltigt zu merben, ließ napoleon gwölf Ruraffierregi= menter, ben Rern feiner Reiteret, in gefcoloffener Maffe auf bie Defterreicher losfturgen. Die fo berühmte öfterreichische Reiterei bielt ben Stoß nicht aus und wich jurud, aber bas Rufvolt ftand wie eine Mauer, vom Erzberzog Rarl in Berfon befehligt und empfing bie Reiter auf vierzig Schritt mit fo ficberem und morberifdem Feuer, bag bie Rurafflere mit ihren Bferben gu taufenben übereinanderfturzten und bie flegreich vorbringenben Defterreicher bier 3000 Ruraffe erbeuteten. Die Nacht trennte bie Rampfer, aber Afpern mar im Befit ber Defterreicher: Ergbergog Rarl ließ in ber Dunkelbeit unterhalb ber Bruden gu biefem 3med fcon bereit gehaltene Rabne und Floge, fcwer mit Steinen belaben, auf bem obnebin angefdmollenen Strom gegen bie Bruden treiben,

um Rapoleon ben Rudtug abzuschneiben und wirklich murten bie beiben Bruden, bie von ber Infel Lobau nach Bien führten, zertrummert, nur bie von ber Jufel nach Afpern führenbe Brude bielt fid. Ravoleon begann mit frubem Morgen ben verzweifelten Rampf von neuem; aber alle feine Anftrengungen fructeten nichts, er murbe abermale gurudaemorfen. Seinen letten furdtbarften Ingriff vereitelte ber Ergbergog, inbem er fich gu Bug unter feine Grenabiere ftellte, felber bie Rabne ergriff und ibren Muth auf's boofte entflammte. Da wich enblich napoleon und fucte nur noch ben Rudzug über bie Brude nach ber Infel Lobau burch Lannes zu beden. Aber biefem tapfern Maricall gerichmetterte eine Ranonentugel beibe Rniee. Da übernahm General Mouton bie Rachbut und ficherte ben gefährlichen Rudzug über bie Brude fo ausbauernd muthvoll, bag ibm Napoleon bafur ben Chrennamen eines Grafen von ber Lobau ertheilte. Maffena erhielt ben Titel eines Fürften von Efling. Das Schlachtfelb gemährte an beiben Tagen einen graufenvollen Unblid. Die Bermundeten, bie fich noch auf ben Beinen balten fonnten, ichleppten fich faft alle gur Donau. eben fo bie verwundeten Pferde, und bededten bie langen Ufer bes Aluffes, um ben beigen Durft zu ftillen, ben Bunben immer ber= porrufen.

Das war bie erfte offene Felbschlacht, in melder Napoleon total geschlagen worben war. Er befand sich mit seiner Armee, welche 20,000 Mann an Tobten und Verwundeten verloren hatte, in einer sehr kläglichen Lage auf der Insel Lobau, von vorn bedrobt vom siegreichen Feinde, von hinten ohne Brücken, ganzlich abgeschnitten, aber auch wieder durch die Donau wie durch einen Ballgraben gegen den Erzherzog beschützt, während er Zeit behielt, die zerflörten Brücken nach Wien din wiederherzustellen. Napoleon besucht den sterbenden Marschall Lannes, der sich heiß an ihn klammerte und ihn nicht lassen wollte. Wie schrecklich kam diesen Selben das Sterben an! Laut rief er aus, der Arzt müsse gehansen werben, der einen Marschall nicht erhalten könne. Raposen

Teon hatte Muhe, fich von ihm loszureißen, und Lannes rief noch sterbend feinen Namen an, keinen andern Gott kennend, als seinen großen Kaiser. Im Gesolge Napoleons befand sich damals auch der Russe Czernitschef, Abjutant bes Kaisers Alexander, der das ganze Unglud mit ansah und wohl seine eigenen Gedanken babet gehabt haben mag. Inzwischen wurden die Brücken hergestellt und Napoleon nahm seine Residenz wieder in Schönbrunn, unr Verstärfungen an sich zu ziehen und die Schmach von Afpern furchts bar zu rächen.

Mittlerweile hatte ber Rampf auch in Italien und Polen begonnen. Erzberzog Johann brang aus Rarnthen gegen ben Bicekonia Eugen por und ichlug ibn am 16. April bei Sacile, mußte jeboch feinen Bortbeil balb. wieber aufgeben, als er von bem Unglud feines Brubers bei Regensburg borte, und am 1. Dai feinen Ruckzug antreten, um Wien zu Gulfe zu eilen. Run folgte ibm aber Eugen mit 30,000. Macbonalb mit 16,000 Mann auf feinen beiben Rudzuasftragen nach Rlagenfurt und Laibach und er hatte große Verlufte. Machonald nahm am 22. Mai bei Laibach ein öfterreichisches Corps gefangen. Gugen fürmte ben Bag bei Tarvis und ichlug Jellachich, ber bem Erzberzog Johann von Salzburg aus bie Sanb bieten wollte, bei St. Michel, 25. Mai. Mun wurde Johann nach Ungarn bineingebrangt, verftarfte feine febr gerruttete Urmee mit noch ungeübten Ungarn, bie eben ausgehoben morben maren, wieber auf 30,000 Mann, murbe aber von Eugen, ber ihm mit Uebermacht raich nachrudte, am 13. Juni bei Raab geschlagen und fam mit kaum noch 15,000 Dann in Brefiburg an, als Napoleon und Karl einander noch, burch bie Donau getrennt, gegenüberftanben. Napoleon ichicte ibm fogleich Truppen entgegen und ließ ibn beobachten, um feine Bereinigung mit Rarl zu verbinbern. Unterbef batte auch Marmont ein öfterreichifdes Corps aus Friaul vertrieben. Um 15. Dai erließ Napoleon einen merkwürdigen Aufruf an bie Ungarn, worin er ibnen anbot, fie von Defterreich unabhangig zu machen. Gie foll=

ten fich frei erklären, fich eine neue Werfassung geben, einen neuen Rönig mahlen 2c. Aber fie achteten nicht barauf, sonbern blieben bem Raifer getreu.

Nicht glücklicher war Erzherzog Ferbinand in Polen. Zwar nahm berfelbe am 21. April Warschau mit Capitulation, als aber ber Fürst Boniatowski, ber ihm ansangs nur 15,000 Mann entgegenzustellen hatte, burch einige französische Truppen verstärkt ihn in Galizien bedrängte und am 23. Mai Lemberg nahm, und als auch Dombrowski überall das Volk in die Wassen rief, gab der Erzherzog Warschau auf, 2. Juni. Jest erst rückten auch Russen ein und besetzen Krakau, aber nicht, um die Desterreicher zu bekämpfen, sondern um den Ausschung der Polen zu bämpfen, welche Galizien zur Freiheit aufriesen und bei dieser Gelegenhett als Gesammtnation zu handeln wünschten, was Russand so wenig dulden konnte, als Desterreich.

Napoleon hatte an Truppen alles an fich gezogen, mas irgend aus Frankreich nachgerudt ober in ben Rheinbunbftagten noch aufzutreiben mar, namentlich bie italienische Armee Eugens, und fic bis auf 180,000 Mann mit 600 Ranonen verftartt, mabrenb ber Erzbergog Rarl auf ber anbern Donauseite nur 137,000 Mann mit 450 Ranonen zusammenbringen konnte. Dan bat gefragt, warum Rarl nach bem Siege bei Afpern nicht rasch auf Napoleon brudte, ihm vielmehr Beit ließ, fich zu verftarten. Er foll aber Befehl gehabt haben, feine Armee nicht aufs Spiel zu feten, weil man auf Preugen nur nach einer gewonnenen, nicht aber mehr nach einer verlorenen Schlacht Rarls boffen fonnte. Anfang bes Juli begann Navoleon felbst ben Rampf wieber. täufchte ben Erzbergog über ben Bunct, mo er feine neuen Bruden idlagen und übergeben wollte. Durch ein gewaltiges Ranonenfeuer bei Afpern festgehalten, merkte ber Erzberzog, beffen Truppen 60 Stunden lang unter Gewehr ftanben, nicht, bag Napoleon unterbef viel weiter unten in ber Richtung nach Groß-Engereborf feche Bruden zugleich ichlagen ließ, auf benen er mabrent eines beftigen Gewittere in ber Ract zum 4. Juli überging und alebalb jum Angriff vorfdritt. Allein obgleich Erzbergog Johann noch immer nicht von Brefiburg eingetroffen mar und ein Rlugel ber Defterreicher, an ben er fich anschließen follte, febr gefahrbet mar, folug Erzbergog Rarl bennoch, ale er bei Deutsch=Ba= aram noch am Abend bes 4. beftig angegriffen murbe, bie Frangofen auf allen Bunkten gurud und ging am 5. felbft gum Angriff über, um Navoleon von feinen Bruden abzufdneiben. Aber er bebnte feine Stellung ju weit aus und Johann tam nicht an, ibm beizufteben. \*) Napoleon bebiente fich baber feiner großen Uebermacht und feste ibm insbesondere mit feinem Befdus aufs furchtbarfte ju; bennoch bielten bie tapfern Defterreicher unverrudt ben Stoff aus, ben bie Frangofen auf ihr Centrum machten, und erft Nachmittage, ale ber Rampf in ber gangen Front nur noch ein medfelseitiges Ranoniren mar, jog fich ber Erzbergog freiwillia und in größter Orbnung nad Bnaim jurud. Benige Stunden fpater ericbien enblich Johann, aber nur mit 12,000 Dann, mit benen er fogleich mieber umkehrte. Diefe Schlacht mar febr blutig, jeber Theil verlor 30,000 Mann an Tobten, Bermunbeten und Befangenen, benn lettere murben von beiben Seiten gemacht. Die hoben Rornfelber bes Marchfelbes, furz por ber Ernbte gerftampft und gertreten, lagen voller Leichen und Bermunbeten, bie von ben mitleibigen Wienern in langen Raramanengugen nach ber Stabt gebracht murben. Napoleon theilte wieber reiche Onaben aus und ernannte Berthier zum Fürften von Wagram, ben von ihm bisber gurudgefesten Macbonalb, auch Dubinot und Marmont gu Maricalen; Bernabotte aber murbe megen eigenmächtigen übertriebenen

<sup>\*)</sup> Karl warf seinem Bruber vor, berfelbe habe ihm ben Sieg nicht gegonnt, sonbern "für sich allein Lorbeeren erndten wollen." Johann bes merkte dagegen, sein Ausbleiben seh für Karl erwünscht gewesen, weil ihm dieser nun die Schuld der verlornen Schlacht habe ausbürden können. Das Recht scheint mehr auf Karls Seite gewesen zu sehn, der immer gerade "nd ehrlich blieb, indes Johann nur zu schlau war.

Lobens ber Sachsen, bie er in ber Schlacht commanbirt hatte und beren Thaten Napoleon selbst nicht so lobenswerth fanb, scharf getabelt und reiste erzurnt nach Baris jurud.

Da um biefe Beit bie Ruffen fich naberten und von Breufen teine Bulfe zu boffen fant, bot Defterreich einen Baffenftillftanb an, welcher auch zu Inaim gefchloffen murbe, am 12. Ueber ben formlichen Frieden murbe gu Wien unterhandelt. poleon forberte ungeheuer viel und brobte auf eine malitiofe Beife bem Raifer Frang, inbem er ben Schein annahm, als feb er nur burd beffen perfonliche Feinbicaft tief beleibigt, und murbe Defterreid viel gunftigere Friedensbedingungen ftellen, wenn Frang bie Rrone nieberlegen und feinem Bruber Kerbinand von Burgburg abtreten murbe. - Ravoleon blieb ingmifden in Schonbrunn, mo er auch viele andere Geschäfte erlebigte und insbesonbere ber weltlichen Berricaft bes Papftes ein Enbe machte, mas fpater genauer erortert werben foll. Gine feiner bamaligen Maagregeln mar auch bie Stiftung bes Orbens ber brei golbenen Bliege nach einem Decret vom 15. August. Sein Uebermuth ertrug es nicht mehr, baf ber anerkannt vornehmfte unter allen Orben, ber bes golbenen Bliefes, ein beuticher und fpanifcher fenn folle, und er eignete benfelben nunmehr Frankreich an, inbem er bem beutiden und fpaniichen Blieg bas frangofifche überordnete. Bur Dotation bes Drbens murben bie reichen Quedfilbermerke von Ibrig bestimmt; aber ber Orben fam nie gur Ausführung, Napoleon lieg ben Bebanten wieber fallen. Das mertwurbigfte Ereignig mahrenb Mavoleons Aufenthalt in Schönbrunn war ber Morbverfuc, womit am 13. October Friedrich Staps, ein Brebigerfohn aus Maumburg an ber Saale, Lehrling in einer Fabrit zu Erfurt, ihn bebrobte. Diefer noch nicht achtzehnjährige Jungling fuchte feiner Berfon nabe zu fommen, murbe aber von General Rapp bemerkt und feftgenommen. Man fant ein Meffer bei ibm und er befannte freimuthig, er habe Napoleon als ben Berberber bes beutichen Baterlandes ermorben mollen. Da er, por Rapoleon gerufen,

mmelben moger lief ibn biefer fraleid eridiegen. Der Borfall bane aber imen farfim Ginbrud auf Naroleon gemacht. \*) Gr manichte man moder nicht baren baren und reben. Bas bei ben Unterbandlungen mit Anftent gefunden, murbe ichnell befels mat. Eden am Grammen Batt bem Sabredtage ber Renger Selate untergeidner Mangleen ten Grieben von Bien, in meidem Cefferreit feine Unaben Brantingen Rrain, Srieft, Croamen und Dalmarten unter bem reuen Ramen ber gillprifden Broreneme an Bratter Galibara Bertresquben, bas Inn = unb mandruditerrei an Barein einen Ebeit Galtgiens an Bolen , ben anden an Rudlant abrecen Si Mil franten Contribution gabe Die Beine Ermer auf 150 (4) Mann berabfegen und ben Minifter Siebem entleffen muste für ben Graf Clemens Bengel bon Marciait anter Arbeiten lief Raroleon bie Reffungemerte von Ben Brinn Gras unt Rath idleifen und alle Urfunben, Die fie auf Biribia und bie Rieberlande bezogen, befigleichen bie beiterrien generalifen Cantibrifen aus bem Archip und ber Bediteibet im Wenn megnehmen. Im 16. Detober verlieft et Sabitbiann und fibrer ertumphirent nad Paris gurud.

lleder Refer Beident bar Navoleon fpater Bolgenbes geäußetti 32 fieges mar unter immer neu aussteigenten Gefahren. Sätte ich bei Auftrige icht gesteht mare Preußen über mich hergefallen. Bilde ich bei Breiten ich bei Breiten micht gesten ein Stog ber nech nicht zu ben entscheibenben gedem is micht gesten ich ben Aufftanb Ruflands und ben Aufftanb bereite ein Beat Wagram batte ich Defterreich zerfludeln.

Werender, sing ben Angben: mas wollten Sie mit bem Meffer?
Die vollen Sind Sie ein Narr ober Muminat? — Ich bin feine Und bed bei beite was ein Jiluminat ift. — Sie sind frank. — Neise ist der benart Warm wollten Sie mich tödten? — weil Sie bas beite weines Vaterlandes sind. — Ich will Ihnen verzeihen und bas beite specken. Ich will keine Bergeihung. — Würden Sie mir nicht benen wenn ich Sie begnadigte? — Ich wurde Sie boch zu töbten suchen

Kronen Desterreich, Ungarn und Böhmen von einander trennen und ein Brinz des Hauses lud mich mehrmals dazu ein, ie davon zu übertragen 20. Ueber die Haltung Ruflands d des Krieges war Napoleon tief erdittert. Er mußte d einen neuen Ländererwerd zugestehen, und doch hatte ihm d eigentlich gar nicht geholfen. Allein er war selbst , weil er 1807 die Wiederherstellung Polens nicht genehib insofern der russischen Politik in die Hände gearbeitet

t ben großen Krieg, bessen Berlauf an ber Donau so eben ert worden ist, rethten sich in den Gebirgen von Atrol und weiten Ebenen von Nordbeutschland kleinere, aber sehr blumpse an, in denen, wenn sie auch nichts entschieden, doch st und eine Kraft hervortraten, die eine nahe Wiedergeburt schen Nation ahnen ließen. Unabhängig von den Regieerhob sich auf eigene Gesahr im obern Deutschland das Bauernvolk, und bilbeten sich im niedern kühne und sanzeischaaren. Napoleon konnte daran erkennen, daß er nicht Kürsten Deutschlands die Kronen verschoben, sondern auch ion in's Herz gegriffen hatte und daß sie die Geduld zu ansing, wenn immerhin auch ihr phlegmatisches Blut vieler und schwerer in Bewegung zu bringen war, als das e.

Tirol hatte sich auf eine fast wunderbare Beise seit iberten die alte freie volksthümliche Berfassung, die alte Sitte, Tracht und Kraft erhalten. Ein Stück Mittelalter r wie eine Insel mitten im weiten Meere der modernen und Aufklärung. Mit landesväterlicher Weisheit hatte das habsburg niemals an diesem treuen Tirol gerüttelt, nichts verändert. Erst Joseph II. beierte das Land mit seinen igen, aber sie flossen wie der Schaum einer kurzen Uebers vom unerschütterlichen Felsen wieder ab. Die Bauern iter von uralter Zett her frei und lebten mit dem nicht

bemfelben trotte, ließ ihn biefer fogleich erschießen. Der Borfall batte aber einen ftarten Einbrud auf Napoleon gemacht. \*) Er munichte, man möchte nicht bavon boren und reben. Was bei ben Unterhandlungen noch Anstand gefunden, wurde schnell beseitigt. Soon am folgenben Tage, bem Jahrestage ber Jenaer Soladt, unterzeichnete Napoleon ben Krieben von Wien, in welchem Defterreich feine fublichen Brovingen Rrain, Trieft, Croatien und Dalmatien unter bem neuen Namen ber "illprischen Brovingen" an Italien. Salzburg, Berchtesgaben, bas Inn = unb Sausruchviertel an Bavern, einen Theil Galigiens an Bolen, ben anbern an Rufland abtreten, 85 Mill. Franken Contribution gab-Ien, feine Armee auf 150,000 Mann berabfeten und ben Minifter Stabion entlaffen mußte, fur ben Graf Clemens Wenzel von Metternich eintrat. Außerbem ließ Napoleon bie Reftungemerte von Wien, Brunn, Grat und Raab fcleifen und alle Urfunden, bie fich auf Benedig und bie Nieberlande bezogen, befigleichen bie toftbarften orientalischen Sanbidriften aus bem Ardiv und ber Bibliothef in Wien megnehmen. Am 16. October verließ er Schonbrunn und fehrte triumphirend nach Baris gurud.

Ueber biefen Feldzug hat Napoleon fpater Folgendes geaußert: "Ich flegte nur unter immer neu auffteigenden Gefahren. Sätte ich bei Aufterlitz nicht gestegt, ware Preußen über mich hergefallen. Sätte ich bei Jena nicht gestegt, Desterreich. Sätte ich bei Basgram nicht gestegt, ein Sieg, ber noch nicht zu ben entschebenden gehörte, so mußte ich ben Abfall Rußlands und ben Aufstand Preußens erwarten. Nach Wagram hätte ich Desterreich zerstückeln,

<sup>\*)</sup> Napoleon frug ben Knaben: was wollten Sie mit bem Meffer?
— Sie töbten! — Sind Sie ein Narr oder Illuminat? — Ich bin fein Narr und weiß nicht, was ein Illuminat ist. — Sie sind frank. — Nein, ich bin gesund. — Warum wollten Sie mich tödten? — weil Sie das Ungluck meines Baterlandes sind. — Ich will Ihnen verzeihen und das Leben schenken. — Ich will keine Berzeihung. — Würden Sie mir nicht danken, wenn ich Sie begnabigte? — Ich wurde Sie doch zu tödten suchen.

bie brei Kronen Defterreich, Ungarn und Böhmen von einander trennen follen, und ein Brinz des hauses lub mich mehrmals dazu ein, ihm eine davon zu übertragen zc." Ueber die Haltung Rußlands während des Krieges war Napoleon tief erbittert. Er mußte Rußland einen neuen Ländererwerb zugestehen, und doch hatte ihm Rußland eigentlich gar nicht geholfen. Allein er war selbst Schuld, weil er 1807 die Wiederherstellung Polens nicht genehmigt und insofern der russischen Politik in die Hände gearbeitet hatte.

An ben großen Krieg, bessen Berlauf an ber Donau so eben geschilbert worben ist, reihten sich in ben Gebirgen von Tirol und in ben weiten Ebenen von Nordbeutschland kleinere, aber sehr blutige Kämpse an, in denen, wenn ste auch nichts entschieden, doch ein Geist und eine Kraft hervortraten, die eine nahe Wiederzeburt der deutschen Nation ahnen ließen. Unabhängig von den Regterungen erhob sich auf eigene Gesahr im obern Deutschland das fromme Bauernvolk, und bildeten sich im niedern kühne und fanatische Freischaaren. Napoleon konnte daran erkennen, daß er nicht nur den Kürsten Deutschlands die Kronen verschoben, sondern auch der Nation in's Herz gegriffen hatte und daß sie Gebuld zu verlieren ansing, wenn immerhin auch ihr phlegmatisches Blut viel langsamer und schwerer in Bewegung zu bringen war, als das wanische.

In Airol hatte sich auf eine fast wunderbare Weise seite fett Jahrhunderten die alte freie volksthümliche Verfassung, die alte Kirche, Sitte, Tracht und Kraft erhalten. Ein Stück Mittelalter lag hier wie eine Insel mitten im weiten Meere der modernen Cultur und Aufklärung. Mit landesväterlicher Weisheit hatte das haus habsburg niemals an diesem treuen Tirol gerüttelt, nichts darin verändert. Erst Joseph II. beirrte das Land mit seinen Neuerungen, aber sie flossen wie der Schaum einer kurzen Uebersstuhung vom unerschütterlichen Felsen wieder ab. Die Bauern waren hier von uralter Zett her frei und lebten mit dem nicht

zahlreichen Abel, wie mit ben Welt- und Rloftergeiftlichen in einem berkommlichen, patriarchalischen und im bochften Grabe gutraulichen Berbaltniff. Alle Stanbe rebeten fich in biefem Lanbe mit Du an. Das gange Bolf mar eine einzige innig verbundene Familie. batte feine eigene Berfaffung, in ber auch ber Bauernftanb vertreten mar und in allen Lanbesangelegenheiten mitfprach. Es mar frei wie von ben mehr ober weniger mobernen Befeten und Bermaltungemaximen in ben übrigen faiferlichen Erbstagten, fo auch von ber Recrutirung. Es ftellte bem Raifer nur freiwillig unter bie Rabne tretenbe Schutenregimenter in ber Lanbestracht, mas bem Bolf von Tirol ftete eine Freude mar und nie gur Laft fiel. weil jeber Bauer von Jugend auf im Schiegen mit bem Stuten trefflich eingeübt mar und mit belbenmäßiger Rorpergroße und Rraft auch ben friegerischen Stolz bemabrte, ber einft alle beutiden Bolfestamme ausgezeichnet batte, bevor bie Cultur, ber Lurus, bie Schule und bas moberne Staatsspftem fie entwaffneten und ents nerpten.

Sobalb bas Land Tirol im Prefburger Frieben burch einen Feberftrich Napoleons von Defterreich abgeriffen und Bavern 2ugetheilt morben mar, batte man glauben follen, bie Regierung in Bayern murbe alles anmenden, um biefe neue herrliche und unichatbare Ermerbung burd Banbe ber Liebe und bes Intereffes an fich zu feffeln. Much fehlte es nicht an natürlichen Sympathien, benn Altbapern mar eben fo ftreng fatholisch wie Tirol, und bie Intereffen beiber ganber famen einanber entgegen, inbem fie an einander grengten, bas Bebirge Wein und Bieb ber Chene, biefe jenem Rorn und ftabtifche Fabrifate gum Austaufch bargubieten batte. Die Regierung in Bapern mar aber bamals gegen ihren eigenen Bortheil verblenbet burch ben Fanatismus fur bas moberne Brincip ber Aufklärung und bis zur Trunkenheit übermüthig burch ben Souverainetatofdminbel, bem bie neuen Rheinbundefonige, im Bertrauen auf Navoleons Allmacht, fast alle verfallen finb. Der gute Ronig Max Joseph von Bapern, perfonlich ber milbefte und

liebensmurbigfte Rurft, ber burch fein leutseliges Berfebren mit bem gemeinen Mann fich in Babern felbft eine feltene Bobulgritat erworben batte, ließ gleichwohl feinem Minifter Montgelas frete Sand, bie treuen und frommen Tiroler bis auf's Blut ju gualen und zur Berzweiflung zu bringen. Unter allen beutiden Staatemannern bamaliger Reit mar feiner fo burch und burch Sobfeinb ber Rirde und aller alten polfstbumlichen Berfaffungen. Bemobnbeffen und Rechte, wie Montgelas, beffen Willfur jest Sirol überantwortet murbe. In ber Bartel ber Illuminaten aufgewachsen und burch bie Gunft feines herrn mit einer Dlacht ausgeftattet, bie fich alles erlauben zu burfen glaubte, ging Montgelas auf aangliche Ausrottung bes f. a. altfatholischen Aberglaubens, b. b. ber Rirde felbit aus. Soweit bie Rirde ben Geborfam und Glauben bes Bolfe in Aufpruch nahm, follte ber Staat, foweit fie bie Rugend und ben Unterricht in Anfpruch nabm, follte bie Staatefoule an ibre Stelle treten. Inbem er alle Rlofter und Rlofterfoulen aufhob, alles Rirchengut einzog, bie Rechte ber Bifcofe mit Ruffen trat, bie Blicofe felbit einterferte und verbannte, bie Rirchen plunberte, bie gabireichen Statten ber Bolfeanbacht nieberreifen, bie beiligen Begenftanbe finblicher Berehrung an Juben verfaufen, ben Bolfsalauben gefilffentlich burd bie Stagesbiener felbit verbobnen und versvotten ließ, machte er anbererseits großartige Schulplane, um burd Anftellung von Philosophen und Religionefpottern auf ben baperifden Universitäten und Gymnafien. burd Errichtung von Schullehrerseminarien und Organistrung eines ausbrudlich ber Rirche feinblichen Bolfeunterrichts ein gang neues aufgeflärtes Bolf berangubilben. Damit bing benn auch bie Dicht= achtung und iconungelofe Berftorung aller alten Lanbesgefene und Rochte gusammen. Trot ber ausbrudlichen Buficherung im Befitsergreifungevatente murbe bie alte Tiroler Berfaffung boch aufgehoben. 3mar erhielt gang Bapern bas Schattenbilb einer neuen Berfaffung, aber feine Broving, feine Stabt, feine Corporation mare bamale im Stanbe gemefen, fic auch nur einem ber burcoufratischen Decrete zu wibersetzen, burch welche Montgelas über sämmtliche Unterthanen und ihr Vermögen mehr als napoleonisch verfügte. Napoleon bemährte in seinem Benehmen gegen bie Schweiz, baß er mehr Tact und Verstand in ber Behanblung eines alterthümlichen Bergvolkes besaß, als Montgelas, ber bie Tiroler behandelte, wie es Napoleon selbst nie gethan haben wurde

Tirol verlor feinen alten ehrenvollen Namen und wurde in Subbabern umgetauft. Es verlor feine alte Berfaffung und empfing mit ben baberifden Gefenen qualeich eine bungrige und übermuthige Schaar baverifcher Beamten, bie fich por allem auf bie reiche Beute ber Rirchen fturzten und bem achtbarften unter allen beutiden Bolferftammen mit unerhörter Berachtung begegneten. Montgelas ließ nicht nur alles Rirchengut confisciren, fonbern verbot auch ben Bifcofen jeben Berkehr mit Rom und entzog ibnen wie die Besetung ber Pfrunden, so ben Unterricht bes jungen Rlerus. Als Kürftbischof Emanuel von Trient und Kürftbischof Rarl Ludwig von Chur bagegen Bermahrung einlegten, wurden fie von Staatswegen für abgefett erflart, gefangen genommen und über bie Grenze transportirt. 24. Det. 1807. Daffelbe Loos theilten brei Priefter, zwei anbere murben eingekerkert und erft burch ben großen Aufruhr im Jahre 1809 wieber befreit. Die übrigen beugten fich mit trauernbem Gemutbe. Auch bas Bolf, fo febr es ibm zu Bergen ging, blieb rubig, obgleich bie baperifchen Executoren es burch bie fabelhaftefte Infoleng berausforberten. Der konigliche \* Commiffar von Sofftetten rebete bie Beiftlichen, bie er batte verfammeln laffen, laut mit "Sourfen" an. Unter bem Sout unb Beifall ber Beamten trieben bie Juben in Innfpruck ben ichanblichften Unfug mit ben beiligen Begenftanben, bie fie aus ben geplunberten Rirden, namentlich aus bem reichen Stifte Wilten erfcachert hatten. Giner biefer Juben ertheilte, inbem er mit einer großen Monftrang burch bie Strafen ging, ben Borübergebenben Spottmeise ben Segen und fein Weib bebiente fich eines anbern

ftum angegriffen., bag fle eilenbe burd Brixen ihren Beg nach Deutschland fortfetten. General Lemoine, ber mit einem fleineren Corps Biffon nachfolate, flob nach Italien gurud. fucte ber baperifche Oberft Wrebe, ber in Brixen commanbirte. Biffon bei fich zu behalten, wagte bann am 11. allein noch einmal einen Rampf mit ben Bauern bei bem Dorf Aicha, fab fich aber balb gezwungen, gleichfalls zu flieben und Biffon nachqueilen. Begen alles Erwarten blieb Chafteler aus und ließ bie Tiroler Bauern ben Rampf allein ausfechten. Unterbef mar in ber Dacht Anbreas Sofer mit ben Bauern von Baffepr über ben Berg Jauffen aeftiegen und griff am 11. zwei Compagnien Bayern unter Major Speicher an, bie in Sterzing auf ber Bobe bes Brenner Bacht bielten. Unter bem Soute von zwei großen Beuwagen. welche gmei junge Dabchen lenkten, brangen bie Baffeprer vor und nahmen alle Babern gefangen, gogen fich aber wieber gurud. als Biffon und Wreben ericbienen, bie ihnen zu ftart waren. Die gefangenen Babern befanben fich gang in ber Rabe in einem fleinen Soloffe, aber niemanb verrieth bas Borgefallene. Biffon und Breben übernachteten in Sterzing und ahnten nichts.

An bemfelben Tage sammelten sich ungeheure Bolksmassen im stern und untern-Innthal. Schon am 10. gaben kleine Bretter mit rothen Fähnchen, die ben Inn hinunterschwammen, das Zeisten. Die Oberinnthaler führte Teimer, ein Bintschgauer, ber ichen schon dange als Tabakshändler in Klagenfurt lebte. Die Interinnthaler führte ber Wirth Joseph Straub von Hall und die Speckbacher, ein gemeiner Bauer, ber als kühner Wildsberühmt war. Alle biese Haufen brangen gegen Innspruck wie, wo General Kinkel mit einem baherischen Infanterieregiment intigen hundert Mann Reiterei lag, und warsen bessen ich am 1 limten sie die Stabt. Während General Kinkel sich mit I wurterhandelte, ritt ber tapfere Oberst Dittsurth, obgleich wie Kugeln getrossen, immer noch durch die Strassen, die Sei

feines Geiftes noch nicht erschlafft und angeroftet war burch bie mobeme Bilbung, benn welches mobern zugeschulte Bolk hatte unter biefen Umftanben so einmuthig fow eigen konnen!

3m December 1808 erhielt ber Raffeewirth Reffing in Bosen. mit welchem Ergbergog Johann in gebeimer Berbinbung geblieben mar, bie fichere Madricht aus Bien, bag Defterreich im nachften Frühjahr Frankreich ben Rrieg erklaren murbe, und trat fofort mit vertrauten Mannern zusammen, um bie Rolle vorzubereiten. welche Tirol in biefem Rriege ivielen follte. Um fich genau beffen ju verfichern, mas Defterreich felbft ju thun geneigt mare, und bie Bolfberhebung in Tirol mit ben Operationen ber öfterreichischen Beere in Einklang zu bringen, reiste Deffing am 16. Jan. 1809 mit Unbreas hofer, Wirth von St. Leonbard in Baffepr, ber fic als Soubenhauptmann icon 1796 im Rampf gegen Joubert bervorgethan batte, und Beter hueber, Wirth von Bruneden, obne Aufsehen auf gebeimen Wegen nach Wien. Sier murbe alles verabrebet und bei ber Beimfebr ber Aufftand insgebeim organifirt. Schon im Februar wiberfette fich in einigen Thalern bie junge Mannschaft, die zu Recruten ausgehoben werben follte, und mehrere baperische Solbaten fanben babei ihren Tob, boch murbe bas Bebeimnif ber allgemeinen Bolfberbebung burd niemand verratben. Erft wenn bas öfterreichische Armeecorps unter bem Marquis von Chafteler auf Tiroler Boben ericeinen murbe, wollte man losbrechen.

Die Borhut Chaftelers ruste am 9. April in's obere Bufterthal und kam bis Lienz und schon an bemselben Tage schlug bas Landvolk im untern Bufterthale, angeführt von Beter Kemnater, Wirth in Schaps, die vorgeschobenen Bosten ber Bayern, welche die Brude von Lorenzen bei Brunecken abbrechen wollten, zuruck. Am folgenden Tage zogen 3600 Franzosen unter General Bisson, die von Mantua kamen und zur großen Armee Napoleons stoßen sollten, burch die Brixener Klausen im engen Felsenthale der Etsack, wurden aber vom bewassneten Landvolk mit solchem Unge-

ftum angegriffen., bag fie eilenbe burd Briren ibren Beg nach Deutschland fortfetten. General Lemoine, ber mit einem meineren Corps Biffon nachfolgte, flob nach Stalten gurud. Bergebens fucte ber baverifche Oberft Wrebe, ber in Briren commanbirte. Biffon bei fich zu behalten, magte bann am 11. allein noch einmal einen Rampf mit ben Bauern bei bem Dorf Alcha, fab fic aber balb gezwungen, gleichfalls zu flieben und Biffon nachqueilen. Begen alles Erwarten blieb Chafteler dus und ließ bie Tiroler Bauern ben Rampf allein ausfechten. Unterbeff mar in ber Nacht Unbreas Bofer mit ben Bauern von Baffepr über ben Berg Sauffen gestiegen und griff am 11. zwei Compagnien Babern unter Major Speicher an, bie in Sterging auf ber bobe bes Brenner Bacht hielten. Unter bem Schute von zwei großen Beumagen. welche zwei junge Mabden lenkten, brangen bie Baffeprer por und nahmen alle Bayern gefangen, gogen fich aber wieber gurud, als Biffon und Wreben ericbienen, bie ihnen zu farf maren. Die gefangenen Babern befanben fich gang in ber Rabe in einem fleinen Schloffe, aber niemanbeverrieth bas Borgefallene. Biffon und Wreben übernachteten in Sterzing und abnten nichts.

An bemfelben Tage sammelten sich ungeheure Bolksmassen im obern und untern Innthal. Schon am 10. gaben kleine Bretter mit rothen Fähnchen, die den Inn hinunterschwammen, das Zeichen. Die Oberinnthaler sührte Teimer, ein Bintschgauer, der aber schon Lange als Tabakshändler in Klagensurt lebte. Die Unterinnthaler sührte der Wirth Joseph Straub von Hall und Joseph Speckbacher, ein gemeiner Bauer, der als kühner Wildschütz berühmt war. Alle diese Hausen brangen gegen Innspruck vor, wo General Kinkel mit einem baherischen Insanterieregiment und einigen hundert Mann Reiterei lag, und warfen bessen vorposten schon am 11. unter mörderischem Feuer zurück. Am 12. stürmten sie die Stadt. Während General Kinkel schon mit Teimer unterhandelte, ritt der tapsere Oberst Dittsurth, obgleich von zwei Rugeln getrossen, immer noch durch die Strassen, die Solden

ten anfeuernb, fich von gemeinen Bauern nicht überwinden zu laf-. fen, aber noch zwei Rugeln ftredten ibn zu Boben. Rintel cawitulirte und alle feine Solbaten wurden gefangen, nicht ein Mann entfam. Ale nun am 13. frub Biffon und Wreben von Stereina fomment gleichfalls vor Innfprud erfchienen, bas Borgefallene borten und fich plotlich von allen Seiten umringt faben. blieb auch ihnen nach furgem Rampfe nichts übrig ale fich ju ergeben. Sie wollten als Solbaten bie Waffen nur vor Solbaten nieberleaen. ba aber Chafteler immer noch nicht ba mar, fab fich Teimer genothigt, eine alte Uniform anzugieben, gab fich fur einen öfterreichtiden Major aus und unterzeichnete bie Capitulation, Gomit batten bie enticoloffenen Bauern binnen zwei Tagen 8000 Babern und Krangofen mit mehr als 100 Offigieren und zwei Beneralen gefangen genommen. Man brachte fie nach Salzburg, bie Bapern von Mannern, bie Frangofen aber, gur Demuthigung ibres Uebermuths, von Beibern geführt. 3mei Billerthalerinnen gogen mit ben eroberten frangofifchen Ablern voran. General Biffon ware zu Sall (weil man ihn falfdlich beschulbigte, er habe einen Tiroler lebendig braten laffen) vom Bolf ermorbet worben, wenn ibn Straub nicht gerettet batte. Sonft fielen nirgenbe robe Erceffe por. \*) Gelbft bie verhafteften Beamten murben gefcont ober beimlich auf bie Gelte gebracht, hofftetten g. B. von Monden aerettet.

Chafteler und ber vom Raifer Franz für Tirol ernannte Civilintenbant, ber bekannte Geschichtschreiber und Archivar, Freiherr von hormayr (in Tirol geboren) kamen erft am 15. gemächlich in Innspruck an. Der lettere breitete schwülftige Proclamationen aus

<sup>&</sup>quot;) Selbst bem jubifchen Bosewicht, ber bie Kirchengefaffe in Innsprud geschändet hatte, wurde nur bas haus bemolirt, sein Leben geschont. Ein Bauer eignete sich eine schwere eiserne Thure biefes hauses zu und trug ste vierzehn Stunden weit heim; als ihm aber sein Pfarrer vorstellte, es seb unehrenhaft, ben Juben zu berauben, trug er bieselbe Last ben weiten gutmuthig mieber purud.

und fing in ber bureaufratifchen Manier zu regieren an, mas mebet Bauern noch Burgetn gefiel, um fo meniger, ale er Bonbern Eifer bewies, Gelb einzutreiben und nicht einmal alles quittirte. Chaffeler verließ Inniprud wieber, um ein von Riglien ber unter Bargaugh b'Silliers eingebrungenes frangofifdes Corps von Bosen und Tribent gurudgutreiben, wobei ibm bie Tirofer unter Bofer mefentliche Dienfte leifteten. Man wirft Chafteler vor, am 24. April bei Bolano etwa 1000 Mann in einem unnüten und unaleiden Rampf aufgeopfert zu baben. Die Frangofen gogen fic am 26. gurud, weil fie vom Ergherzog Johann bamale im Ruden bebrobt maren. - Mappleon fonnte bei ben erbarmlichen Dagregeln Chaftelers ziemlich ficher fenn, verfehlte jeboch nicht, nach feinem großen Siege bei Regensburg ben Maricall Lefebore, Bergog von Dangig, mit bem bayerifden Armeecorbs nach Tirol gu ichiden, um bie Emporung bafelbit niebergufchlagen. Auch erflarte er ben Marquis von Chafteler für einen Rauberbauptmann unb aufer bem Befet. Raifer Frang ermieberte barauf mit Stole, er werbe, wenn Chafteler nicht als f. f. General geachtet werben mollte, an gefangenen frangofficen Generalen Repreffalten uben. \*) Gleichmobl verlor Chafteler vollenbe ben Ropf, traf bie ichlechteften Bertbeibigungeanftglten und ermubete feine Truppen burd unnutes Sin- und Bermaricbiren.

Lefebvre jagte am 29. April bie Defterreicher unter Jellacich vorerst aus Salzburg hinaus und brang von hier aus burch ben berühmten Baß Strub in Tirol ein. Dieser Baß hatte sich leicht vertheibigen lassen, aber Chasteler hatte nicht bafür geforgt und bie frommen Tiroler selbst hatten ben Baß am himmelfahrtstage früh verlassen, um zur Kirche zu geben. Diesen Zeitpunct benutzen nun die Bapern, um in ben nur von wenigen Schützen besetzeten Baß einzubringen, wobei sie boch noch viel Verlust erlitten,

<sup>\*)</sup> Spater erwies bie frangofische Gesandtschaft in Bien bem herrn von Chasteler alle Ehre, gleichsam zum Dant bafür, bag er in Tirol alles gethan hatte, was Napoleon nur wünschen konnte.

11. Mai. Am folgenden Tage wollte Chafteler bas Berfaumte einbrinden und bielt ben an Babl weit überlegenen Bavern im untern Innthal bei Borgl in einer gang offenen Begend Stanb. nachbem er bie festeften Bebirgspositionen zu vertheibigen verfaumt hatte. Seine Leute ichlugen fich brav, erlagen aber ber Uebermacht und verloren alle ibre Ranonen. Alle er auf ber Klucht einen Augenblick in Sall ausrubte, machte ibm bas Bolk nur zu gerechte Bormurfe. Die Bapern aber rudten ben Aliebenben im weit offenen fruchtbaren Thale nach und nahmen mit Brand und Morb wegen Rinfels Gefangennehmung furchtbare Rache am Lanbvolf. Raft alle Saufer unterwegs murben in Afche gelegt, eine Menge Bauern an ben Baumen aufgebangt, anbern bie Sanbe auf ben Ropf genagelt, manchen Frauen ber Leib aufgehauen, Rinber nieberaemetelt ac. Um meiften litt ber reiche Fleden Schmat, ber gang nieberbrannte und mo über hunbert Beiber und Mabden entfleibet, entehrt und bann fortgejagt murben. Da Chafteler über ben Brenner flob, gab auch bas Bolf bie offene und fcmer zu vertheibigenbe Sauptstadt Innspruck auf, bie am 19. Mai capitulirte. Der wichtige Bag ber Scharnit, ber im Morben Innfpructs nach Munchen und Augeburg führt, murbe gleichfalls aufgegeben und ein baperifches Corps unter Graf Arco vereinigte fich von biefer Seite ber mit Lefebore.

Chasteler suhr immer noch umber, wie die Maus in der Falle. Erst sollte er durch Karnthen nach Wien ziehen; weil er aber nicht mehr durch konnte, gab ihm Erzherzog Johann den Besehl, zu bleiben und Tirol auss äußerste zu vertheidigen. Er that aber nichts mehr. Nur General Leiningen mit einem Theil der Desterzeicher half dem wackern Hofer Südtirol zu vertheidigen. Aber auch er wurde zurückberusen. Am 19. Mai erließ Hoser einen offenen Brief, worin er alles Tiroler Bolk in die Wassen rief, weil die Truppen retirirten." Am 21. verließ Chasteler heimlich die Armee und Graf Buol übernahm für ihn das Commando, that aber auch nichts und blieb müßig zwischen dem Busterthal

und Brenner im unzugänglichften Kern bes Gebirgslanbes ftehen. hormapr nahm einen Raß nach ber Schweiz für ben Nothfall und verschlupfte fich in Naubers, einem Winkel bes Bintschgaues bicht an ber Schweizer Grenze.

Dem Aufruf Bofers maren inzwischen bie Bauern von allen Seiten gefolgt, und ohne fich um bie unthatigen und jeben Augenblid jum Abjug bereiten öfterreichifden Truppen ju fummern. griff er allein bie Feinbe an und trachtete, fie wieber aus ber Sauvtftabt binauszuwerfen. Dabei fam ihm zu Statten, baf Rapoleon nach feinem Unglud bei Afpern eiligft ben Bergog pon Dangia mit bem größten Theil ber Bapern wieber abrufen mußte und nur eine baberifche Division unter General Derob in Inniprud fteben ließ. Begen biefen brach nun, wie früher gegen Rinfel, ber allgemeine Lanbfturm los. Damale trat unter ben Rubrern auch erftenmal ber Rapuginer Safpinger, ber f. g. Rothbart. mit unaemeiner Rubnheit bervor. Derop batte, um nicht wie Rintel überfallen zu werben, ben Berg Ifel befest, von meldem Innibrud beberricht wirb, und feine Golbaten, bie eben erft bei Abensberg über bie Defferreicher geffegt batten, maren voll Duth. Der erfte entichiebene Angriff erfolgte am 25. Dai. Die Tiroler waren noch nicht ftart genug, fie erwarteten erft bie von Bofer aufgerufenen Oberinnthaler, benn Teimer batte nicht mitgemirft. Bofer mar fo gornig über bie Unthatigfeit ber Defterreicher, baf er Buol und hormagr verhaften laffen wollte. Um 29. rudte bas Aufgebot vom Oberinnthal ein und nun begann ein furchibarer Rampf am Berg Ifel, ber ben Babern nach ber einen Schatung 3000. nach einer anbern nur 1100 Dann toffete und Derop gmang, fic unter bem Sout ber nachften Racht fo leife als moglich que · rudingieben. Erft um 4 Ubr Morgens bemerften es bie Bauern und brangen in Innfprud ein, er hatte aber icon einen Borfprung und entfam gludlich burche untere Innthal, beffen Dlanner alle zum Berg Ifel gezogen waren. - An bem nämlichen 29. Mat eroberten andere Schaaren bes Tiroler Landvolks unter Joseph

11. Mal. einbringen und untern Junibal nadbem it bl batte. Gelme und berlaten Mugenbild !! Burmarie nen fruchtmegen Alu Waft alle Bauern -Robf ar bergemen mieber br bet, ettle Bremmer thelpla Der III Million ein Ba

Eril mel) bletb nic reic au) off

that

Getti

dingen bie Borarlberger
ngifdes Corps von 1500
a riesem Tage ganz Tirol
derger weren auf ganz uns
einer im Ansang bes Mat
mernommen, gereizt worand. Nicht solchen kleinen
del Buol, ber 13,000 Mann
miditen Streitmasse von Tirodingen ober Salzburg in Naman Theil seiner Truppen von
man Theil seiner Truppen von

maintud, sonbern ging nach bem inten unter ben Bolfsanführern berguftellen. Dagegen kam befed hervor, maßte sich bie bre an und gab sich ein neues mit Stegesberichte von Afpernate nie einen Frieben mit bem Strols Wiebervereinigung mit me bas Bolf zur Ausbauer und anbhaft zu behaupten. Jest erst ward nach Karnthen beschlossen, wer von Teimer nach Schwaben tung führte zu nichts, eben so bie fleine noch in baperischen mitteln zu überrumpeln.

abjag bei Bagram und wurde abgeschoffen, in bessen 4. Artifel sien ber Desterreicher zugestanden gend eine Annestie ober Burgwern ware. Buol erhielt wirklich gebann aber schrieb ihm, er möge

fich entweber vom Bolf gewaltfam gurudbalten laffen ober menias ftens por feinem Abzug alles entbebrliche Rriegsmaterial ben Tirolern gurudlaffen. Buol eilte jeboch binauszutommen und lief ben Tirolern nichts gurud, ja er lieferte fogar bie Befangenen unb eroberten Ranonen nebft ber fleinen Wefte Sachfenburg bem aus Stalien ins Bufterthal vorrudenben frangofifden General Rusca aus. Sormanr raffte noch Raffengelber, gezwungene Unleihen ac. gufammen, fo viel er konnte, quittirte nicht einmal alles und machte fic Auch Teimer verfcwand. Das Benehmen Defterreichs fcheint unerklärlich; ber Brief bes Erzbergog Johann lägt vermuthen, bag er von ber feften Saltung Tirols noch irgend einen Bortheil für bie erft begonnenen Friebenbunterbanblungen gehofft habe. Allein fo feft auch biefe Saltung blieb, bat bennoch Defterreich beim endlichen Frieden fo wenig, als beim vorläufigen Baffenftiuftanb, bie Tiroler berudfichtigt. Am 2. Auguft maren alle Defterreicher aus bem Lanbe abgezogen. Dagegen mar icon am 27. Bult, von Napoleon entfendet, Lefebure, Bergog von Dangig, mit 30,000 Frangofen, Bapern und Sachfen von Salzburg ausmaridirt, um Sirol zu unterwerfen und fprenate aus, er fame mit 50,000 Mann, um mehr Schreden zu verbreiten. Unter biefen Umftanben ichien allerbings jeber weitere Wiberftanb ber Tiroler unnut und nur ihnen felbft verberblic. Gie maren auch ohne Bweifel ruhig geblieben und batten fich entwaffnen laffen, wenn man fie nur einigermaßen burd eine Amneftie und gutliche Buficherungen von Seiten Baberns getröftet batte. Da fie fich aber auf Bnabe und Ungnabe einem frangofifden Maridall überliefern follten, ba fie an bie fruberen Greuel in Schmas gurudbachten und bas Schlimmfte vorausfaben, fo befanden fie fich in einer unbefdreiblichen Roth und Berwirrung. 216 ber Feinb heranrudte, mehrten fle fich nicht, floben aber ine Innere bes Lanbes, fo baß ber Marichall alle Dorfer menschenleer fanb. Er zog burche untere Innthal. Die voranmaridirenben Sachfen konnten fich ber Thranen nicht enthalten, als fie bie Ruinen von Somal erbliceten und gewiß that es ihnen im Gerzen wehe, die Avantgarbe in biesem ungerechten und unmenschlichen Kriege seyn zu muffen. Auch General Beaumont, ber mit 10,000 Mann über die Scharnitz kam, fand keinen Wiberstand und entehrte sich, indem er Seefelb in Brand steden ließ. Schon am 30. Juli zog ber Marschall triumphirend in Innspruck ein.

Best erft fagte Anbreas Sofer ben helbenmuthigen Entfolufi, bie Berge feiner Beimath abermals zu vertbeibigen. Dachbem er icon einige Tage vorber, noch unter ben Augen ber abgiebenben Defferreicher, feierlich im Ramen bes Lanbes gegen ben Einmarich bes frangofifden Maridalls proteffirt batte, als gegen eine "Berletung bes Baffenftillftanbes," rief er am 2. Auguft burd Gilboten bas gange Land unter bie Baffen. Alles ging pon ibm allein aus. \*) Das Bolt aber gog ibm in Daffe gu und mit Gulfe ber ibm geborfamen und treuen Unterbefehlsbaber fab er fich balb in ben Stand gefett, bem icon weit vorgebrungenen Reinde auf allen Buntten ein furchterliches Salt zu gebieten. Der Maricall batte bie Divifion Rouper über ben verlaffenen Brenner geschickt und Sterzing befegen laffen. Sie follten über Briren nach Bogen auf ber Sauptftrage nach Italien vorbringen und fich mit General Rusca vereinigen, ber von borther einbrang. Aber Bofer batte im Stillen bie Berge befett und an ben engften Stellen bes Weges, ben bie voranmaridirenden Sachfen paffiren mußten, oben auf ben Felfen bide Larchenftamme flogartig verbunden und mit Steinen befchwert bereit legen laffen, um fie burch Weiber und Rinber auf ben Reind berabmalgen zu laffen, mabrend bie Danner aus ihren Stuten ein tobtliches Feuer auf ihn eröffnen follten. Am 4. August betraten bie ungludlichen Sachfen in ber Schwüle

<sup>\*)</sup> Die Wirthe Beter Mayr und Remnater nebft bem Rapuziner Sastpinger hielten nicht, wie oft gesagt worben ift, eine Berabredung ohne Hofer, fonbern wurben burch hofer einberufen. Auch Speckbacher, ber schon ben Desterreichern nachzog, wurbe nur burch hofer, bem er begegnete, Tgehalten.

bes Mittags bas im tiefften Schweigen ruhenbe Thal ber Eisack zwischen Mauls und Mittenwalbe, als plöglich die Steinlawine oben herabbrauste und unter ungeheurem Krachen, bas ringsum ron ben Bergen wiederhalte, Mann und Roß und Kanonen begrub und zum Theil über den Fluß hinüberschleuberte. General Rouper mit dem Hintertheil der Colonne sich augenblicklich nach Sterzing zuruck, zwei sächsische Bataillone aber, welche die Spize gebildet hatten, blieben abgeschnitten in Oberau und mußten sich, etwa noch 700 Mann zählend, unter Oberst henning dem hier die Bauern commandirenden Veter Gruber gefangen geben.

Mis ber Daricall in Inniprud von biefem Unglud erfuhr, ididte er mehr Truppen über ben Brenner und fam felbft nach Sterzing, ergurnt über bie Sachfen, baß fie fich von gemeinen Bauern batten ichlagen laffen. Da auch auf ihn unterwegs geionffen worben mar, ließ er gum ichredenben Erempel ban icone Dorf Rieth in Brand fteden. Aber er felbft wollte fich nicht eber auf ben gefährlichen Weg nach Brixen magen, bis er bie Bauern erft im Ruden wurbe gefagt haben. Er rechnete begfalls nicht nur auf ein Borruden Rusca's, fonbern ichidte auch ein Corps mter Oberft Bourideibt burde Oberinntbal, um burd ben Bag son Kinftermung ine Bintidaau und nach Meran und Bosen pormbringen. Aber Bouricheibt murbe bei Brut von ben Bauern mit foldem Ungeftum angegriffen, bag er lieber fein Borbaben aufgab, am 8. Auguft. Er fant jeboch ben Rudweg nicht mebr frei. Mitten in ber Nacht gerieth fein Bortrapp an ber Bontlater Brude unter bie Relfen, auf benen bie machfamen Weiber Baumftamme und Steine aufgehauft hatten, und wurbe bavon Dioblic in ber tiefften Dunfelbeit überschuttet, und Mann und Top und Ranonen unter Steinen begraben ober in ben Inn geint. Die unversehrte Spipe ber Colonne, bie weiter nach miprud flob, gerieth noch in mehrere folde Steinfturge und urbe von ben Bauern gefangen. Der hintere Theil ber Colonne it Dberft Bourfdeibt felbft, bem burch ben Sturg bei Pontlag

ber Weg versperrt worben mar, irrte rathlos umber, murbe auf allen Buncten von ben Bauern, bie bier nicht einmal einen Anführer batten, beichoffen und gleichfalls gefangen, noch 800 Dann farf. Ein bapertides Batgillon, meldes in 3mbft geblieben mar, wurde auch von bort mit großem Verluft nach Innsvruck gurudaejaat.

Der Maricall blieb unterbeg in Sterzing, mo er, obgleich von allen Seiten burd bie Tiroler genedt und beichoffen, trugerifde Unterhandlungen anknupfte und bie Unterhandler ale Beifieln fefibielt, immer auf aute Nadrichten von Rusca und Bourfdeibt martenb. Ale er aber von jenem gar nichts und von biefem nur Unglud erfuhr, und Safvinger von Mauls. Svedbacher von Stilfs ber auf ibn brudten und ibm mit wohlgezielten Schuffen feine Leute tobteten, auch in feinem Ruden Graf Arco am Schonberge . ichmer Cebrangt mar, und er fürchten mußte, abgeschnitten gu merben, fehrte er ben gefährlichen Bergen lieber ben Ruden. Um 11. August begann er feine Klucht über ben Brenner, vom Bejauchze und von bem morberifchen Schiegen ber Tiroler verfolgt. Rur fein eigenes Leben bangenb, bing er einen gemeinen Golbaten= mantel um, und verftedte fich ju Bug laufend gwifchen Reitern. Die Bayern felbft verhehlten ihr Bergnugen nicht, ale fie ben ftolgen Maridall von Kranfreich flieben faben. General Derop forieb bamale an feine Frau: "Lefebore fommt gurud, ohne in feinem Unternehmen auf Brixen reuffirt zu haben, wornber ich, unter uns gejagt, gang und gar nicht verbriefilich bin, bamit biefen herrn einleuchtenb merben moge, mas Tirol fen." In ber Nacht brach ein fürchterliches Gewitter aus, mas bie Bermirrung vermehrte. Der Darfchall hatte alle Truppen, bie nicht von ben Tirolern getöbtet ober gefangen waren, in Innfprud vereinigt, aber es gebrach an Lebensmitteln und am nachften Morgen brobte von allen Seiten ber Tiroler Lanbfturm, beffen Bachtfeuer auf allen Boben brannten. Da brach ber Marichall in Buth aus. flucte bem Lanbe und geftanb, es fen bier noch folimmer als in

Spanien. Allein bie Bachtfeuer waren nur eine Lift. batte fie nur anzunden laffen, um feine Schwache zu verbergen. benn noch maren lange nicht genug Tiroler beifammen, um bie große Streitmacht bes Maricalls im offenen Thale mit Erfola angreifen zu fonnen. Das ermuthigte ben Maridall wieber . er rubte am 12. und griff am 13. bie Tiroler auf bem Berg Ifel Best aber hatten fich biefe icon in hinreichenber Babl gefammelt und maren unter Sofere Dberleitung trefflich geführt vom Rabuginer, von Speckbacher zc. Nach langem blutigen Rampfe blieben bie Bauern auf allen Buncten Deifter ber boben unb marfen ben Reind in bie Chene binunter. In ber folgenben nacht ftromte ber Regen, und biefe naturliche Unterbrechung ber Streitluft benutend, zog ber Marfcall mit allen feinen Truppen bavon. Graf Arco, ber ibm folgte, fiel burch eine Tiroler Rugel am Ufer bes Inn. \*) - Unterbeg mar auch ber graufame General Rusca mit einer frangofifden Colonne im Bufterthal bis Lienz vorgerudt und batte bereits über 200 Bauernbofe und mehrere Rirden in Brand geftect, ale ibm Ginbalt getban murbe. Sauger, ein Freiburger Stubent, ber fruber ben Bug nach Conftang mitgemacht, tam mit mehreren Beriprengten ins Bufterthal, fab bie' Bauern um ein Crucifix fnien, rif biefes mit gewaltiger Rraft beraus, trug es als Sahne voran und ichlug bie plunbernben Reinbe, tapfer unterftust von einem Aufgebot ber Bauern unter Steger, ber aus Born über bie Morbbrennerei Rusca's biefen gu braten gebrobt hatte, wie bie Italiener Scorpionen zu thun pflegen (in einem Reuerfreis). Unter beftanbigen Befechten vom 6. bis 11. August murbe Rusca aus bem Lande gejagt. Gin anberes

<sup>\*)</sup> Bor hundert Jahren war einer feiner Borfahren im großen Tiros rolerfriege, in welchem die Franzosen unter Ludwig XIV. und die Bayern auf ganz ähnliche Art aus dem Lande hinausgeworsen wurden, an einer andern Stelle des Users gefallen, aber die Fluth hatte das ihm errichtete Kreuz fortgerissen und es war an der Stelle wiederanfgerichtet worden, wo jest der Enkel siel.

frangöfifches Corps unter General Benri, bas von Berona ber burchs Etichthal tam, fehrte alsbalb wieber um. Auch bie Scharnit wurde ben Bapern wieber entriffen.

Bang Tirol mar befreit. Sofer ließ fich in Innfpruck als propisorifder Regent bes Lanbes nieber und bielt, obne im Beringften aus feiner einfachen Bauerlichkeit berauszutreten, eine ftrenge und mufterhafte Orbnung, als "Obercommanbant in Tirol" von allen untergeordneten Bolfsführern obne Gifersucht anerkannt. pom Bolf unfaglich verebrt und geliebt. Er ichuste bie Gefangenen, bulbete feine Unardie, that falomonifde Rechtefprude, idlichtete jebe Streitigkeit unter ben Seinigen mit vaterlicher Beisbeit, regelte bie Rinangen einfach und ehrlich, lien Gelb idlagen, hielt ftreng auf gute Sitten \*) und gab allen feinen Regierungsbanblungen eine bobere Weibe burd bie volksthumliche Anbacht. Das Bolf, bas fo tapfer geftritten, beugte feine Rnie in tagliden Bebeten um ferneren gottlichen Sout. Sofer unteridieb fic nicht von feinem Bolf burch außerorbentliche Salente, aber er vereinigte alle guten Gigenschaften beffelben in einer feltenen Sarmonie in fich. Weber ber fanatifche und fic gern überfturgenbe Rapuginer, noch ber verwegene Spectbacher, noch ber icon pornehm geworbene Teimer vermochten fo großes Unfeben im Bolf zu erwerben und zu erhalten, wie ber fromme Sausvater Bofer, bem in biefer Beziehung auch bie Wirthe Straub, Remnater und Dapr am nachften ftanben. Sofer bieg ber Sandwirth, weil fein Sof am Uferfanbe bes Klunchens Baffepr lag. Die Frangofen machten baraus sanvir, bie Italiener aber nannten ibn barbone, megen feines ehrmurbigen Bartes, ben er nach Lanbesfitte trug und ber ihm zu ber malerischen Tracht feines Thales bei feiner bertulischen Geftalt febr wohl ftanb. Ungablige Abbil-

<sup>\*)</sup> Unter anderm verbot er ben Damen in Innspruct die unschiedliche Mobetracht bamaliger Beit, die "bas Brufts und Armfleisch" ju wenig bes bect ließ.

bungen von ihm murben bamals icon in Deutschland verbreitet und er genog einen unermestichen Ruhm. \*)

Obaleich er lieber gesehen batte, feine Tiroler maren innerbalb ibrer Grengen geblieben, gab er boch bem Rapuginer nach. als biefer porftellte, welchen Bortbeil ber Raifer bei ben Friebendunterhandlungen baraus gieben konne, wenn nicht nur Tirol, fonbern bas gange weite Albenland für ibn in Baffen ftunbe. Safpinger unternahm alfo im September einen Bug in's Salgburgifche, erfturmte ben Lueavaß, folug bie Bavern überall qurid und befeste Berchtesaaben und Sallein, aber es war ibm nicht möglich biefelbe Begeifterung, bie in Tirol berrichte, nach Stelermart und Rarnthen zu verpflangen. Die große Bewegung gerieth bier in's Stoden. Spedbacher, ber bem Rabuginer gefolgt war, ließ fich bei Delet, unfern von Reichenhall, ploglich überfallen, und entfam mit 100 Dann nur burch bie unerhörtefte Tabferteit. \*\*) Eben fo menia gludlich mar Gifenfteden, Sofers Abjutant, por Tribent, mo er vom General Bepri eine Schlappe erbielt. In bas beutiche Tirol aber magte fich bamals noch fein Reinb.

Erft am 15. Oftober erschien Gerr von Roschmann als öfterreichischer Commissar in Sterzing bei hofer, mit ber Meltung, ber Frieden seh noch nicht geschlossen und Tirol solle einstweilen sortschren sich im Namen bes Raisers zu vertheitigen, bis ein Courter bas Weitere bringe. Unterbeß kam von Bayern her bie Rachticht, ber Friede sey schon am 14. geschlossen worben. Der ersehnte öfterreichische Courier kam aber erst am 29. mit einem Brief bes Erzbergog Johann an, worin bieser schrieb, ber Frieden

<sup>&</sup>quot;Den erft fpater hormanr ju verfleinern versucht hat. Alles mas formapr über ben Tiroler Rrieg geschrieben hat, ift burch gefrantte Eitelstit und boses Gewiffen verfallicht.

<sup>\*\*)</sup> hier verlor er seinen kleinen Sohn Anberl, ber ihn überall im Kampfe begleitete. Der König von Bapern ließ ben schönen Rnaben gu to rufen und in Munchen anftanbig erziehen.

ŀ

sey geschlossen, Tirol falle wieber an Bapern, jedoch sen ben Einwohnern volle Amnestie zugesichert, wenn sie die Wassen niederslegten. Das möchten sie nun auch thun, benn es bliebe nichts besseres übrig. Wie schwer es nun auch bem wackern Hofer ankam, so folgte er boch biesem Rathe und besahl Einstellung aller Veindseligkeiten und Auflösung aller Wehrmannschaften. Er selbst aber schrieb dem Kaiser noch einen bringenden Brief in Bezug auf die ranzionirten Soldaten und nicht gebornen Tiroler, welche sich unter seinen Leuten befanden, und in Bezug auf die contrahirten Anleihen. Ueber diese beiden wichtigen Punkte enthielt der Wiener Frieden und die Anweisung des Erzherzog lediglich nichts. Hofer aber glaubte sich in seinem Gewissen verpflichtet, sie zu erledigen. Er blieb ohne Antwort.

Am 1. November rudten bie Bayern unter Brebe in Innfprud ein und vertrieben bie Baufen, die ber muthenbe Rapuginer auf bem Berg Ifel, gegen Sofers Willen, jum Rampf verfammelt hatte. Lebhafteren Wiberftand fanben bie Generale Rusca und Pepri, bie vom Guben tamen, indem ein Tollfopf, von Roll, ber auch früber icon bie Bauern burch bie unfinniaften Siegesnachrichten bethört batte, abermals benfelben einen allaemeinen Aufftanb in ber Schweiz vorlog, um fle gum Rampf angufeuern. Der Rapuginer aber erfannte, bag alles vergebene fen, wenn hofer nicht wieber an ber Spite ftebe, begab fich baber mit einem Saufen anberer Wahnfinniger zu ihm nach St. Leonhard und bethorte ibn wirklich, einen neuen Aufruf an bas Bolf ergeben au Sofer that es obne Blauben an einen Erfolg, nur well laffen. er einen ruhmvollen Untergang ber Gefangenschaft vorzog und weil er nicht flieben wollte. Er und Tirol waren eins, er fonnte ben Gebanten nicht faffen, lebend ober tobt je von feinem Baterland getrennt zu werben. Bas bie Welt Thorheit nannte, mar bei ihm ein tiefes und beiliges Gefühl. Alle Bauern ber Rade baricaft ftanben zu ihm und trieben vom 14.—16. November ben General Rusca mit Berluft von 600 Mann aus Meran gurud,

bis wohin er schon vorgebrungen war. Ein anderes französisches Corps unter General Barbou, der von Sterzing gekommen war, wurde bei Walten am 18.—22. nach einem Berlust von 400 Mann zur Capitulation gezwungen. Erst dem edeln und menschenfreundlichen General Baraguah d'Hilliers, der von Brixen herkam, gelang es, das Bolf zu befänstigen und zur Ruhe zu bringen. Nur Kold kämpste noch im Busterthal fort und am 6. Dezember stel bas lette Gesecht in Lienz vor, in derselben Gegend, wo der Kampf im Frühjahr zuerst begonnen hatte. Auch dort liesen die Bauern endlich auseinander. General Brousster, weniger human als Baraguah, ließ im Pusterthal eine Anzahl Gesangener hängen und erschießen.

Sofer foll beimlich vom Bicefonig Eugen burch einen Briefter verficert worben fenn, er werbe amneftirt werben; aber er foll ben Boten abgewiesen baben. Gewiß ift, bag er fich querft bet einem Freunde und als er fic bei biefem nicht mehr ficher glaubte, in einer elenben Sennhutte am Detthaler Firner verbarg, wo er bie falteften Bintermonate tief im Sonee gubrachte, in einziger Gefellicaft bes ihm treu ergebenen Stubenten Smeth, bis auch fein Weib und fein jungerer Sobn Johann zu ihm binauffloben. Beil aber 1500 Bulben auf feinen Ropf gefett maren, verrieth ton ein gemiffer Raffl, ber gufällig an feine Gutte fam und ibn erfannte. In ber Racht bes 27. Jan. 1810 gog ein ganges Batallon Frangofen auf ben Berg und nabm ibn unter graufamen Difbanblungen gefangen. Dan rif ibm ben Bart aus, folug thn blutig und foleppte ibn, bart gebunben, bei ftrenger Ralte aus Tirol hinaus und in bie Feffung Mantug. Als Mapoleon bie Delbung bavon erhielt, befahl er burch ben Telegraphen, ben Befangenen binnen 24 Stunden ericbiefen zu laffen. Sofer ichrieb wo einen rubrenben Brief an feine Frau und ging feften Muthes zum Tobe. Alle in Mantua gefangenen Tiroler lagen bei feinem leten Bang auf ben Rnicen und beteten für feine Scele. Er ließ to bie Augen nicht verbinden und commanbirte felbft Feuer. So 28. Dengel, 420 Jahre. III.

starb ber Helb von Tirol, am 20. Februar. Sein Leichnam ist später von frommen Tiroler Schützen ausgegraben und in der heimischen Erde bestattet worden. Seine Kinder erhielten von Oesterreich die abelige Würde.

Deffelben Tobes farb eben fo mutbig Beter Mapr in Boten. Raft gleichzeitig mit hofer in feinem Berfted entbedt und gefangen erflarte er, ale Baraquan b'hilliere ibm nabe legte, fic burd eine faliche Ausfage zu retten: "ich will mein Leben burch feine Luge erhalten." und wurde am 29. Februar ericoffen. Die anbern Rubrer entfamen, Spedbacher aber erft nach ben ichrecklichften Leiben und Gefahren. In einer Soble auf bem Gemebaten versteckt, murbe er von einer Lawine fortgeriffen und verrenkte ein Bein, froch aber auf ben Sanben bis zu einem Freunde, ber ibn nach Rinn in Speckbachers eigene Wohnung brachte, mo aber Babern im Quartier lagen. Um nicht verrathen zu werben, mußte ber Ungludliche im Dift bes Stalles bis an ben Sals eingegraben werben und brachte fo viele Bochen gu, ohne baf fein eigenes Weib etwas bavon wußte. Nur ein treuer Knecht vflegte ibn bis es Krubling murbe und er weiter nach Defterreich flieben fonnte. - 3m Uebrigen nabm Bapern feine uneble Rache und behanbelte von nun an bie Tiroler vorfichtiger. Navoleon aber rif burd ein Decret vom 28. Mai 1810 gang Subtirol vom norblichen ab und vereinigte es mit bem Konigreich Italien, um bie Befammtfraft Tirols baburch zu ichmaden.

Während dieser heißen Kämpse im süblichen Deutschland blieb auch das nördliche nichts weniger als ruhig. Ueberall begann der haß gegen die französische Herrschaft sich zu regen. Der ursprüngslich großartig angelegte Plan, Nordbeutschland zu insurgiren und badurch Breußen mit in den Krieg fortzureißen, war durch die unerklärbare Langsamkeit des Erzberzog Karl vereitelt worden. Sobald dieser dei Regensburg gesaßt und auf Wien zurückgeworsen worden war, mußten alle Erhebungsversuche im Norden, die er nachbrücklich hätte unterstügen sollen, sofort scheitern. Den Ans

fana machte ber preugifche Saupimann von Ratte, inbem er am Ofterfonntag bei Stenbal einen Saufen Freiwilliger fammelte und Ragbeburg überrumpeln wollte, jeboch nicht genug Unbang fanb und nad Bobmen fluchten mußte, wo er jum Bergog von Braunforeig fließ. Sobann erhoben fich am 21. April bie befflichen Bauern in ber Begend von Wolfbagen, Dberft von Dornberg. ben Berome entfanbte, fle auseinanbergujagen, mar gerate bas Saupt ber beffifchen Berfdmorung, murbe aber in bem Mugenblid. in welchem er Jerome felbft gefangen zu nehmen hoffte, burch einen faliden Rreund verratben und von ben Truppen in Caffel im Stich gelaffen. Bu ben Bauern fluchtenb führte er biefe gegen bie Sauptftabt, murbe aber am 24. gefdlagen und rettete fich nun ebenfalls nach Bobmen jum Braunschweiger. Dberfilieutenant von Emmerich, ber in Oberheffen noch einen Aufftanbeverfuch maate, murbe gefangen und bingerichtet. - Der f. g. Deutschmeifter ober Dodmeifter bes beutiden Ritterorbens, ber qu Dergentbeim refibirte, mar ber öfterreichifche Erzbergog Anton. Da nun Napoleon Defterreich befriegte, fo fchentte er auch ohne meiteres bas foone Mergentheim mit feinem Bebiet bem Ronig von Burttemberg und biefer verfcob aus befonberer Laune bie bulbigung ber neuen Unterthanen bis gum 13. Juni, ale bem Ramenstage bes febr popularen Deutschmeifters. Die Mergent= beimer entbrannten barüber im beftigften Born und festen fich gegen bie murttembergifchen Beamten gur Wehr, murben aber burch jablreiche Truppen und burch ben Scharfrichter, ber mittam, ge-Binbigt. Sieben Berfonen murben bingerichtet, eine große Unabl ber Aufrührer aber in Retten gur Arbeit bei ben neuen Anlagen am foniglichen Schlog in Stuttgart verwendet. - Ein ofterreichifder General Rabywojowitich brang mit 6000 Mann m's Bapreuthische ein und ließ bier bie preugifchen Abler wiebereufrichten, ohne 3weifel um bie Breugen zur Theilnohme am Ariege zu reigen, jog fich aber balb wieber gurud.

Der Ronig von Breugen besuchte mit feiner Gemablin gu

Anfang bes Jahres ben Raifer Alexander in Beiersburg und febrie nachber nur wieber nach Ronigeberg gurud. Alexanber empfina fie aufs artiafte und begleitete fie bis an bie Grenze feines Reichs gurud, legte aber begreiflicherweise bem Ronig ben moralifchen Bwang auf, im bevorftebenben Rriege Defterreich nicht zu belfen. Scharnborft batte gern bie 80,000 Breugen, bie er bieber meniaftens einexerciert batte, Defterreich zu Bilfe geschickt. Gein Bruber Bilbelm fiel bei Bagram, ibn felbft warf ber Rummer um bas Baterland bamale auf's Rrantenbette. Bluder in feiner Seftige feit beschwor ben Ronig loszuschlagen und Defterreich zu belfen. und "bie gange beutiche Ration aufzurufen," aber vergebens. Doch batte in Berlin bas Minifterium noch nicht Autorität genug, um jebe Theilnahme an bem Krieg in Defterreich verhindern zu fonnen, wie angftlich es auch jeben feinblichen Schritt gegen Napoleon vermeiben wollte. Major von Schill, berfelbe, ber fo rubmvoll im Jahr 1807 Pommern vertheibigt hatte und jest als Chef eines Sufarenregiments in Berlin ftanb, fonnte es nicht übers Berg bringen, mußig jugufeben, mahrenb Defterreich fur bie beutide Sade fampfte, rudte baber am 28. April eigenmadtig mit feinem Regiment von Berlin aus; auch anbere fleine Trupvenabtbeilungen und viele Freiwillige foloffen fich ihm an und er hatte nichts Beringeres im Sinne, als bas gange norbweftliche Deutschland zu insurgiren und ben Ronig von Weffphalen zu pertreiben. Er rudte vor Wittenberg, beffen fcmache Befagung ibm aber ben Eingang verwehrte. Dann plunberte er bas Schlof bes frangofifch gefinnten Fürften von Anhalt in Rothen, gerbrach bie weftphalifden Wappen in Salle, rudte vor Magbeburg, nabm ber ausfallenben frangöfischen Befatung bei Dobenborf 200 Mann gefangen, jog fich aber, ba ber bestische Aufstand mifflungen mar und Jerome beträchtliche Streitfrafte unter General Albianac gegen ibn aussandte, nach Dedlenburg gurud, um bas Meer gu erreis den und nach England zu entfommen. Denn auch Sollanber unt- aneral Gratien, und Danen unter General Emalb gogen

gegen ibn beran. Die Medlenburger, bie fich ibm ebenfalls ent= gegenstellten, folug er am 25. bei Dammgarten und fam aludlich nach Stralfund, fant aber hier teine Schiffe. Obgleich er in ber Eile bie Stabt beffer zu befestigen bemubt mar, brangen bie Sollanber und Danen bennoch am 31. in bie Stabt ein, in beren Strafen ber Rampf fortwuthete, bis ber eble Schill, nachbem er bem hollanbifchen General Carterel mit einem Gabelbieb ben Ropf gefpalten, felbft von mehreren Schuffen und Bieben getroffen tobt vom Pferbe fant. Sein Corps hatte in Stralfund noch 700 Reiter und 1300 Fugganger gegablt, melde ber Uebermacht erlagen und größtentbeile fielen. Rur 16 Offiziere und 170 Reiter entfamen, angeführt von Lieutenant von Brunnom; bie 360 Gefangenen wurden auf Navoleons ausbrudlichen Befebl als Rauber behandelt, in Retten gelegt und auf bie Galeeren nach Toulon gebracht. Aber icon untermege murben gum abforedenben Beifpiel 12 Offiziere in Wefel, 14 Unteroffiziere unb Semeine in Braunfdweig ericoffen. Alle ftarben muthvoll, ftebenb mit unverbundenen Augen. Unter ben Offizieren richtete fich Albert von Webell nach ber erften Salve noch einmal auf und rief : stonnt ihr nicht beffer gielen, Grenabiere? Bier fitt bas preugifche ber." Bon benen, bie nach Toulon gelangten, famen bie meifen unter ber harten Arbeit und Dighandlung um, ber Reft wurbe im Jahre 1812 gur Arbeit auf bie byerifchen Infeln ge-Ein Lieutenant Ratt, ber zu Des gefangen faß, murte wei Sabre frater von fachfifden Offizieren, bie vom fpanifchen Belbaug gurudfehrten, liftig befreit und mitgenommen. Schill felbft fand in einem ruhmvollen Tobe und in bem großen Anbenten, welches er ben Breugen binterließ, ben Troft, ben er fich felbft in feinem Rernwort zugesprochen batte: "Beffer ein Enbe mit Ehreden, als ein Schreden ohne Enbe." Die Sollanber begingen bie Riebertrachtigfeit, feiner Leiche ben Ropf abzuschneiben, ben= kelben in Spiritus unter Glas zu feten und im Naturalienkabinet ber Universität Lepben aufzubemahren, mo er unter Rrofobillen

und Sagefichen, ausgestopften Bögeln und Misgeburten bis zum Jahre 1836 Jebermann gezeigt wurde. Jest liegt er bei seinen Waffiengefährten in bem Denkmal, welches benfelben zu Braunschweig gefest worten ist. Der König von Preußen erließ von Königsberg aus ein strenges Ebict gegen Schill und die Seinigen und weterenirkt denfelben auf 6 nachbrucklichte, um sich vor Napoleons Uade zu fern.

bene Bilbelm von Braunidweig, Gobn bes bei In tettlid rermundeten Ferbinand, wurde mit Blucher in Lubed wannen aber ausgemechfelt, batte burch Rapoleon fein Bergogthum vertoren, bebielt aber noch von feinem Dheim bas Bergogetem Det in Schlenen, meldes er fofort verpfanbete, um von Die Gefern Erupren gu merben, mit benen er gegen Rapoleon were welle. Er batte unter Defterreichs Schut, boch als unab-Mount bentider Reichefurft in Bohmen ein f. g. Corps ber Rache entementen nur 2000 Mann. Diefe Truppen biefen beim Bolt Su Edmargen, weil fie einfache fowarze Waffenrode mit blauem Arare Bafes mit einem weißen Tobtentopfe trugen. tiene ibren maren riebe geflüchtete Braunschweiger und anbere Greiter bie Bied ben Anbangern Schills von Batriotismus wed Brergeringten eralubien. Der eble Bergog felbft trug ben ganwe Sicht bie undlichen Weidlechts in fich und bei tiefer Sware um ben maritaen Sob feines Baters eine eben fo tiefe Mondower gegen bie läterliche und beillose Wirthschaft im beut-Wir Benfiente bie ie ungeheures Unglud verfculbet batte. In wieden berichte und entern Genat malte fich ber unverfohnliche Aus Wire merriter Geelt. Er fprach menig und lachte nie, alle bei Beime liebten ibn unaussprechlich und maren alle bereit, Im In Die Ein in fellen. Im Anfang bes Krieges ftanb er unter weiger bie ihrmidigen felbmaridall Rienmager, welcher wie Momen auf nad Gadien vorrudte, aber burch ben Rudjug no Biebrete Ann beneitigt mar, fic nicht weit von Bobmet · mebrere und Mit nur fleine Gefechte lieferte, theile gegent

ben fachflichen General Thielmann, ben ber nach Frankfurt am Rain geflüchtete König von Sachsen mit einigen Truvben zurudgelaffen hatte, theils gegen bie Frangofen, bie unter Junot von Bapreuth ber feinem Borbringen ein Riel festen. Der Bergog von Braunschweig bestand ein Baar fleine Gefechte mit Thielmann bei Bittau, mit Junote Truppen bei Berned und fand gulest in Amidau, ale ber Baffenftillftanb von Anahm gefdloffen murbe. Da fürchtete er, menn er auch burd Defterreich vor Navoleons Rade geschütt murbe, bod entwaffnet und auf lange Beit jeber Gelegenheit beraubt zu werben, gegen Napoleon zu fampfen. Er jog es baber vor, fich von Defterreich zu trennen und als freier beutider Rurft auf eigene Sand ben Rampf fortzuseten, um entweber ruhmmurbig zu fallen ober fich nach England burdzuschlagen. Er verfammelte bie Seinen und ftellte jebem fret, gurudzubleiben ober ibm zu folgen. 'Mur febr menige blieben gurud. 700 Reiter und 1200 Mann zu Fuß mit 6 Ranonen gaben ihm bas maffenbruberliche Geleit. Am 25. Juli jog er burch Leipzig, bann über Salle nad Salberftabt. Sier folug er in einem Rachtgefecht bie Weftphalen, bie ihm unter bem gum beutfchen Grafen von Bellingerobe erhobenen frangofifden General Mepronnet ben Weg verfperren wollten \*) und fam am 31. nach feiner Baterftabt Braunfoweig. Aber icon am folgenben Lage rudte General Rembel mit 5-6000 Mann gegen ibn an, er mußte baber fchleunig aufbrechen, ichlug ben überlegenen Feind bei Delper gurud und entging auch bem Beneral Gratien, ber, von Wolfenbuttel fommenb, ihn zu erreichen hoffte. Bum Glud waren icon englische Soiffe in Elsfleth für ibn bereit und er konnte fich bier am 7. Aug. mit allen feinen Sapfern unbebinbert einschiffen. Bir werben feben, wie ibn bas buntle Berbangnif bennoch in ben Schlachtentob

<sup>\*)</sup> Rachbem er vergebens in einem Aufruf an bie Bestphalen gesagt hatte: "Deutsche, wollt ihr gegen Deutsche fechten und mit eurem Blut eben jene Franzosen beschingen, die eure Eltern, Weiber und Tochter mißshandeln und von eurem hab und Gut fcwelgen?"

führte. Sein wunderbarer Bug mitten burch das vom Feinde bei berrichte Deutschland hatte etwas so Geisterhaftes und Tieftragisches, daß selbst die Bersuche der Rheinbundszeitungen, seiner zu spotten, in unwillfürlichem Schauber und Respect verstummten Borbebeutend trug er die Fahne des Todes durch das Land, dessen ungeheure Geschiede sich balb in letztem, surchtbarstem Morden der Bölker auf deutschem Boden erfüllen sollten. Einstweilen trat seine schwarze Schaar in englische Dienste und schiffte sich nach Spanien ein, um hier mit der hannöverischen Legion vereint den blutigen Kamps gegen die Franzosen fortzuseten.

Die große Expedition, burd melde von Selten Englands bie Erbebung bes nörblichen Deutschlands batte unterflüst merben sob len, verzögerte fich auf bie unverantwortlichfte Beife und fam baber viel zu fpat. Erft am 29 .- 31. Juli lanbeten 40,000 Englanber unter Lorb Chatam (Bitte alterem Bruber) auf ber gum bollanbifden Seeland geborigen Infel Balderen, auf welcher ber midtige Safen Blieffingen liegt. Benn man biefe Streitmadt brei Monate fruber in Elefteth ober Samburg batte landen laffen, fo murbe fie entweber eine allgemeine Erbebung unter Schill und bem Bergog von Braunichmeig ermöglicht ober meniaftens Rave leon gezwungen haben, fein Beer an ber Donau zu ichmaden und einen großen Theil seiner Truppen im Norben zu verwenden. 3est fonnten bie 40,000 Englander nichts mehr erzielen, auffer einige Berftorungen an ber Rufte bes Festlanbes. Dan muß aber über baupt annehmen, bag fle nichts weiter wollten. Die Engherzigkeit ibrer Sanbelspolitit batte Chatams Armee feine anbere Beftimmung gegeben, ale jebenfalle ben Safen von Bliefingen und mo moglich auch ben von Antwerpen zu gerftoren. Dur bas erfte gelang. Bliegingen bielt fich unter General Monnet achtzebn Tage lang gegen bas mörberische Reuer ber Englander, ebe es capitulirte. Die Stabt, ihre Befeftigungen und Safenbauten wurden gerftort, mas von Schiffen vorbanden mar, entführt. Antwerven aber mar fo gut gebectt, bag bie Englanber fich nicht nabe magten. Fouche batte eigenmächtig von Paris aus ben als Republifaner verbächtigen General Brune abgefdict, um bie nothigen Bertheibigungsanftalten zu orbnen, mabrent Rapoleon noch in Schonbrunn verweilte. Diefer migbilligte bie Ernennung und bestimmte Bernabotte zum Dberbefehlsbaber an ber Schelbe. Chatam blieb auf Baldern und machte erft am 18. August eine Fahrt in bie Schelbe und gegen Antwerpen, aber nur beobachtenb, benn er febrie fpaleich wieber um. Die auf Balderen gufammengebrangten und mußigen Englander unterlagen örtlichen Riebern und ichmolgen febr gufam-3m Anfang bes September jog Chatam mit bem Reft ab. nur in Bliegingen blieb eine Befatung, bie aber auch balb bavonfubr. So enbete bas großartige und foftspielige Unternehmen aufs ärmlichfte. Dan flagte bamals febr über bie Difibrauche ber Berwaltung in England. 3m Jan. 1809 mußte ber Bergog von Dork. Bruber bes Ronias, wegen Soulben und fcanbalofer Luberlichfeit in Untersuchung gezogen werben. Auch Lord Caftlereagh murbe angeflagt, bas Staatsmobl bem Eigennut bintangefest zu haben, tropte aber und vermundete Lord Canning im Duell, weil biefer fein Bergeben nicht batte ableugnen wollen. Selbft Wellester murbe wegen Erpreffungen in Inbien und ber Grofgablmeifter Troller nebft Dunbas (bem Freunde Bitts und Burte's) ber argften langiabrigen Betrugereien angeflagt. Die Berbrechen murben erwiesen und blieben boch ftraflos, weil die Ariftofratie im Minifterium und Barlament feft gufammenbielt.

Im November legten fich englische Schiffe vor Trieft und warfen in diese, kaum erst von Desterreich abgetretene Stadt congrevische Raketen (eine damals neue Ersindung), um so das Unglud der unschuldigen Einwohner zu vermehren. Als es noch Zeit gewesen wäre, durch eine Expedition in's adriatische Meer den Desterreichern zu helsen, war weit und breit kein englisches Segel zu erblicken. Dasselbe England aber unterhandelte gleichzeitig mit Desterreich um geheime Unterstützung der Spanier. Napoleon hatte vom Wiener Cabinet die Entsernung aller ihm verdächtigen Flücht-

linge, so wie die Entlassung ber zahlreichen Ofstziere verlangt, bie in den Niederlanden, im Rheinbund, in Italien geboren waren, aber bisher in der österreichischen Armee gedient hatten. England suchte nun diese schönen Kräfte für Spanien zu gewinnen. Lord Bathurst kam deshalb nach Wien, war aber so unvorsichtig, in der Wintermitte durch Preußen (anstatt über Constantinopel) zurüczureisen. Savary, der in Nordbeutschland für Napoleon die Boltzei leitete, kam ihm auf die Spur und ließ ihn auf der Straße von Berlin' nach Hamburg im Reisewagen abfangen und in einem märkischen See dei Perleberg erfäusen. Er war spurlos verschwunden, erst später entdeckte man die Art seines Todes.

## Sechstes Buch.

## Der Konig von Rom.

Der große Sieg in Deutschland hatte Napoleons Macht mehr als je befestigt. Der fortgesetzte Kampf in Spanien war ihm basburch wesentlich erleichtert, die Intriguen in Frankreich selbst waren niedergeschlagen, die Treue der Bundesgenossen und Basallen aufs neue gesichert, der Glauben an sein Glud und an seine Unüberwindlichkeit, der allgemeine Schreden vor ihm erneuert und verstärkt worden. Was ihm heimlich aber vielleicht am meisten schweischet, war der Umstand, daß er jetzt nicht mehr in dem Grade von Rußlands trügerischer Freundschaft abhing, als im Jahre vorher. Aus eigener Krast durch Wassengewalt Gerr des Westens geworden, brauchte er nicht mehr so ängstlich und listig um ein Lächeln auf der Stirne des Kaiser Alexander zu buhlen.

Bei seiner Rückehr nach Paris lag ihm alles hulbigenb zu Füßen, die Behörden wetteiserten in kriechenben Schmeicheleien und Bergötterungen. Auch diesmal zeichnete sich wieder vor allen Fontanes als Sprecher bes corps législatif durch ben Schwulft seiner Reben aus, indem er für das Kaiserreich wurde, was Barrère einst für den Convent gewesen war. Napoleon antwortete auf die Glückwünsche in einem einsachern, aber um so erhabenern Styl. Er athmete nur Stegesglück, Stolk, Zuversicht: "Frankreich wächst

unter bem Baffe feiner Feinbe, wie Bertules wirb es burch feine Rämpfe nur immer ftarfer und energischer. Deine Abler flogen von Liffabon nach Wien. Gewohnt an bie Singebung ber Frangofen muß ich in biefem Felbzug insbefonbere auch bie meiner beutichen Truppen anerkennen. Frankreichs Genius führte bie Englanber in bie vervefteten Sumpfe von Balderen. Nachbem ich bie illprifden Brovingen erwarb, grenzt mein Reich fest an bie Turfei, beren Schidfal in meiner Sand liegt. 3ch bin nicht eiferfuch. tia auf bie Erwerbungen, welche Rufland burch bas Bunbnif mit mir zu Theil geworben find, und ich beklage Schweben, welches burd bas Bunbnig mit England fo fdwere Berlufte erlitten bat. Diefes Beisviel beweist ben Rurften, bag jebe Berbinbung mit England gum Berberben führt. Spanien ift noch übrig aber wenn ich an ben Byrenaen erscheine, wird ber Leoparbe gum Dzean fluchten. Der Triumbh meiner Waffen wird ber Triumbh bes Bentus bes Guten über ben Bentus bes Bofen feyn. Bulfe Gottes und ber ftanbhaften Liebe meiner Bolfer werbe ich alles übermaltigen, mas fich meinen großen Entwurfen entgegenftellen konnte. 3ch muniche noch breifig Jahre zu leben, um bie fes große Reich zu befeftigen."

Was Navoleon unter biesen großen Entwürsen eigentlich verstand, ergibt sich nur zum Theil aus bem, was er wirklich gethan hat, weil er gehindert wurde, sein lettes Ziel zu erreichen. Er selbst hat später einmal zu St. Helena gesagt, er habe keinen ganz sesten Plan gehabt, sondern immer nur aus den Umständen so viel Bortheil gezogen als möglich. Gewiß ift, daß er zunächst das Reich Karls des Großen erneuern wollte, mit dem er sich auch bei seder Gelegenheit zu vergleichen liebte, und daß in diesem Reiche die romanischen Nationen ein Ganzes bilden sollten. Allein die Nothwendigkeit, Deutschland von sich abhängig zu machen, und die Leichtigkeit, mit der ihm das bisher geglückt war, so wie die Sympathien, welche die Bolen für ihn hegten, scheinen ihn verlockt zu haben, die Grenzen seines Reichs unbestimmt zu lassen und nach

n immer weiter vorzuruden. Sofern fich bie Englanber nherrn bes Meeres betrachteten, ging Napoleon offenbar 18. fich fo meit immer moglich zum herrn bes Reftlanbes n. hier jog ihm nur noch Rufland eine Schrante, melde eißen ibn fein bisberiges Siegerglud um fo mehr verloden ile ibn bie Conceffionen, mit benen er bieber Ruflanbe rtauft batte, genirten und beimlich beidamten. Bas er bun im Sinne hatte, wenn er enblid auch Ruflanb batte en konnen, bleibt im Dunfel. Um mabrideinlichften ift. ich alsbann noch feine Rube gefunden und feinem Reiche ie feften Grengen geftedt baben murbe, benn ber Orient n ein neues unabsebbares Relb ber Sbattafeit geoffnet. f erwähnt werben, bag Mapoleon in feinen Gefprachen Belena einmal geaußert bat, unter feine vielerlei Blane ber gebort, jebe europaifche Ration, bie bisber in ver-Staaten gerftudelt gemefen, wieber gu einem Bangen gu 1, fo bie Italiener, Deutschen, Bolen, und ber Nachwelt ugeben als ber Raifer bes Reftlanbes mit einem Gefolge ftanbigen Bolfern. Dies ericeint in ber That als eine ve, murbig beffen, ber ein neuer Rarl ber Grofe febn Doch ift ibm ber Gebanke vielleicht erft auf St. Belena 1; jur Beit feiner Dacht bat er fich wenigftens immer auferbalb Kranfreich bas Nationalgefühl als foldes zu ten, eine gange Nation fünftlich zu verschneiben und zwei eben fo funftlich zusammenzuflicen. Diese Difdungen auch bei feiner Armee vor, ja er ließ nicht einmal gerne Regiment beifammen, fonbern vertheilte bie Bataillone ju ben verichiebenften Armeecorps vom Guabalquivir bis bfel. Er wurde bemnach wohl in ben breißig Jahren t, die er fich noch wunschte, eber eine allgemeine Bolferg, wie im altrömifchen Reiche, als eine Scheibung ber olge unter ihren Bergogen wie im germanifchen Reiche elaliere ' uführen versucht baben.

Von besonberem Belang erscheint in bieser Periode ber Napoleonischen Herrschaft bie Gleichgültigkeit, mit ber er bie kichliche Autorität auf die Seite warf, und die Wichtigkeit, die er dagegen dem Princip der Legitimität beilegte, indem er unter den
ältesten und vornehmsten Dynastien Europas eine Gemahlin suchte.
Der Sturz und die Einkerkerung des Papstes stand im Zusammenhange mit der Scheidung Napoleons von Josephinen und mit seiner Bewerbung um eine österreichische Prinzessen. Denn schon bei
der Verkündigung der neuen Che bestimmte er dem kunstigen Sprößling derselben den Namen "König von Rom" und gab ihm, was
er dem Papst genommen hatte.

Die Maagregeln gegen ben Babft traf er unmittelbar nach feinem erften Sieg in Defterreid. Aber icon einige Monate porber batte er fein neues Spftem im Schoofe bes Staaterathe in Baris angefündigt. "Wir baben, fprach er, taufenbe von Brieftern, bie burd ihren ganatismus und ihre Unwiffenbeit gefährlich find. Man muß fur fie aufgeflartere Rachfolger vorbereiten, inbem man fie in Grecialidulen ergiebt, Die unter ber Aufficht bes Staates fteben." Er nabm bamit ten Unterrid; ter funftigen Gelftlidfeit von Staatsmegen in Anfprud. Ge fiel ibm bamale fogar ein, im Staaterath ju bemerfen, ber Staat verbamme einen Meniden gum Sobe, bie Rirde aber ertbeile bem nämlichen Meniden bie Absolution und verbeiße ibm bas Barabies. Ein Biberbrud ber Gemalten, welcher nicht langer fonne gebultet merben. Damit war ein mehr als cajaropariftifdes Brincir ausgebricht. Die Rirdengewalt wurde bier ber Staatstaemalt nicht mehr werbunben, fonbern ganglich von ihr verfolungen. Gin Staatefireid gegen bas Oberhaupt ber Rirde mar nach folden Borgungen in Balbe au ermarten. Man warnte ben alten Banft und gab ibm Belegenheit, über Civita Becdia auf einem englischen Schiffe beimlich au entflieben. Er meigerte fich aber und mollte fein Schieffigl erfüllen. Bur Baftenzeit 1809 befahl General Miollis in Rom .... Carnenal ju feiern. Der Papit verbot es, benn es fen zum Beten Zeit und nicht zu toller Luft. Als ber General bennoch Anstalten traf, gehorchte bas Volk bem Papste und ber Corso blieb leer. Bius VII. war seit lange auf bas Aeußerste gesaßt. Sein lettes Wort an Napoleon war eines alten Propheten würbig: "um ber Barmherzigkelt unseres Gottes willen, ber die Sonne über unsern häuptern aufgehen läßt, mahnen, beschwören, bitten wir bich, Kaiser und König Napoleon, beinen Sinn zu ändern. Erinnere dich, daß Gott ein König aller Könige ist, daß menschliche Größe vor ihm kein Ansehen hat, daß er sich balb und in furchtbarer Gestalt zeigen wird, um über die Mächtigen zu richten."

Napoleon verachtete bie Stimme bes obnmächtigen Briefters. Am 17. Mai 1809 erließ er von Schonbrunn aus bas berühmte Decret, in welchem er fagt: "In Ermägung, bag Rarl ber Große, Raifer ber Frangofen und unfer erhabener Borganger, als er ben Bifdofen von Rom mehrere Graffdaften ichentte, bies nur unter bem Titel ale Leben und zum Wohl feiner Staaten that, und bak Rom burd biefe Schenkung nicht aufborte, einen Theil feines Reichs au bilben; in Ermagung ferner, bag feitbem biefe Difchung ber geiftlichen und weltlichen Dacht ein Quell von Zwiftigkeiten mar ic.; in Ermagung endlich, bag bie Sicherheit ber Armeen, bie Rube unferer Bolfer, bie Burbe unferes Reichs fich mit weltlichen Unfpruden bes Papftes nicht vereinigen laffen, befdliegen wir: bie Staaten bes Babftes find mit bem frangofifchen Reiche vereinigt." General Miolis vollzog bas Decret am 9. Juni. Um folgenden Tage aber erließ ber Bapft eine Proteftation, verwahrte im Namen Gottes und ber Rirche alle alten Recte bes apostolischen Stubles und that ben Kaiser Napoleon feierlich in ben Bann. In biefen Tagen verfuchte eine englische Alotte, bie unter Lord Stuart bie Infeln Brociba und 38chia vor Deapel genommen batte, an ben romifchen Ufern eine Lanbung, um ben Bapft zu retten; aber Miolis lieg bie Rufte gut befegen umb um einem Aufftanb bes romifchen Bolfs vorzubeugen, ben Napft plöglich in ber Ract bes 5. Juli (bes Schlachttages von

Magram) im Duirinal von Solbaten überfallen. Er war ange-Pleibet und frug mit Burbe: "marum fort ibr bie Rube biefes heiligen Aufenthaltes und mas wollt ibr ?" Die Solbaten wichen einen Augenblid jurud und entbloften bas Saurt, aber ber Gensbarmerlegeneral Rabet befahl ibnen, raid ein Enbe zu machen, rif ben Carbinal Bacca, ben einzigen, ber beim Bapfte mar, pon feiner Geite und lief ben Bapft felbft, ber nur fein Crucifix unb ein Brevier mitnehmen burfte, in einem zu biefem 3med bereit gebaltenen taftgartig verfoloffenen Wagen fleigen und im Galowb banonführen. Bon Station ju Station übernahmen ibn Gensbarmen und brachten ibn, obne bag er einen Augenblid ausfleigen aber ausruben burfte, in reifenber Sonelligfeit unerfannt burd Tokcana und Viemont, bis er einmal frug, ob Rapoleon ibn lebend ober tobt baben molle? Als man ibm ermieberte, "lebenb." bemerfie er, bann muffe man einmal balten, fonft fterbe er. Dan abunte ibm nun eine furze Rube, folerote ibn bann aber bis Grenoble. Dier tam Orber, er folle gu Savona gefangen gefest werben, und nun mußte er ben meiten Weg mieber gurudlegen.

Endlich fam er balbrobt in Savona an, wo er sich jeboch weieber erdolte und aufs flandbafteste alle ferneren Leiben ertrag. Napoleon umgab ibn bier mit den ichlauesten Unterhändlern, die ihm bald dunch liebkofingen, bald burch Liebkofingen, bald burch Liebkofingen, bald burch Liebkofingen, bald burch Liebkofin gelten. Er wollte ibn in alle feine Ebren wieder einstehen und reich bestren under der Liebkofingung, daß er seinen Sich Karoleon ließ in Karis weben. Kinst aber wied alles von sich. Napoleon ließ simmitige Garrinale, die er nicht üben batte gesangen sesen ließen oder die nicht enriseben waren. Wanden batte gesangen sesen ließen oder die nicht enriseben waren. Wanden der bei belten bier auf den Karis konten und Napoleon üsper auf ihren einkunchlieben Kirdenrarb präummen, an desen Eripe er den gestimmeltigen Cardinal Munte stellte. Die aber Marry auf Napoleon gesind den kartelenn von Kreis angenommen batte einer den Erzeilah und Erzeilah war den Erzeilah von Er

in Born und ließ bem ungludlichen Bapft alle Schreibmaterialien nehmen und jeden Berkehr mit ihm bei ftrengster Strafe verbieten, Am 17. Februar 1810 ließ er durch einen Senatsbeschluß die vier haubtgrundsäge ber vormaligen gallicanischen Kirche verkunden, worin nicht nur die weltliche Sewalt bes Papstes bestritten, sondern auch in Glaubenssachen jedes seiner Gebote von der Bustimmung der Concilien abhängig erklärt wurde. \*) Am 21. April besselben Jahres sagte Napoleon dem gesetzgebenden Körper: "Ich habe das Erbgut der Casaren und Karls des Großen mit dem französischen Reiche vereinigt. Die Geschichte veranlaßte, die Bolitik rieth, das Gente beschloß es. Dadurch sind nun die nur zu lange getrennt gewesenen Theile des occidentalischen Reichs wieder vereinigt."

In Rom felbft unterwarf fich bas Bolt flumm ber eifernen Mothmenbiafeit. Eine feile Deputation, morunter fich auch ein Carbinal befand, murbe auf Miolis' Betrieb nach Baris gefchidt, um Rapoleon zu banten. Ihr Sprecher, ber Duca Brafchi, überbot fich in ichmulftigen Erinnerungen an bie altromifche Raiferzeit: "auf bem Capitol grunt wieder ber Lorbeer, ben Merva im Tempel bes Jupiter pflanzte. Ihr Abler, gleich bem bes Trajan, wirb Rom vor ben Germanen, Barthern und Daciern fdirmen" 1c. Maroleon versprach Rom eine neue Grofe zu geben. Bei ber Einsetzung ber neuen Beborben in biefer Stadt fab man eine große Infdrift: "Roma resurge." Der romifde Maler Oppiant malte Napoleon ale Jupiter mit bem Abler, in einer Sand bie Weltfugel. Es gab indeg noch viele Romer, namentlich Briefter, bie fich weigerten, Navoleon ben Eib ber Treue zu leiften. Man gablte barunter 13 Bifcofe, bie fogleich verhaftet und in frangoffice ober piemontefifde Rerfer geichleppt murben, meldes Loos

<sup>&</sup>quot;) Schon früher foll Navoleon einmal zu Cabanis gefagt haben: bas Concorbat, welches ich mit Rom abgeschloffen habe, ift nur eine Baccine ber Religion. Noch fünfzig Jahre und wir brauchen in Frankreich gar teine Religion mehr.

77.7

and ber eble Areund bes Bapftes, Carbinal Bacca, unter graufamen Bladereien erbulbete. Daffelbe gefcab einer noch ungleich größeren Menge Mfarrern, fo bag bie meiften Rirden im Rirdenfagt vermaisten. Augleich murben alle Rlofter aufgeboben unb Monde und Monnen verjagt, 15. Juni 1810. Reichlich bagegen begabte Rapoleon bie Runftlergfabemie von San Luca und fucte Rom in ber Wieberbelebung feiner beibnifden Bilber bas verlorene driftlide Mittelalter qu erfeten. Aud ben Geift bes Broteftantismus rief er bamals gegen bas Bapftthum auf. In berfelben Aubiens, die er am 4. Januar 1810 waabtlanbischen und romischen Deputationen abfictlich zugleich ertheilte, verhieß er ben erfleren Sous ibres reformirten Glaubens und fagte babei ausbrudlid: "Weldes Gefdrei auch ber Ranatismus und bie Unwiffenbeit erbeben mogen, ich werbe bie Eingriffe ber Gregore, Juliufe, Bonifage niemals bulben. Die Katholifen felbft babe ich unter bie . Megibe ber gallicanifden Rirde geftellt, um nicht bie Ehre und Unabhangigfeit meines Reides ben absurbeften Aufpruchen gu opfern." Um endlich feine Berachtung gegen ben papftlichen Stubl auf die eclatantefte Beise an ben Lag zu legen, ernannte et Roude ju feinem Stattbalter in Rom, welche Ebre biefer felbit aber ablebnte.

Damals tauchte aus tiefstem Dunkel der Vergessenheit der Rame der Jesuiten wieder auf. Kus VII. hatte schon im Anfang des Jahrhunderts den aufgehobenen Orden wieder aufleben lassen, ader nur in Rusiand und Neapel, wovon die übrige Welt so wenig merkte, daß man nirgends davon redete. Der erste Gedanke der Wiedereinführung des berühmten Ordens ging non Kaiser Paul I. aus. Dieser fromme und wohlwollende Regent, der Kosciuszko aus dem Kerker sührre, wollte die Polen, die seinem Reiche einverleibt und Katholiken waren, in ihrer Nationalität und Kirche schonen und versöhnen, erblickte in den Zesuiten das geistig regsamste Princty der katholischen Kirche, lub daher in ihen vom 11. August 1800 den Papst ein, wenigstens

für bas ruffifde Volen ben Orben berguftellen. Dem entsprach Bius und ernannte burch ein Breve vom 1. Marg 1801 ben Briefter Franciscus Carnu gum Borfteber ber Congregation Drei Jahre fpater ftellte Ronig Ferbinand IV. von Reavel ein aanz abnliches Befuch fur feine Staaten und erhielt biefelbe Erlaubniff burd ein Breve vom 30. Juli 1804. Sier aber mar es ber beutsche Bater Gabriel Gruber, welcher ber neuen Orbensproving porftand. Dit ber legitimen Berricaft bes Ronias Rerbinand verfdwand auch ber Orben, aber nur auferlich. Inbaebeim gewann er vielmehr gerabe unter ber frangofischen Occupation weitere Berbreitung burch gang Italien. 3m Jahre 1810 murbe von Napoleone Bolizei eine jesuitifde Berichwörung entbedt, bie zu Lugo und Belluno ihren Sauptfit, aber febr viele Bergmeis gungen batte. Dreifig Berbachtige murben am 1. Juni verhaftet und zu Bologna eingeferfert. Sie nannten fich in Rom, mo fie 1809 entftanben, Febiften (Glaubenemanner), in Bologna Guelfen (ber alte Name ber papftlichen Bartei im Mittelalter), auch Abelpben (Brüber).

Wifen wollte, erhellt am besten aus bem Katechismus, ben er in allen Schulen seines Reichs zur Geltung brachte und worin vorstommt: "Unsern Kaiser Napoleon ehren und ihm dienen, heißt Gott selber ehren und bienen, benn er ist berjenige, ben ber Herr erweckt hat zc. Diejenigen, bie ihre Pflicht gegen ben Kaiser Napoleon nicht erfüllen, würden sich aussehenen gegen den Willem Gottes und die ewige Verdammniß auf sich ziehen." Im Uebrisgen wollte er vor dem Volke selbst als sehr gläubig gelten und begünstigte die altkatholischen Gebräuche. So ließ er unter anderm die berühmteste Reliquie von Trier, den ungenähten Rock Christ, welcher während der Revolution nach Angeburg gestüchtet worden war, von dort im Jahre 1810 unter großem Pomp wieder zurückstringen und vor dem Bolk ausstellen, wozu sich 250,000 Wallsfahrer einfanden.

Nach feiner Ruckfehr aus Defterreich nahm Napoleon ben Mamen Mittler (médiateur) ber Schweiz, neben bem eines Katsers ber Franzosen, Königs von Italien und Protectors bes Rheinbundes unter seine offiziellen Titel auf, und ernannte seine Minister zu Gerzögen. Regnier, Minister ber Justiz, wurde Gerzog von Massa - Carrara; Champagny, Minister bes Auswärtigen, Gerzog von Cadore; Gaubin, Minister ber Finanzen, Herzog von Gasta; Fouché, Minister ber Polizei, Herzog von Otranto; Maret, Staatssecretär, Herzog von Bassan; Clarke, Minister bes Kriegs, Herzog von Feltre. Diese Civildiener genossen also bieselbe Chre, wie seine vornehmsten Marschälle. Napoleons Stellung war schon so erhaben, daß seine nächsten Diener keinen geringern Rang mehr haben dursten, als ben der Herzöge.

Nun gögerte Napoleon auch nicht langer mehr, fich von 30fephinen, ber er fein erftes Glud verbantt batte, ju icheiben unb mit einer "Lochter ber Cafaren" zu vermablen. Das war ber bamale beliebte Ausbruck. Db unter ben Cafaren bie ruffifchen Czaaren ober bie beutschen Raifer gemeint feben, mar noch ungewiff. Navoleon felbft zog anfangs jene biefen por und ließ fich burch bie ausweichenbe Untwort in Erfurt noch nicht irre machen. Raifer Alexander vermählte feine Schwefter Ratharing, auf bie es Napoleon querft abgeseben batte, mit bem Erbyringen Georg von Olbenburg am 3. August 1809. Navoleon marf nun fein Auge auf ihre jungere Schwefter Anna, obgleich fie erft 15 Sabre gablte, und bestach ben Raifer Allexander burch einen gebeimen Bertrag vom 4. Januar 1810, worin er fich verpflichtete, Bolen nie wiederherstellen zu wollen, ja ben Namen Bolen aus allen öffentlichen Acten zu verbannen. Alexander aber mollte bie Schwefter nicht bingeben, ebe biefer Bertrag von Napoleon ratificirt fein murbe, und ließ bies unter ber Sand fund geben, mabrend er offiziell auch biesmal bie Weigerung feiner Mutter, in Die Beirath zu willigen, vorschob. Napoleon martete nun bie entscheibende lette Untwort von St. Betersburg nicht ab. fonbern

wandte fich nach Wien und warb um die Erzherzogin! Marie Louise, Tochter bes Kaiser Franz. Die Scheidung von Josephinen ersolgte am 16. Dez. 1809. Sie kostete Josephinen manche Ohnmacht und unzählige Thränen. Die kirchlichen hindernisse ber Scheidung wurden baburch besettigt, daß man geltend machte, Cardinal Fesch habe, als er in der Nacht vor der Krönung Napoleon mit Josephinen traute, die üblichen Zeugen vergessen, wodurch diese Sche ihre Güttigkeit von selbst verlöre. Josephine zog sich mit einer jährlichen Rente von 2 Millionen nach Malmaison zuruck. Ihr Sohn Eugen benahm sich bei diesem Anlaß auss würdigke, indem er sich voll Demuth in den Willen des Kaisers ergab, dem er und die Seinen ja alles zu verdanken hätten.

Raifer Frang empfing bie Werbung Napoleons mit ichwerem Bergen. Sollte er bem ichlimmften feiner Reinbe, ber ibn feit mehr als gebn Jahren auf unerhörte Beife plagte, ber ibm bie beutiche Raiferfrone und einen großen Theil feiner Erblanbe geraubt, und Defterreich unter bie Machte zweiten Ranges berabgebrudt hatte, nun auch bie Tochter bingeben? Allein bie Bolitif gebot ibm, bas Opfer zu bringen. Durch biefe Bermablung murbe jebenfalls bas Bunbnig zwifden Frankreid und Rugland gelodert und Defterreich fonnte wieber zu Athem fommen, fen es, bag Dapoleon es aus eigenem Intereffe wieber vergrößerte, fen es, baß ein Rrieg zwischen Frankreich und Rugland ber öfterreichischen Bolitif neue gludliche Chancen barbote. Raifer Frang nahm baber bie Werbung an. Die Art, wie Navoleon fie offiziell vollzieben ließ. verrieth wenig Bartheit. Er mablte namlich jum außerorbentlichen Großbotichafter Berthier, ben er eben erft zum Fürften von Wagram ernannt batte, ein Name, ber bem Biener Sofe nur ichmergliche Befühle weden tonnte, und er lub burch ein hofliches Schreiben feinen berühmteften öfterreichifden Begner, ben Erzbergog Rarl, ein, bei ber Bermablung burd Brocuration in Bien feine. bes abmefenden Brautigams, Stelle gu vertreten, mas auch ber

Erzherzog nicht wohl abschlagen konnte und am 11. März 1810 vollzog.

Marie Louise mar bas altefte unter ben lebenben Rinbern bes Raifer Frang, bamale achtzebn Jahr alt, in ber Bluthe ber Soonbeit, groß und blond. Sie erfüllte ihre Bestimmung mit argeibser Unbefangenbeit. Dachbem fie von ber faiferlichen Ramilie feierlich Abidieb genommen, murbe fie bereits an ber bayerifchen Grenze zu Braunau von ber Konigin Ravoline von Neavel, Nabo-Jeons Someffer, und ben fur ihren Dienft bestimmten frangofifcen Boftamen empfangen, 16. Marg. Auf bem gangen Gebiete bes Rheinbunbes und in Frankreich felbft wetteiferte alles, ihr unterwegs zu bulbigen. Napoleon batte ein Brogramm ibres Empfanges am Faiferlichen Sofe in Baris entwerfen laffen, worin unter anderem porfam, bie junge Braut folle vor ihrem machtigen Brautigam nieberfnien. Allein bas mar nur auf bie Mente berechnet, bie fich im frangofifden Stolze beraufden follte. Napoleon felbft war es, ber bas Brogramm umging. Er fubr feiner iconen jungen Braut unvermuthet bis jenseits Soiffon entgegen, traf fie im Dorfe Courcelles beim Bechfeln ber Pferbe, flieg obne meiteres zu ihr in ben Wagen und übernachtete nachber mit ibr in Comptegne. 36te Civilehe murbe am 1. April zu St. Cloub vollzogen. Am folgen ben Tage bielt bas bobe Baar feinen feierlichen Ginzug in Baris und vollzog bier erft bie firchliche Trauung, mobei bie Schleppe ber Raiferin von ben brei Schmeftern Dapoleons und von feiner Stieftochter Bortenfe getragen murbe. Die Feier hatte burd bie Unwesenbeit ber nach Baris geschlervten Carbinale erhöht merbes follen, aber fechezebn berfelben, unter benen Confalpi bervorragt, weigerten fich, weil fie bie Scheidung von Josephinen und be Bultigfeit ber neuen Che nicht anerfannten. Gie murben at Strafe in Festungen eingesperre ober in entlegene Provingen ver bannt. - In ben foonen Sagen bes Dai unternabm Daboles mir feiner Bemabtin eine Rundreife burd bie Dieberlanbe und insbesonbere zu ben großen Safenbauten, bie er in Antwerpen vor nehmen ließ. Ueberall empfing fie ber freiwillige Jubel ber Franzosen, ber bestellte ber Rieberlanber. Auch alle Bafallen bes grosen Kaiferreichs feierten bie Bermählung und wetteiferten in Glüdwünschen. Napoleon wurde jeht überall nur noch "ber Große" genannt. In Marie Louisen affectirte man ben Friebensengel bes burch Rapoleon wiebergebornen Europa zu sehen, obgleich kein Mensch mehr bem Frieben traute. Die Hulbigungen, die ber erste Consul nach bem Frieben von Amiens empfangen, waren einfacher, aber viel aufrichtiger gewesen.

Unter ben Freubenfeften lauerte beimlicher Groll und folimme Beforanif. Die Runbigen faben einen Brud mit Ruflanb porans. Die Republitaner maren tief ergurnt über bie Tochter ber Cafaren. Sie batten fic Mapoleon nur als ben Sohn und Erben ber illegitimen Revolution gefallen laffen. Auch ben monarchijd gefinnten Frangofen ericbien bie neue Beirath nur als eine Conceffion, bie grantreich bem Musland mache, feineswegs als ein Bewinn. Man erinnerte an bie traurigen Folgen ber öfterreicifchen beirath im vorigen Jahrhundert, an bie Unpopularitat Marie Antoinettens. Rad ber Rudfehr bes faiferlichen Baares von ber mieberlanbifden Reife gab Kurft Rarl von Somargenberg. bamals ofterreichifder Gefanbter in Baris, im Namen feines Berrn bem boben Baar ein brachtvolles Weft, am 1. Juli. Der große Saal, ben er gu biefem Swede batte erbauen unb aufe reichfte brappiren laffen, vereinigte alle Berfonen bes Bofes und Gafte von Rang in fic, eine Gefellichaft, wie man fie fo glangenb und fo überreich bebeckt mit Diamanten noch nie beifammen aefeben batte. Richt nur einige Damen, fonbern auch ber ruffifche Befanbte Furft Ruratin, trugen allein ben Berth von Millionen in Somud an fic. In einem Mebenfaal murbe ein Ballet aufteführt, mobet alle Tanger und Tangerinnen bie vericbiebenen Da-Monaltrachten bes ofterreichischen Raiferftaats trugen. 3m Saupthal befanben fic bie 1200 vornehmen Gafte, beren jungerer Theil geichfalls tangte. Da entzunbete fich bie aus Bage und MouffeIin beftebenbe Drappirung bes ungebeuren Sagle an einer Bacheferze und im Augenblick verbreitete fic bas Reuer, burd ben leichten Stoff genährt, über bie gange Dede. Die 73 Rronleuchter an berfelben fturzten auf bie Bafte berab, bie gabliofen Spiegel an ben Banten geriprangen von ber Site mit bem Rnall von Biftoleniduffen. Die Balletgefellicaft fturzte, einen Ausweg fuchenb, in ben obnebin icon überfüllten Sauptfaal. Die Aliebenben murben gebemmt burd Mütter, bie eben noch ibren tangenben Sochtern zusaben und biefelben jest in Tobesangft fuchten. Napoleon führte Marie Louife gleich anfangs gludlich binaus. Balb aber murbe bas Bebrange am Ausweg fo groß, bag ber Rufboben einbrad und viele Berfonen in bie Souterrains binabfturzten. Biele Damen konnten ibre leichten Ballfleiber nicht mehr vor bem Reuet retten und mußten bie icon brennenben abreigen, fo bag mande nur halbnackt ober verbrannt bavonfamen. Debrere fanben ben Tob ober murben fo fchmer verlett, bag fie balb barauf ftarben, fo bie Generalinnen Durosnel und Touffant, die ruffifche Dame Labenoti. Auch bie Fürftin von ber Leven mar bem Tobe nabe. Der febr corpulente Furft Rurafin fiel und man trat auf ihm berum, man zog ibn halbtob und vielfach verlett und verbrannt beraus. Die icon gerettete Schmagerin bes Gaftgebers, Fürftin Bauline von Schwarzenberg, geb. Berzogin von Ahremberg, flurzte noch einmal in ben brennenben Saal gurud, um ihre vermißte Tochter Bauline zu fuchen und febrte nicht wieber. Man erfannte ihre halbverbrannte Leiche nur an ihrem Schnud wieber. \*) Nicht minber gartlich batte ibre Tochter fie überall gesucht, fich babet verbrannt und ftarb ber Mutter in furgem nach. Mitten in biefem Jammer wurde bas fostbare Silberfervice bis auf bas lette Stud geftoblen und ben vornehmen Gaften burch biebifche Banbe bet Somuct abgeriffen. Um bie gur Erbe gefallenen Brillanten gu

<sup>\*)</sup> Sie war bie Mutter bes berühmten Minifters in ber Krifts von 1849—1852.

fuchen, befahl Napoleon, fammiliche Afche ber großen Branbftatte burchfleben zu laffen, fo hoch wurde ber Werth berfelben angefchlagen.

Alle Welt und Napoleon selbst erkannte in biesem schredlichen Ereigniß ein böses Omen. Man bachte an ein ähnliches Unglück, bas sich bei ber Vermählung Ludwigs XVI. mit Marie Untoinette zugetragen hatte. Später in seinen Gesprächen auf St. Helena äußerte Napoleon: "meine zweite Heirath hat mich zu Grunde gerichtet. Im Vertrauen auf Desterreich wagte ich ben Kampf mit Außland. Ich siellte meinen Fuß auf Blumen und merkte ben Abgrund barunter nicht." Dieser Phrase vom mit Blumen geschmückten Abgrund hat er sich mehr als einmal in Bezug auf seine Verbindung mit Desterreich bedient.

Die Nacht bes 1. Juli marf jedoch nur einen furgen Schatten auf bie bodite Glangperiode Rapoleons. Er verfolgte fein Riel mit feftem Blid. Die bat er bem, mas er feinen "Stern" gu nennen liebte, mehr vertraut, ale bamale. Soon por feiner Bermablung, am 17. Februar, hatte er ein Decret erlaffen, in welchem er fich aus feiner noch bevorftebenben Che bereits einen Sohn formlich becretirte und bemfelben ben Titel eines Ronigs von Rom bestimmte. In bemfelben Decret wieberbolte er, um Jebermann ben Ibeengufammenhang flar gu machen, bag ber Bapft feine weltliche Gewalt mehr, weber in Rom noch fonft mo auszuüben babe, bag er bem Raifer ben Gib ber Treue fdmoren und mit einer Dotation von 2 Millionen einen Ballaft in Baris begieben folle, jeboch nicht gebinbert fen, abmechfelnd auch in anbern Stabten und felbft in Rom zu refibiren. Das lettere nur unter ber Borausfegung, wie balb barauf bie Ginrichtung eines Raiferpallaftes in Rom bewies, bag auch ber Raifer feine Refibeng in Rom, wie in Baris babe. - Nach ben Begriffen bes Mittelalters fette ber romifde Ronig ale Cobn einen romifden Raifer als Bater porque, bas mar ber uralte Gebrauch im beutiden Reiche. Es ift baber mabrideinlich, bag Napoleon fpater ben Titel eines 11

römischen Kaisers anzunehmen sich vorbehalten hat, ber auch ben Begriff eines Oberlehensherrn in Europa am meisten entsprochen haben murbe, ben unterworfenen Deutschen und Italienern gelänfiger und auch ben Spaniern jedenfalls erträglicher gewesen wäre als ber eines Kaisers ber Franzosen. Sosern er in jenem Decre auch bestimmte, die kunftigen Kaiser sollten vom Papst zuerst in Paris und dann noch einmal wiederum vom Papst in Rom gekrön werden, scheint er daran gedacht zu haben, die feierliche Krönung in Rom auch noch einmal an sich selbst vollziehen zu lassen, wem die Zeit dazu gekommen sehn wurde. Ohne Zweisel eröffnete e sich badurch eine Perspective neuer Größe.

Die Natur felbft ichien feinem Billen unterthan, inbem Dari Louise ben fo zuversichtlich von ihm angefündigten Ronig von Rou wirklich am 20. Marg 1811 gur Welt gebar. Es mar eine fower Beburt, ber Argt Dubois fing an ben Ropf zu verlieren. Napo leon aber befahl ibm, bie Raiferin nicht anbere zu behandeln, all mare fie eine gemeine Sandmerterefrau. Ale bie Frage entftunb menn eins bas Opfer werben muffe, Mutter ober Rind, welche gerettet merben folle? antwortete Rapoleon: "bie Mutter, benn bai ift ihr naturliches Recht." Inzwischen blieben Mutter und Rin gefund. Brei und zwanzig Ranonenicuffe batten ben Barifen eine Bringeffin, bunbert und einer einen Bringen anfunbigen fol Als nun ber brei und gmangigfte Souß erbrobnte, Itef alle auf bie Straffen und ber Jubel war allgemein. Mabame Blan darb, eine bamale febr beliebte Luftichifferin, batte icon ihrei Ballon und gebruckte Bettel mit ber nadricht von ber Geburt be Ronigs von Rom bereit, fdmang fich boch in bie Lufte und ftreut bie Bettel ringoum ine Land que. - Die Geburt bes Ronig von Rom, ber in ber Taufe ben Ramen Napoleon Frang Joseph Rat erhielt; murbe in allen von Napoleon abhängigen Reichen not viel feterlicher begangen, als bie Bermählung. In allen Stabte gab man Befte, ertonten Toafte und Gefange, voll ber niebrigfte Someidelei. Bon allen Seiten ftromten Befandticaften und De putationen nach Baris, um Napoleon ben Großen ber Anbetung aller Nationen zu verfichern. Gines ber glangenbiten Sauffefte mar bas in Rom felbft, wo bem jungen Ronig zu Ehren bie Beters-Firche und Engelsburg, bas Capitol, bie gange Stadt und ibre majeftatifden Ruinen erleuchtet murben. Auf bem Quiringl, melder papftliche Ballaft funftig ber faiferliche merben follte, murbe bas Rreuz abgebrochen und ftatt beffen ein coloffaler Abler aufgefest. Statt bes verbannten Bapftes, ber verbannten Carbinale und Bifcofe, bes gangen vertriebenen Rlerus, ber einft bie Sauptfabt ber tatbolifden Welt geziert, feierte jest ber Dberrabiner bas große Reft ber Einsetung eines fübliden Dberconfiftoriums in Rom am 1. August, wobei er ausrief: "Cprus ericbien, bie Weisheit und bas Flammenfdmert bes allmächtigen Gottes machten ihn gum machtigften Monarchen ber Erbe, bas auserwählte Bolf Israel wurde befreit. Ein Größerer als Chrus ift in unfern Tagen aufgeftanben, ber Mächtige, Unüberminblice, ber Wieberberfteller bes Tempels."

Inzwischen fag ber rechtmäßige Oberbirte Rome. immer noch in feinem Rerter gu Savona, aller Freunde beraubt, nur bon lauernben Feinben, argliftigen Schergen ber Bewalt, fpottifchen Schönrebnern und ichlangenartigen Berführern umgeben, wie ber beil. Antonius von Damonen. Da feine Barte, feine Beraubung ber gemeinsten Bequemlichkeiten bes Lebens, feine Drobung, feine trügliche Beripredung feine Stanbhaftigfeit breden tonnte, glaubte ibn Napoleon enblich burch ein Concil beugen ober entbehrlich machen zu können. Er ließ baffelbe in Baris am 17. Juni 1811 eröffnen, eine Berfammlung von 104 frangoffichen, italienischen und beutichen Erzbischöfen und Bifcofen unter bem Borfit feines Dheims Reich und unter ber Leitung bes Carbinal Maury, ben er fich gang angeeignet batte. Es follte über bie Gultigfeit ber von Dapoleon in ben letten Jahren ernannten, vom Bapft aber nicht beftätigten Bifcofe enticheiben, wenn ber Bapft fic nicht fugen wurde. Das Concil aber magte nicht, im Angeficht ber bem papftliden Marthrer ergebenen fatholischen Bevolferung fo meit voraufdreiten und fich uber ibn zu erbeben. Der beutiche Beibbifcof von Münfter. Dombropft von Minden, Freibert Maximi lian Drofte zu Bifdering, batte ben Muth, Napoleon vor allem um Freilaffung bes Papftes anzugeben, wobei ibn Carbinal Spina und ber Bifcof von Chambery gleich furchtlos unterftusten. Das Concil befolog nichts weiter, als eine Deputation an ben b. Batet zu fenben, um eine autliche Bermittlung zu verfuchen. Ravolers mar bodlich barüber ergurnt, lief bie brei verwegenen Bifcoft feine gange Ungnade empfinden, bas Concil felbft aber wieber auf lofen, am 10. Juli. Doch ging er auf ben Bermittlungsvorschlag beffelben ein und fanbte eine anfebnliche Deputation von Bifcofen nad Savona, um ben Bapft burd bemuthige Bitten und um bes Friebens willen gur Nachgiebigfeit zu bewegen. Das mar ber go fabrlichfte Sturm, ben Napoleons Arglift auf bas Berg bes be-Fummerten Bapftes machen ließ, ber nun mirflich wenigftens in foweit nachaab, ale er, um bie Rube ber Bevolferungen nicht in ftoren, bie Napoleonischen Bifcofe anerkannte, am 21. Sept. 3m Uebrigen aber behielt er fich bas Investiturrecht für alle Butunft, ben Befit bes Rirchenstaats ac, por und fubr fort, fic aufs ente fchiebenfte zu weigern, bie Stellung einzunehmen, bie ibm Rapoleon angewiesen batte. Da befahl Napoleon, ibn nach Fontaine bleau in bie Rabe von Paris zu bringen, mo er anftanbiger ge halten murbe, ale in Savona, und icheinbar feine Refibeng in ber Mabe ber faiferlichen batte. Das batte ben Anfchein einer Be gunftigung, mar aber in ber That fur ben Bapft eine größere Demuthigung.

War in biefer Beziehung bie brutale Gewalttbätigkeit burch Lift, Trug und Schein maskirt, so trat fie bagegen mit coloffaler Frechheit in der weitern Ausbehnung bes Continentalfyftems zu Tage. Napoleon hatte vor dem Unnatürlichsten keine Schen mehr, je überspannter vielmehr die Dinge waren, je ungeheuerlicher und fabelhafter, um so mehr schienen sie sein wahres Element zu fenn. Er becretirte querft von Antwerven aus am 2. Juli 1810. feine Schiffe burfen aus einem frangofifchen Bafen burch einen fremben Bafen abgeben, obne eine von ibm felbit unterschriebene Erlaubnif, ferner von Trianon aus am 5. August 1810, alle Colonialmagren follten mit 50 Brocent verzollt werben, auch wenn fie nicht aus englischen Safen famen, und fobann von Kontainebleau aus am 19. Det., alle Baaren, von benen fic nachweisen laffe. baß fie in England fabricirt feven, follten unnachfichtlich verbrannt werben. Daburd hoffte er bem beimlichen Bertehr mit England ben Tobesftoß zu verseten und bagegen ber frangofischen Induftrie ben meiteften Markt auf bem Reftland zu eröffnen. Bet ichweren Strafen mußten nun wirflich bie ungebeuren Rollfate eingezahlt und bie englischen Fabrifate ju Scheiterhaufen aufgeschichtet, in allen Stabten bes frangofifchen Reiche, 3taliene, ber Schweiz, bes Rheinbunbes und fogar Breuffens offentlich verbrannt werben. Doch tonnte feine Strenge binbern, bag nicht großer Unterfchleif babei vorfam. In vielen Stabten murben nur alte folechte Labenbuter verbrannt und bie aute Baare bei Geite gebracht. Ja Ravoleon felbft lief unter ber Band bie von ibm confiscirten englifden Baaren für feine Rechnung verfaufen. Da fich inbeg ber aesammte Sanbeloftanb immer mehr lebiglich auf ben gefährlichen Schleichhanbel zurudgebracht fab, fo fielen nach und nach auch bie folibeften Saufer, namentlich in ben Geeplagen, mabrend nur in ben Bebirgogegenden einige Rabrifen aufblubten. Geit bem 3abre 1810 folgten fich bie Banterotte reihenweise, infonberbeit an ben Ufern ber Morb = und Ofifee. \*) Die gegen ben Santel geubte Turannei in Berbindung mit ben Laften und ichlimmen Folgen bes Rrieges brachten bie von Napoleon beberrichten Lanber. bas be-

<sup>\*)</sup> Auch aus Leipzig fchrieb bie Allg. Zeitung 1810 Rr. 342: "Man sieht keine Frachtsuhren, keine Commissionsguter, kein munteres Getreibe auf ben sonft so lebhaften Landstraßen over Platen ber Stadt. Die größe ten Comptoire sind wie ausgestorben. Alle Aussuhr ins Ausland ift gessperrt und ber Berkehr im Junern ftockt."

gunftigte Frankreich allein ausgenommen, um allen Wohlstand mb lehrte die gebildeten Classen eine Menge schmerzliche Entbehrungen fühlen. Eine nicht ungerechte Strase für die, in beren Augen Napoleon so lange als ein neuer Weltheiland gegolten und bie ihm Weihrauch gestreut hatten. Die Egoisten, die dazu gelacht hatten, als Napoleon die heilige Krone des deutschen Neichs zerbrach, und die über die ohnmächtigen Patrioten, wie den Herzog von Braunschweig, Schill und Hofer, Spott ergossen hatten, singen jetzt selber an, dem allmächtigen Napoleon zu grollen, blos well er ihnen Lucker, Kasse und Tabak vertheuerte.

Um ben Schleichbanbel wirtfamer zu binbern und überbandt fein unmittelbares Reich meiter auszubebnen, nahm Rappleon am 9. Juli 1810 bie Abbankung feines Brubers Louis und befdlog bie Bereinigung Gollande mit Frankreich. Louis batte fic bieber ber Sollanber auf's ehrlichfte angenommen, bas Continentalfoftem gemilbert, bem Schleichhandel nachgefeben, nur um ibren Boblftand nicht vollends gang untergeben gu laffen. Napoleon wollte bas nicht langer bulben. Nachbem er Louis pergeblich baran erinnert, bag er nur feine Creatur, nur ein frange fifcher Bring und baber verpflichtet fen, Sollands Intereffe unbebingt bem frangofifchen aufzuopfern, erklarte er ibn ohne meiteres für abgefest \*) und vereinigte Solland mit Franfreich "als eine Unichwemmung frangofficher Fluffe." Louis fagte ben Sollanbern rührenbe Abichiebsworte und bebauerte fie, nachbem fie fo große Opfer gebracht hatten, feinen unerfattlichen Bruber boch noch nicht befriedigt zu haben. Schmerglich rief er aus, fie batten meniaftens bie Bormurfe nicht verbient, bie ihnen ber mache, ber fie felbft allein verbiene. Er entfagte übrigens nur gu Gunften feines alteften Cobnes und begab fich unter bem Namen eines Grafen pon St. Leu in bie Baber von Soplit, fpater nach Grat in Stefere

<sup>\*)</sup> Rebenbei fpottete Napoleon, bag er in Golland Marichalle ernannt habe, was freilich eine fehr eitle Schwäche war.

art, wo er unter bem Cout Defterreichs ten verhaften Bruber ieb. Navoleon ließ bie bollanbifde Rufte mit Frangofen befesen bem Soleidbanbel nachbrudlich fleuern, verlangte übrigens ber, bie Bollanber follten fich gludlich ichaten und ihm banten, fer fie ber Chre gewürdigt babe, Frangofen zu merben. Er bie folden Sohn an ihnen, bag er ihnen gurief: ihr meint Dpr gebracht zu baben, aber ibr fept immer noch reicher, als bie rangofen. Er mutbete ben Raufberen von Amfterbam und ben liebzuchtern bes Marfdlanbes, nachbem er fie burch ben brutalen daru (ber auch bie Aussaugung Breugens beforgt hatte) ausgebinbert batte, qu. fich in ber Sungerleiberei ber Chambagne und er Lanbes zu fpiegeln. Solland murbe in zwei Departements gewilt . welche zwei belgifche Renegaten (be Celles und Staffart) 18 Brafecten tyrannifc regierten, und mo überbies ein unertragber Polizeibrud von Nationalfrangofen geubt murbe, ber 1811 I Amfterbam und Luttich , 1812 ju Lepben und Machen und in Afriesland blutige Aufftande veranlaßte. Lepben mar 1809 burch n Soiff, welches mit 800 Centner Bulver mitten in ber Stabt plobirte, balb gerftort worben. Trop alles Jammers, ben Solmb bamale erlitt, mar ber von ben Bollanbern felbft vergotterte bidter Bilberbud ber fervilfte Speichelleder Napoleons. \*) Bas ubwig Naholeon, ben alteften Sohn bes abgefesten Ronig Louis etrifft, fo erkannte Napoleon beffen Thronrecht auf Solland nicht a. machte ibn aber zum Großbergog von Cleve und Berg (fatt Aurats, ber Meapel erhalten hatte) und ließ ihn nach Baris fomven. Dhaleich bas Rind erft feche Jahre alt mar, rebete er es u: "Romm, mein Sobn, ich werbe bein Bater fenn, bu wirft ichts babei verlieren. Das Betragen beines Baters betrübt mein berg, es lagt fic nur burd Rrantbeit erflaren. Wenn bu groß ift, wirft bu feine Soulb und bie beinige bezahlen. Bergif nie

<sup>&</sup>quot;) Diefer Gollanber begte zugleich einen muthenben und gang unvers unftigen Dag gegen alles Deutsche.

bag beine erfte Pflicht gegen mich ift, beine zweite gegen Frankreich; alle anbern Pflichten, selbst bie gegen anbere Bölker, bie ich bir anvertrauen werbe, kommen erft nach biesen." Dieser könige liche Knabe lebte nur bis zum Jahre 1831 und ist nicht zu ver wechseln mit seinem jüngern Bruber Karl Ludwig Napoleon, bez, obgleich schon 1808 geboren, boch erst am 4. Novemb. 1810 von Napoleon und Marie Louise feierlich aus ber Taufe gehoben wurde und gegenwärtig als Kaiser Napoleon III. Frankreich regiert.

Es genügte bamals Napoleon noch nicht an Holland. Am 10. Dezember 1810 vereinigte er auch die ganze Norbfüßte Deutschlands bis zur Offiee hin mit Frankreich, das Gerzogethum Olbenburg, das Fürstenthum Ahremberg, die brei Hanse städte Hamburg, Bremen und Lübeck mit ihrem Gebiete, einen Theil Westphalens mit der Stadt Münster, einen Theil des eben erst an Zerome abgetretenen Hannover mit Osnabrück, Verben, Lüneburg, das ganze Mündungsgebiet der Ems, Weser, Elbe und Trave. Man macht sich diesen Abschritt von Deutschland am beutlichsten, wenn man auf der Landkarte eine Linte von Düsseldorf bis nach Schwerin in Mecklenburg zieht. Alle die tapfern jene Küsten bewohnenden Friesen und Niedersachsen, Kerndeutsche gleich den Tirolern, sollten nun auf einmal Franzosen werden.

Um biefelbe Beit vereinigte Mapoleon bas Ballis mit Frantreich als Departement bes Simplon, 12. Nov.

Arot biefer Erwerbungen und ber bei jeber Gelegenheit von Navoleon selbst und bem Echo aller seiner Behörben mieberholten Bersicherungen, Frankreich sen niemals glücklicher und in größerem Bohlstand gewesen, machte sich boch eine heimliche Abspannung bes imperialistischen Enthustasmus und ein Misbehagen ber nantrichen Wenschen an ber Unnatürlichseit ber Zustände bemerklich. Am auffallendsten erscheinen die damals in allen Zeitungen oft wiederholten strengen Berordnungen gegen die Refractare, junge Leute, die nicht nur in ben beutschen Niederlanden, sondern auch

in Frantreich felbft in immer größerer Ausbehnung Berfuche machten, fic ber Confcription qu entzieben. Man fab bamals Mon bie Straffen bebedt mit Recruten, bie nur in Beffeln und Daumschrauben burch Genebarmen zu ihrer Bflicht gebracht mer-Das friegerifche Reuer mar alfo icon nicht mebr ben fonnten. porbanden. Man fing an, ber leibigen Rriege fatt zu merben. Mamentlich icheint ber Rampf in Spanien einen nachtbeiligen Einfluß auf bie Rriegeluft ber frangofifden Bevolferungen genbt gu baben. Man fab bort nur ein fruchtlofes Confumiren von Menfchen, und legte Napoleon bie ruchlofen Borte in ben Mund: sich babe alle Sage taufent Mann zu verzehren." Man rechnete aus, bag er in Frankreich von 1806 bis 1810 über bie Balfte aller maffenfähigen Bunglinge überhaupt ausgehoben babe. recrutirte foggr Rnaben fur bie Marine und fur bie Rriegsfdulen. Durch ein Decret vom 8. Marg 1811 ficherte er bie Debrheit aller Civilstellen ausgebienten und invaliben Solbaten. Dem großen Invalidenhaus in Baris gab er eine weitere Ausbehnung und forate auch burd niebrfache Unftalten und Decrete fur bie Bittmen und Waisen ber Solbaten. Das alles aber gab bem Lanbe immer mehr nur bas Unfeben einer ungebeuren Raferne und bas gange Bolf wollte fich boch nicht ewig einem folden 3mang untermerfen und bie Rinter nur geugen fur bie Goladifelber und Invalidenbaufer.

Auch bie schon seit 1804 beliebten droits reunis, eine summarische Bereinigung aller indirecten Steuern, wirften immer brudenber und waren um so verhaßter, als die Sandelssperre eine Menge
gewohnter Luxusartifel und selbst nothwendiger Lebensbedurfnisse
sehnen ließ, für die man früher gerne eine Abgabe bezahlt hatte.
Auch die Strenge der Polizei stel nicht nur den alten Republikanern und den chemals privilegirten Ständen, sondern auch dem
barmlosen Bürger und Landmann lästig, der sich die im französischen Nationalcharafter liegende ungenirte Fröhlichkeit nicht gerne
verkümmern oder belauern ließ. Napoleon duldete aber nicht ben

Schatten einer Opposition und wer raisonnirte, wurde augenblicklich eingesteckt. Am 5. Febr. 1810 becretirte Napoleon eine strengere Gensur. Die Zahl ber Druckereien wurde beschränkt, keine gestattet außer auf besondere polizeiliche Erlaubniß und gegen einest eiblichen Revers. In jedem Departement durste nur ein einziges Blatt erscheinen. Fremde Bücher wurden mit 50 Procent verzollt. Am 3. März besselben Jahres becretirte Napoleon acht neue große Staatsgefängnisse, um die Widerspenstigen aller Art darin einzusperren, namentlich solche, "die vor Gericht zu stellen unpassend ware, benen man aber auch die Freiheit nicht lassen könne."

In ben nächften Umgebungen und in ber Familie Rapoleons. felbft bemerkte man verbachtige Störungen. Talleprand und Rouche zogen fich gurud, aber nicht in ber Urt, ale ob fie vom Raifer als uneble und verwerfliche Werkzeuge weggeworfen worben maren, fonbern meil er fich vor ihren Intriquen fürchtete. Der erftere erfannte in Napoleons Gludstrunfenheit ben Sochmuth vor bem Ralle. Rouché wurde nach Aix verbannt und Savary erbielt bas Minifterium ber Bolizei, bie jest nicht mehr fo liftig, aber befte gemalttbatiger verfubr. - Die Scheibung von Josephinen batte bas bisberige aute Einvernehmen ber faiferlichen Ramilie mefent lich geffort. Wie fcon viel fruber Lucian, fo gog fest Louis fic von Napoleon gurud. Jener lebte in England, biefer in Defterreich. Auch Joseph in Spanien mar immer unzufrieben, weil. Navoleon ihn wenig gelten ließ, Spanien burch feine Marfcalle regierte und fogar einen Theil von Spanien mit Frankreich ver. einigen wollte. Eben fo groute Murat in Reavel. Die Mares icoalle und Generale, bie bisber am ergebenften gewefen, faben; mit Unwillen, bag feit ber öfterreichifchen Beirath immer mehr Berren und Damen vom alten emigrirten Abel an ben Sof gegogen murben. Diefe Difftimmungen außerten fich aber mit beimlich und anberten nichts an bem allgemeinen Beborfam.

Murat, ober wie er jest genannt wurde, Joachim I., Ron beiber Steilien, hatte fich, wie wir oben faben, in Mabrib tra... geargert und war fur bie Erbebung auf ben Thron von Megvel menig bantbar, weil er auf bie Rrone von Bolen ober von Spanien gerechnet hatte, bie feinem Chrgeiz ein viel weiteres Relb bargeboten batte. Er fab fich in bem erbarmlichen Reapel wie auf einem verlornen Boften. Sein Groll und Unbant bewies aber nur, wie febr Napoleon Recht gehabt, ibm feine wichtigere Rrone anzuvertrauen. Murat, ber nichts als ein Geicopf Napoleons mar, traumte fich von ibm unabbangig werben zu konnen. Das Louis aus Gemiffenhaftigfeit gegen bie armen Sollander, Joseph aus Scham vor ben Spaniern wollte, bagu trieb Murat nur feder Trot und Citelfeit. Aber fie alle batten bebenten follen, mer fie groß gemacht batte! Reiner von ihnen burfte einen Thron annebmen, ober fie mußten, indem fie ihn annahmen, Navoleon unperbruchlich treu und gehorfam bleiben. Es mar fein Recht, fie als Diener zu behanbeln. Er entließ fie nicht aus bem frangofifden Unterthanenverbande, inbem er fie auf frembe Throne fette. Sie blieben frangofifche Bringen und Groffmurbentrager. Er bulbete nicht, baf ihnen ein Frangofe ben Gib ber Treue ichmur. menn er auch in ibre Dienfte trat. Er eignete fich Domginen. Antheil. an ben Ginfunften und große Dotationen in ben ganbern gu, bie er ihnen ichenfte. Mur que Gefälligfeit erließ er Joachim bie Balfte ber Million, bie ibm Joseph jabrlich batte gablen muffen, fo lange er Neapel befag. Am meiften aber fühlte Murat fic baburch gefranft, bag Napoleon, wie auch Ruffland, ftatt eines Gefandten nur einen Gefdaftetrager in Reavel bielten, und baß Napoleon ihm nicht erlaubte, ohne feine Buftimmung an feine alten Freunde in Franfreich neapolitanische Orben auszutheilen.

Als Murat einmal zu becretiren wagte, die in seinem Dienste stehenben Franzosen sollten als Neapolitaner naturalisirt und seine Unterthanen werben, bemüthigte ihn Napoleon tief, indem er ihn zwang, bas Decret zurudzunehmen, die Festung Gaeta mit Fran-

gofen befegen ließ und ihn augenblidlich abzufegen brobte, wenn er noch einmal ungeborfam mare.

Dennoch brach bas gute Naturell Murat's immer wieber burd folde elenbe Citelfeiten burd. Raum mar er am 25. Gebtember 1808 mit feiner Gemablin Raroline in feiner neuen Sauptfabt Reapel eingezogen, ale er auch icon einen fubnen Ueberfall ber von ben Englandern befetten, bicht vor Neavel liegenben Relfeninfel Capri porbereitete und noch mitten unter ben Rreubenfeften, bie feine Unfunft felerten, in ber Macht bes 4. Oct. burd Beneral Lamarque ausführen ließ. Wie fest immer und von gablreiden Englandern bie Infel befest mar, ließ fich ber mehr gu einem Rerfermachter als Reftungecommanbanten geeignete Gouver neur Gir Bubion Lome bennoch überraichen. Die Frangofen fletterten im Dunkeln unbemerkt bie fteilen Relfenmanbe binauf und eroberten fogleich ben untern Theil ber Infel, ber obere, mobin fic Lowe gurudgezogen, ergab fich erft am 17. Ferner entwidelt Murat große Energie in ber Unterbrudung ber Rauberbanben. auf bie er burd bas gange Laub formlich Ragt machen lief. Allein. es war nicmals möglich, in ben füblichften Bebirgen Staliens ben Beift bes Wiberftanbes gegen Frankreich zu überminben.

Damals entstand in Calabrien die berüchtigte geheime Berbindung ber Carbonari (Rohlenbrenner). Es waren theils Flüchtlinge, die in dem unzugänglichsten Gebirge bei Röhlers Schutz suchten, theils folde Röhler selbst. Ein gewisser Capet bianco \*) wird als ihr Haupt bezeichnet, ohne Zweifel eine Uebertragung aus Deutschland. Bon der Maurerei entlehnten sie des Eymbol des todten Meisters. Sie versammelten sich um eines blutenden Leichnam, welcher Christum darstellen sollte, und ichne ren benfelben zu rächen an seinen Mördern, und unter diesen ver ftanden sie die Könige, Ferdinand IV. nicht minder wie Joacht

<sup>\*)</sup> Beighaupt. So hieß auch ber Stifter bes beutschen Illuminal bunbes.

Ihre Berbindung hatte bemnach ben Charakter einer driftlichen Republik. Sie verglichen ben hetland mit einem Lamm, welches von ben Wölfen (ben Königen) erwürgt sey. Ihre Verstede (was bei ben Maurern die Loge) hießen Baracken (hütten), ihre Verssammlungen Märkte (Rohlenverkäuse). Da Murat viel gefährslicher als Ferdinand IV. war, ließen sich die Carbonart durch ben Prinzen von Moliterno dahin bringen, die Partei Ferdinands zu unterstützen, wogegen ihnen dieser versprach, wenn er wiederhersgestellt würde, ben Neapolitanern eine freie Verfassung zu geben. Die Engländer unterstützten diese Umtriebe aus allen Kräften.

Wie Kerbinand auf Sicilien unter bem Sout englischer Truppen auf bie Wiebergewinnung Negpels bachte, fo Murat feinerseits auf bie Eroberung Sicilien 8. Er fammelte eine betradtliche Truppenmacht zwifden Scilla und Reggio. Sicilien gegenüber, aber ber Lanbungeverfuch bafelbft murbe abgefdlagen, im October 1809. Deutschland bat zu bebauern, bag ein Theil ber tapfern bannöverichen Legion \*) bamals in Sicilien fanb unb bie Bestimmung batte . Englands treulofer Bolitif bafelbit zu bienen, mabrent ber größere Theil ber Legion unfterblichen Rubm auf ben Schlachtfelbern in Spanien erfoct. Bierauf begann ein merkwürdiges Intriguenfviel. Auf Anftiften ber Englander berief Kerdinand in Sicilien ein Barlament ein. 1810. Auf bemfelben lie-Ben fic bie Barone einige Ginfdrantungen ihrer Feubalrechte gum Beften bes Bolfe gefallen, um ihrerselts befto größere Macht über bie Rrone zu erlangen. Der englifche Gouverneur ber Infel, Lorb Bentink, unterftutte biefe conftitutionelle Bartel, bie baber balb fo machtig murbe, bag Rerbinant in große Roth tam und feine Bemablin, die alte Ronigin Raroline, in geheime Corresvondenz mit Napolton trat, um bei ihrem follmmften Reinbe ben Sous zu fuchen,

<sup>\*)</sup> Bier Hannoveraner, die gezwungen unter ben Franzosen zu Reggio bienten, wagten es von hier zu ihren Landsleuten in Messina hinüberzusschwimmen. Drei ertranken im Strubel ber Charybbis, boch Einer kam glücklich hinüber. v. Martens, Italien I. 290.

ben ihr bie Freunde verfagten. Die Spannung zwischen ber tonialiden Kamilie und Bentint murbe fo groß, bag ber lettere feinerfeits insgebeim mit Murat unterbanbelte und benfelben als conflitutionellen Ronia anzuerkennen bereit mar, menn er von Mavoleon abfiele. Die Unterhandlung gerichlug fich nur, meil bie Englander zu viel forberten, murbe jeboch fpater wieber aufaenommen. Das freifinnige Barlament in Balermo unter englischem Einfluß bing mabricbeinlich auch mit ben Carbonari in Calabrien zusammen, wenigstens außerte es bie größte Erbitterung gegen bas fonigliche Saus und erzwang nicht nur bie 216fekung bes Minifter b'Ascoli, ber an bie Stelle bes verftorbenen Acton getreten mar, fonbern auch bie einstweilige Thronentfagung Ferbinands IV., fur melden ber erft zwei Jahr alte Bring Don Francisco unter Bormunbicaft bes Barlaments und Bentinke regieren follte, am 16. Januar 1812. Das Barlament trieb unter bem Einfluß ber Englander benfelben Unfinn, ber fruber in ber parthenopeischen Republik geblüht hatte und machte fic burch feine schwindelnden Neuerungen bei bem ftrengkatholischen und lopal gebliebenen Bolf eben fo verhaft. In ben letten Tagen bes Marg 1813 fam baber ber Ronig ploplich aus feinem Berbannungsort Caffelvetrana nach Balermo gurud und bas Bolf erhob fich in Maffe gegen bie Englanber. Aber Bentink hatte ben Vortheil geschloffener Truppenmaffen und überlegener Artillerie; zugleich brobte bie enalische Flotte, Balermo zusammenzuschießen. Die eingebornen ficilianischen Truppen waren von ihm zuvor auf ichlaue Weise entfernt und nach Spanien geschickt worben. gab ber arme Ronig wieber nach und bie Ronigin erhielt, als bie Unftifterin ber gangen Bewegung, von Lord Bentink gemeffenen Befehl, bas Land zu verlaffen. Sie reiste wirklich im April ab, wurde burd wibrige Winde bis nach Conftantinopel verschlagen und fam enblich nach Wien, \*) wo fie balb barauf im Rummer

<sup>\*)</sup> Man erinnerte fich hier noch an ihre Rinbheit, wie fie mit ihrer

gestorben ist. In bem Briefe, welchen sie bem Lord Bentink zurückließ, brückt sie ihren gerechten Schmerz in lauten Rlagen aus 
nicht nur barüber, daß sie von ihren angeblichen Beschüßern nur 
ärger mißhandelt werde, als es ihr je von Frankreich widersahren 
sen, sondern auch darüber, daß sich England anmaße, unter dem 
seit Jahrhunderten frommen und treuen Bolk der Sicilianer 
Neuerungen einzusühren, die für dasselbe nicht passen und durch 
bie es nur ins Berderben stürzen müsse. In der That ist die 
Revolution, gegen welche sich Süditalien so ehrlich und heroisch 
gewehrt hat, nachdem sie von den Franzosen nicht gewaltsam 
durchgesett werden konnte, von den Engländern dem unglücklichen 
Lande künstlich eingeimpst worden, weil sich die regierende Familie 
nicht gehorsam genug gegen die englischen Besehle zeigte.

Unter ben indirect von Ravoleon beberrichten ganbern befanb fich bie Schweig, nachbem fie bie fruberen Leiben übermunben, in einem weniger unerträglichen Buftanbe, als manche Nachbarn. Die Leitung ber Geschäfte fam bier an ehrenhafte und vorsichtige Manner, unter benen Reinbard als Landamman bervorragte. Napoleon mifchte fich nicht in bie innern Angelegenheiten ber Schweiz und man aab ibm auch feinen Bormanb bazu. Barteigeift batte fich berubiat. Man bielt nur noch bas Nutliche feft. In jener Beit begann bie berühmte Austrodnung bes Lint-Wenn einige verberbte Menichen aus ben gebilbeten tbales. Claffen auch von ber Schweiz aus mit ekelhafter Affectation bem großen Napoleon Weihrauch ftreuten und abfichtlich bervorhoben, baß fie bies "als Republikaner" thaten; wenn auch namentlich Richoffe jebe Miffethat Napoleons wie in Spanien, fo in Tirol mit unermublicher Feber beschönigte, fo brudten fie boch feines-

ungluctlichen Schwester Marie Antoinette kleine Schäferspiele aufgeführt hatte, bie vom bamals vergötterten Metastasio eigends für die kaiferlichen Kinder gedichtet und von haffe in Musik geset worden waren. Bes mußte ihr altes gequaltes, ausgebranntes herz bei biefen Erinnerungen empfinden!

wegs bie Gesinnung ber Mehrheit in ber Eibgenossenschaft ans. Als eine sehr eigenthümliche Erschelnung muß das Auftreten Halls eines Berner Patriciers, betrachtet werden, ber im Jahre 1811 in einer zu Winterthur herausgegebenen Schrift "politische Religion" zum erstenmal wieber das Staatsrecht auf eine drift-liche Grundlage zurückzuführen versuchte. Indes schien es, Napoleon beneibe ben Schweizern ihr Glück. Wie er gegen alle härter wurde, so auch gegen sie. Auch bei ihnen ließ er alle englischen Waaren verbrennen, die Presse unterdrücken, jedes Bort belauern. Den guten Reinhard suhr er in Paris wüthend an, weil Spler in der Tagsahung eine leise Opposition gewagt hatte. Die Schweiz mußte nach Spanien und 1812 nach Rußland viel mehr Truppen stellen als bisher.

Im Abeinbunde war mabrend iener Beriobe ber wichtigfte Morgang bie Erbebung bes Rurften Brimgs. Carl von Dalberg. gum Großbergog von Frankfurt und bie Bermehrung feines Gebiets mit Rulba, welches bem Dranier genommen worben mar. und mit ber Graficaft Sanau. Rugleich becretirte Navoleon, am 1. Marg 1810, nicht mehr ber Carbinal Reich folle geiftlicher. fonbern vielmehr ber italienifche Bicefonig Eugen weltlicher Radfolger Dalberge merben. Das war ohne Zweifel wieber nur eines ber vielen Broviforien, bie Napoleon ale Uebergange zu größeren Entwicklungen beliebte. Babricheinlich follte bas jest in Gugens Ramilie erbliche Großbergogthum Frankfurt nur ben Rern eines größeren beutichen Reiches bilben. Man bemerkte ein fpftematifches i Borruden ber frangofischen Bringen gegen Often, auf Roften ber entweber gang abgefetten ober meiter gurudgeichobenen und anber marts entschädigten beutschen gurften. Schon batte Berome in Morbbeutschland Blat genommen. Nun follte Eugen ibm ta Mittelbeutschland nadruden. Soon waren bie oranischen, beffie ichen, melfischen, olrenburgischen Familien vertrieben. Wer burgte ben übrigen bauernde Sicherbeit? Burbe fic Nappleon mobi bebacht haben, wenn er langer bie Welt beberricht batte, eines!

iconen Tages zu Gunften Eugens Franken von Bayern abzufoneiben, die thuringen'ichen Furften zu mediatistren 2c.? Bebeutfam ift in diefer Beziehung, daß Napoleon sich immer noch ben Bests von Erfurt ausschließlich vorbehielt.

In Baben farb ber alte Großbergog Rarl Friebrich am 10, Juni 1811 und folgte ibm fein mit ber Prinzeffin Stepbanie vermablter Sobn Rarl, beffen Rinber auffallenb rafc hinter einanber ftarben. \*) Burttemberg befam nach bem öfterreichischen Rriege außer Mergentheim auch noch bie Stadt Ulm und mehrere Begirte, \*\*) bie bisher Bayern inne gehabt hatte, mogegen Bayern bie Stabt Regensburg erhielt. Ronig Friedrich von Burttemberg zwang bie mebiatifirten Reichsgrafen und Reichsfürften feines Bebiets, jabrlich minbeftens brei Monate lang in Stuttgart gu mobnen, und confiscirte bie Guter berer, bie 1809 in Defferreich gebient batten, mas aber nach ber Berbeirathung Napoleons mit Rarie Louise aufborte. - In Weftphalen trieb Jerome bie alte ible Birthicaft fort. Navoleon mußte ibm aufs ernftlichfte broben, wenn er von feiner tollen Berichwendung nicht laffe. Die Bormunbicaft bes frangofficen Gefanbten mar Jerome eben fo unerträglich, wie ben anbern gefronten Rapoleoniben; boch blieb er bem großen Bruber immer treu.

3m gangen weiten Gebiet bes Rheinbunbes burften fich begreiflicher Beife nur Stimmen vernehmen laffen, bie von Napoleon bas beil ber Belt erwarteten, ibn unbebingt bewunderten und alle

<sup>\*)</sup> Man vermuthete eine verbrecherische Absicht, die legitime Eronsolge un verhindern, und brachte damit die Geschichte des unglücklichen Kaspar baufer in Berbindung, der von frühester Kindheit in einem unterirdischen Gemach eingeschloffen, als Jüngling aber noch vollkommen kindisch, 1828 vistlich in den Straßen von Nürnberg gefunden und 1831 eben so gesteinnisvoll im Hofgarten zu Anspach ermordet wurde.

en Gin baprifcher Minifter taufte bamals bem baprifchen Staat um ein Spottgeld bie Domanen, namentlich bie werthvollsten Balbungen ab, bie font württembergifches Staatseigenthum geworben maren.

feine Banblungen, auch bie barteften und fur bas beutiche Gefühl Frankenbiten beschönigten. Dabei betbeiligten fich aber nicht blos bie bezahlten Beitungeichreiber, fonbern auch eine nicht geringe Angabl Brofefforen an ben Rheinbunbeuniversitäten und eine betradtliche Mehrheit von Angeftellten. Diefe Menfchen ohne Baterland und obne Glauben liefen fich ibre Befoldungen aus ber Sand von Krangofen fo gerne gefallen, ale ob fle von Deutschen gekommen maren, hielten fich burch bie Bunft ber Fremben für gegbelt, und megen ber fremben Bilbung, bie fie fich aneigneten, für etwas befferes als ihre Landsleute. Auch unter ben Offizieren und Solbaten bes Abeinbundes bemerfte man eine darafterifiifot Nacheiferung bes frangofischen Reuers und nicht minber bes frangofffden Uebermuthe, verbunden mit einer ungerechten Berachtung ber Defterreicher und Breugen. Enblich mar bie Aufflärung im gesammten f. g. gebilbeten Publikum mit Napoleon im Bunbe, zumal feitbem er fo viel hobn und Spott über ben armen Bapk ausgegoffen batte. Ueberall mar es bas gemeine Bolf, mas ben Stolz und bie Trauer ber Nationalität in feuscher Seele bemabrte, mabrend bie gebilbeten Claffen fich jeber Art von Entehrung mit Selbstaefälligkeit Breis agben. Man barf nur bie frommen Tiroler und ihren tobesmuthigen Sofer mit ben akabemischen Birkeln jener Beit in Munchen, ober ben afthetischen in Beimar vergleis chen. Der große Bothe gab, mabrent bie Tiroler ihr Bergblut vergoffen, seine frivolen Wablvermanbtichaften (eine fentimentale Sousidrift fur ben Chebruch) beraus.

Außer den Tirolern blieben innerhalb des Meinbundes und bes unmittelbar mit Frankreich vereinigten Theils von Deutschand die Friesen und Niedersachsen am sprödesten gegen das Franzoschuthum. Zwar versicherte Napoleon die Deputirten von Münster: "Sie waren ohne Vaterland; die Vorsehung, welche wollte, bas ich Karls des Großen Ahron wiederherstellen sollte, hat Sie der Natur gemäß dem Schook des Reichs wieder einverleibt," und schwur der Bräsect des Roerdepartements: "Casarn surchteten wir,

Rarin bem Großen gehorchten wir, Napoleon ben Großen beten wir an." Allein folde Rundgebungen maren febr wenig nach bem Beidmad bes biebern Bolts, bem fich in biefer Begiebung auch ber tiefgefrantte Sanbeloftanb anichlof. Navoleon ließ alle Berorbnungen und Regierungezeitungen jugleich in beuticher unb frangofifder Sprache bruden, auch ber meftphalifde Moniteur eridien balb frangoffic. Reine leife Spur einer patriotifden ober unabbangigen Gefinnung murbe meber in Schrift noch Rebe gebulbet unb, wenn fle vorfam, ftreng beftraft. Durch ein Decret von 1810 verbot Mapoleon bie Ginfubr beutider Buder in ben beutschen Theil feines Reichs, wenn fie nicht vorher von feiner Bolizei erlaubt mar. Diefes Berbot umging ber berühmte Buchbanbler Berthes in Samburg, inbem er bie Unmiffenheit ber frangofifchen Beamten gu taufchen wußte. Doch miffannte Riemand Napoleons Absicht, nach und nach bie frangofische Sprache an bie Stelle ber beutschen zu fegen. Literarifde Spione in Granfreichs Solbe übermachten bie gange beutsche Literatur. Gin mbebeutenber, jeboch migliebiger Auffat bes Sofrath Beder in Sotha murbe augenblicklich mit bes Berfaffers Deportation nach Frankreich bestraft. Der Freiherr von Aretin in München bonmerte in ber oberbeutichen Beitung 1810 "gegen bie Prebiger ber Deutscheit, Miffethater und Sochverrather, bie ben Boben bes Abeinbundes befubeln."

Defterreich hielt sich nach wie vor vom unmittelbaren Einstuffe Napoleons frei, litt aber besto mehr an ben Volgen seiner letten vergeblichen Anstrengungen im Kampf wiber ihn. Die früheren Rüstungen, ber lange Aufenthalt bes Feinbes und seine Contributionen im Lanbe hatten ben Kaiserstaat bermaßen erschöpft, baß ber Finanzminister Graf Walles am 15. März 1811 bie aufgelaufene Staatsschulbenmasse von 1060 Millionen Bancozettel auf 212 Mill. Einlösungsscheine rebuctren mußte, mithin die Staatsgläubiger nur den fünsten Theil ihres Guthabens erhieben. Bie sehr dies aber auch zum Ruin unzähliger Familien gereichte.

fo wibmete bod bas Bolf in biefer Ungludezeit bem Rafferbaufe bie unverbrudlichfte Treue. Der Batriotismus ber Defferreicher mar nicht rubmrebig, aber unter allen Umftanben verläßig, gab und ausbaltenb. Mapoleon ließ es an Berfuchen nicht feblen. feinen Somiegervater zu umgarnen und zu einem willigen Bert zeuge feiner Bolitit zu erniedrigen, allein Raifer Frang mußte fic immer flug und murbig gurudtzugieben. Im Barifer Mergure de France vom 4. August 1810 lieg Mapoleon feinen bellen Born aus über ben Brafen Stabion, bod nicht fo gebieterifd, wie fruber über ben preufischen Minifter Stein, und ohne Defterreich ju idreden, benn ber neue Minifter, Graf Metternich, mar nur porfichtiger und ichlauer als Stabion, aber nicht weniger feinblich gegen Napoleon gefinnt. Die Berbeirathung Marie Louisens machte bas Berbaltnif zwifden ben Tuilerien und ber Biener Burg nicht intimer. Go oft Napoleon einen Bortheil barque gieben wollte und Opfer von feinem Schwiegervater verlangte. erinnerte ibn biefer an feine bisberigen ichweren Berlufte unb verlanate Gegenopfer, bie Napoleon zu bringen feine Luft hatte. Amifden ruffifden und öfterreichifden Großen beftant ein febr enger Berfehr fort. Napoleon gab fich alle Mube, Defterreid aeaen Rufiland zu erhiten und hatte nicht ungerne gefeben, wenn baffelbe icon im Sabre 1811 einen Rrieg mit Rufland angefangen batte. Die Ruffen nahmen bamale Belgrab ein und fetten fich in Serbien fest. Napoleon fcrieb Brief über Brief, man follte bas in Wien nicht bulben. Aber Rufland batte bem Bie ner Cabinet inegebeim bie bunbigften Berficherungen gegeben, bag es Serbien wieder verlaffen murbe und Raifer Frang nahm bie hitigen Antrage Napoleons mit großer Raltblutigfeit auf, inbem er fich mit ber Ericopfung feiner Staaten und Unfabigfeit gu irgend einem Rriege entidulbigte. Sofern Defterreich wirflich febr geidmacht mar und um jeben Breis wieber zu erftarten munichen mußte, beging Napoleon einen bebeutenben Fehler, fich zu geizig Frang zu verhalten, anstatt ibm freigebig große gegen

5

Anerbietungen zu machen. Man kann nicht umbin, zu vermuthen, er habe fich für eine fpatere Beit die Auflösung ber Herreichischen, wie ber preußischen Monarchie vorbehalten und beghalb fie zwar einstweilen noch benutzen, aber nicht mehr erstarken laffen wollen.

Breufen erlebte bamals bie Beit ber fcmeren Buge. Der Rinig verweilte, bie furge Reife nach Ct. Betersburg abgerechnet. fo lange in Ronigsberg, bis Rapoleon in Folge bes Erfurter Congreffes bie frangofischen Truppencorps, melde bis babin immer noch in Breugen fteben geblieben maren, nach Spanien gog unb Berlin endlich frei murbe. Erft am 23. Dezember 1809 febrte a mit ber Ronigin und feinen Rinbern wieber in fein vaterliches Soloff an ber Spree gurud, von ben Einwohnern mit inniger freube begrugt. Er brachte feinen Bremierminifter mit, benn Stein batte icon 1808 por Rapoleone Machtgebot fluctig merben muffen. Er tonnte auch nicht magen, fich einem neuen Minifter muvertrauen, ber Napoleons Berbacht abermals auf fich gieben wurbe. Seine Lage mar in biefer Beziehung bochft peinlich, benn Ravoleon befaß, fo lange er mit Raifer Alexander noch allitrt Web, alle Mittel, Preugen gu difaniren und fur jebe ihm miß-Rebige Banblungsweise zu beftrafen. Der Ronig bielt es baber miest fur bas Sicherfte, fich bei Napoleon felbft Rathes zu erbolen, und biefer lentte feine Babl auf Garbenberg, ber icon 1808 an Rapoleon gefdrieben, fein Benehmen gerechtfertigt, fich bei ibm infinuirt und fortbauernd mit Duroc in Berbinbung gefanben batte (nach Bignon). Go murbe Barbenberg benn auch som Ronig am 6. Juni 1810 als Staatsfangler an bie Spite ber preußischen Regierung geftellt. Der Stifter bes Baster Friedens, din Mann von bemahrter Biegfamfeit, ichien Napoleon genehmer, all feber anbere. Sarbenberg aber batte gunachft fein anberes Spftem, ale alle Schwierigfeiten gwifden Franfreich und Preugen auszugleichen, bem Ronig in biefer Begiebung Rube zu verschaffen und gulest burd eine engere Alliang mit Frankreich bem fo febr

geschwächten preugischen Staate irgent eine Entichabigung obe Beraronerung zu ermöglichen. 3m übrigen tractete er fich bi von Stein errungenen Lorbeern auf eine moblfeile Beife anqueia nen, indem er im Berftoren alter volfsthumlicher Inflitutione fortfubr und im Nivelliren ber ftanbifden Glieberungen . in be Blunberung ber letten vorhandenen Rlofter, in ber ausschliefilich ften Durchführung ber bureaufratischen Bermaltung, verbunben mi allseitigfter Aufflarung, Bilbung, Bflege ber Universitäten un Schulen bie mabren Mittel einer Blebergeburt bes preufifche Bolfe und Staates erfannte. Er wollte eigentlich bamit nicht anderes, als Breuffen bie politischen Bortbeile ber Repolution un' bes Raiferreichs in Frankreich aneignen. Er wollte einen feb confervativen 3med mit repolutionaren Mitteln erzielen. Ben aleidmobl bamale bas preufifde Bolf im Unglud morglifd er ftartte, gefcah es nicht burd, fonbern trop Sarbenberg. Da Spftem Scharnhorfte, ber unter Barbenberg aus bem Rriegemini fterium treten mußte, aber unter ber Sand noch immer thatig blieb, ber geiftvolle Generalftab, bas Chrgefühl ber Urmee, be Befährten Bluchers und Schills, ber glubente Born bes mann baften Bolfes bis zum letten Bauer binunter, bas mar es, mai bie Breufen ftablte, nicht bas Abminiftriren und Schulmeiftern.

Den verbiffenen Groll bes vom höchsten Kriegerruhme in Mieberlagen und Schmach hinabgestürzten Volkes vermehrte bit unglaubliche Armuth und äußere Noth. Die alten Provinzen Preußens, die einzigen, die es behalten, sind, Schlesten ausgenom men, von der Natur nicht überreich gesegnet und waren damali vom Feinde gründlich ausgesogen. Aller Handel stockte. Run sollten die ungeheuern Kriegssteuern an Frankreich bezahlt, sollt der Staat, die Armee erhalten, sollten die verlornen Geschütze und Wassen aller Art ersetzt werden. Eine mühsam contrahirte hol ländische Anleihe belief sich nur auf 32 Mill. Gulden. Das überg mußte durch Abgaben beschafft werden, die balb alles Maaß über stiegen, durch Grund-, Consumtions-, Luxus-, Gewerbe-, Einkom

menfteuern, indirecte Abgaben ber mannichfachften Art und Ausbebnung, Stempelgebubren, Ablieferung bes britten Theils von allem porbandenen Golbe, bes fechsten von allem Silber zc. Einige Ausbulfe bot ber Berfauf von Domainen und ber reichen Rlöfter in Soleffen, welche Friedrich ber Große mit Borliebe geschont batte. Aber man opferte in biefer Beziehung bas Capital, bas bater noch reiche Rinfen getragen batte, und verschleuberte bie werthvollften Guter um Spottpreife. Wenn mit ber ungeheuerten Anftrenaung aller Stanbe, bei immer gunehmenben Banterotten und Verarmungen ber Saushaltungen enblich bie Ratengablmgen an Frankreich voll maren, fo ließ Ravolcon voll Ueberwub und Arglift neue Sowierigfeiten machen, neue Forberungen unftellen und bie Vertrage nicht einhalten. Die frangofischen Besabungen in ben preugifchen Feftungen Glogau, Guftrin und Stettin murben, gegen bie Bertrage, um mehr als bas Doppelte bermehrt und mußten vom Lande ernahrt merben. Auch bie franzofischen Ctappenftragen burd bie preufische Mongrobie murben in verschiedenen Richtungen nach Bolen und Danzig bin ment.

Im Sommer 1810 besuchte bie Königin Louise mit ihrem Gemahl ihre Eltern im Lustichloß Hohen-Zierit bet Strelit, erkunte am 30. Jun., so daß der König allein nach Berlin zurücktien mußte, und wurde bald so leidend, daß man den König Meunigst wieder zu ihr rusen mußte. Bon den schlimmsten Ihnungen erfüllt und im tiesen Gefühl des massenhaften Unglück, das über ihn hereingebrochen, rief er aus: "sie würde am Leben Milben, wenn sie nicht mir gehörte; nur weil sie mein ist, muß ke sterben." Sie vollendete am 19. Juli. Ihr Tod versetze, weil van sie so selebt hatte, das ganze Land in Trauer. In vien Gemeinden bis zum fernsten Winkel der Monarchie ertönte ir Grabgeläute. Mit ihr schien ber lette Glückstern am preu-lichen himmel untergegangen zu seyn. Wer hätte nicht vermusten sollen, daß der Gram an ihrem jungen Leben gezehrt habe.

Man fah Napoleon als tie entfernte Ursache ihres Tobes an und baste ihn um so unversöhnlicher. Desterreich hatte ihm bie höchste und schönste seiner Frauen ausliesern muffen ins Chebette, Breussen die seinige ins Grab. Es ist durchaus nicht zu verkennen, baß damals ein ritterliches Gefühl durch das ganze preußische Bolkging, einst den Tob der ebeln Königin zu rächen. Sie selbst hinterlich die schönen Worte: "Wenn gleich die Nachwelt meinen Namen nicht unter den Namen der berühmten Frauen nennen wird, so wird sie doch, wenn sie die Leiden dieser Zeit erfährt, wissen, was ich durch sie gelitten habe und sie wird sagen: sie duldete viel und harrte aus im Dulden. Dann wünsche ich nur, daß sie zugleich sagen möge: aber sie gab Kindern das Dasehn, welche besser Zeiten würdig waren, sie herbeizusühren gestrebt und endlich sie errungen haben."

Die patriotifde Bartei in Breufen, bie im Beifte Coills und bee Derzogs von Braunichmeig fortzumirfen entichloffen mat, Tounte fic nur febr gebeim regen. 36r forieb man bie Stiftung bee f. a. Bugenbbunbes gu, beffen Mitglieber in ber Armet, unter ben Weamten und bem Abel gerftreut maren. Ingmifden eniffant bleter Bunt aus einer barmlofen Gefellicaft zu Ronigs-Berg , welche fich allgemeine bumane Brede, Erziebung, Wiffenfoll is verlette und beren Ctatuten am 30. Juni 1808 vom Monta genehmtat murben. Gen co, bag bie beigen Batrioten fic biebe Mareines nur ale Mittel bedienten ober Daboleon es menia-Arne arguebute ber Ronig fant fur gut, ben Berein balb mieber an unterbritten We mar auch feine folde lettenbe Befellicaft naipla benn bie Werbiterung mar nur eines Ginnes im Sag gegen bae trangollige Jog und in ber Buft, es abzufdutteln. Dagegen nich bie Abeitramtete ber prenftiden Bolitit midtig in ben Beglefinden ju Bugtaut Bicht menige preugifde Offigiere traten nad und und in inillige Dienfte unt baupifadlich in ben ruffe iden Mimigittab und verbanden fich bier mir ber Bartel ber ente fendanfin Riangebenteiner Die Gfentlichen Blatter ber bamalle : gen Beit, bie unter frangoffichem Einfluß ftanben, bezeichneten baber auch ben vertriebenen Aurfürsten von heffen als ben Stifter bes Augenbhundes.

Bon Seiten ber Regierung geschab besonbers viel fur bie Bilbung. Man concentrirte biefelbe in ben neuen Univerfitaten Berlin und Breslau, burd bie man bie in bem weftpbalifd geworbenen Salle und bie eingebenbe in Franffurt an ber Dber erfente. Man begann bie Bestalozzi'iche Methobe auf bie preufis ichen Schulen einzuimpfen, mobet zumal Delbrud. Erzieber-bes Rronpringen, thatig mar. Das waren bie erften Reime gu bem meitausgebehnten Spfteme ber Soullebrerfeminarien und bes Bolfsunterrichts, welches in ber langen Friebenszeit nach ben großen Rriegen fic ausbilbete. Dan mollte unbefümmert um Natur und Berfommen eine gang neue Menfcheit burd Erziebung funftlich ausbruten. Die Abficht war bie befte, aber man fann nicht umbin, zu bemerten, bag bie Soule in ihrer firchenfcheuen Richtung nur babin führen tonnte, wohin fie fpaterbin wirtlich geführt bat, gur foftematifchen Befampfung bes Chriftenthums burch bie Begeliche Bhilosophie und burd bie Diefterweg'iche Schulmeifterei, zu ben Deutschfatholifen und Lichtfreunden, endlich zur Repolution.

Eine merkwürdige Erscheinung war bamals Friedrich Lubwig Jahn als Ersinder oder Erneuerer ber Turnkunst. Jeber Boll an ihm war ein Brandenburger Bauer, berb, braftisch, ehrlich, treu, tapfer, zornmuthig. Er wollte eigentlich nichts, als die beutsche Jugend zu barenhafter Kraft heranziehen, damit sie bereinst die Franzosen tobt schlagen konne. \*) Und bas war viel praktischer

<sup>\*)</sup> Aber indem er in Berlin der Schöpfer der Turnkunft wurde und bieselbe in der Erziehung einführte, verband er damit die wunderlichsten Borftellungen eines abstracten, willfürlich als Ideal aufgestellten Bolksthums, welches in Wahrheit nur ein Berrbild und unbegreiflich engherzig im Bergleich mit der wirklichen Fülle deutscher Ratur und deutschen Bes bens war.

und entsprach bem mazebonischen Charafter bes alten Breufenthums viel mehr, als bas abichmachenbe Geiftreichthun bes mobernen Berstinerthums.

Von der Abschwächung des kirchlichen Lebens in Breußen zeugte das ganzliche Ausbleiben eines religiösen Aufschwungs in so schrecklicher Nothzeit. Ein seichter Rationalismus beherrschte alles. Der Schule allein überließ man, was die Kirche nicht mehr vermochte. Unfähig, das Kirchliche in seiner Tiese zu begreisen, sabe die moderne Bildung nur den Gedanken auf, das kirchlich Getrennte äußerlich zusammenzuslicken, weil es doch vortheilhaft ichien, wenn das ganze Bolk in dieser Beziehung nur eine impsfante Masse bildete. So ging damals schon vom hofprediger Sak in Berlin der erste Borschlag zu einer Union zwischen der reformirten und lutherischen Kirche aus.

Der Branbenburger Lanbabel allein erfannte mit ficherem Blide bamale bie Befahren, bie aus ben vielen Reuerungen bervorgeben murben. Die Stanbe bes Lebufer Rreifes in ber Rurmart proteftirten unter Leitung bes Grafen Fintenftein and bes herrn von ber Marmit gegen bas Spftem bes Staatstanglert. warfen ihm vor, er umgebe fich mit jungen Theoretikern, anftatt mit alten Braktifern, erlaube fich mit bem Boll, unbefummert um beffen Ratur, mabre Beburfniffe und alte Rechte, willfurlich auf alle erbenkliche Art zu experimentiren und merbe baburch ben Statt nicht neu erbauen, mobl aber innerlich verberben, im Juni 1811. Die beiben fühnen Sprecher murben auf bie Reftung geftedt, ball aber wieber entlaffen. Bon ber Marmit batte im Jahre 1807. wie Schill ein Freicorps errichtet, bem Ronig all fein Bermogen geopfert und murbe fpater noch Beneral. Unter benen, bie geges Steins unbefonnene Reformen auftraten, befand fic auch ber tapfent General Dort, \*)

<sup>&</sup>quot;) In einem noch erhaltenen Schreiben beklagt er bie Berfidrung benatriarchalischen Berhaltniffe auf bem Lanbe, bie Guterzerftudlung und bem Guterschacher und eben fo bie Bernichtung bes sittlichen Burgerthums ben

Die Manner bes Tugenbbunbes maren im Bortbeil jeber gebeimen Opposition, bie Recht, Moral und Bopulgritat auf ibrer Seite bat. Aber in einer viel folimmern Lage befant fic bie Regierung, auf ber außerlich alle Berantwortlichkeit laftete, unb bas muß Sarbenberg in Bezug auf feine biplomatifche Sinneigung gu Franfreich enticulbigen. Napoleon batte ben Bebanten, Breuben zu vernichten, nie aufgegeben. Er batte Breufen im Tilfiter Arieben nur aus Rudficht fur Raifer Alexander gefcont. Benn er nun mit Alexander brach, wer foutte Friedrich Wilhelm? Bon ber Roth, in welcher Breufen fich befant, als bie im Rorben auffleigenben Gewitterwolfen einen neuen europaifden Rrieg und mitbin auch, wie immer, neue Gebietsveranberungen brohten, macht man fich einen anschaulichen Begriff, wenn man meiß, was ber Ronig feinem Gefanbten in Paris unterm 14. Mai 1811 gefdricben bat: "Sebr oft babe ich in St. Betersburg zu einem unbegrangteren Beitritt gum Continentalfoftem angerathen und erneuere biefen namlichen Rath nochmals in einem eigenbanbigen Schreiben an ben Raifer Alexander, wovon ich Ihnen eine Abschrift beilege, um fle gur Renntnig Gr. Dajeftat bes Raifers ber Frangofen gu bringen. Dem Spftem Franfreichs unwanbelbar getreu, ichmeichle ich mir in biefer Sinfict Broben abgelegt zu baben. Wenn es moglich mare, bag ber Raifer Napoleon über meinen ernftlichen Billen, ju bem großen 3med, ben er fich vorgeset, mitzumirten, noch einige Ameifel übrig bleiben konnten, fo ac." Rach biefer Einleitung befiehlt er feinem Befanbten , Franfreich eine Offenfiv- und Defensivalliang vorzuschlagen, babei aber bringend ju bitten, baf Rapoleon auf bie meitere Contributionszahlung von Seite Breugens verzichte ober fie meniaftens aufschiebe und bag er eine Bermebrung bes breufifden Beeres jugebe. Wir werben

bas Patentwefen, bie Gewerbefreiheit fur Pfuscher, bie Beiratheerlaubnig fur unbartige Lehrjungen und bie gesetliche Schöpfung bes mobernen Pros letariats.

feben, wie lange Preugen auf bie Erfullung biefer flaglichen Bunfche warten mußte.

Neue wichtige Beranberungen trugen fic bamale in Some ben qu. Rad ber Abfetung bes Ronias Guffap IV. Abplob batte fein alter Obeim als Rarl XIII. ben Thron beftiegen, mar aber Finderlos. Der haf gegen Guftav Abolph ließ nicht zu, baf man beffen Rinbern bie rechtmäßige Thronfolge bewahrt batte. mußte also an eine Aboption benten. Nachbem Rarl XIII. auf Kinnland verzichtet und baburch von Raifer Alexander ben Krieben erfauft und auch mit Danemark Rrieben gemacht batte, nabm er unter Ruftimmung ber fomebifden Stanbe einen Bringen bes angleich in Rugland und Danemart, fo wie bieber in Schweben regierenben Olbenburgifchen Saufes, ben Bergog Chriftian von Holftein = Augustenburg an Sobnesstatt und zum Thronfolger an. 28. August 1809. Auch Navoleon war bamit einverstanben und raumte Schwebisch = Bommern , 24, Rebr. 1810. Aber ber Bring war als Dane bem fowebifden Abel nicht genehm. Als er am 23. Dai ein Susarenregiment mufterte, fturgte er mit bem Bferbe und ftarb unmittelbar barauf. Dan argwöhnte, er feb burch einen volitifden Morb hingerafft worben. Alle er in Stodholm unter großem Bomb zu Grabe getragen wurde, am 20. Juni, begann bas Bolf furchtbar aufzubraufen gegen bie angeblichen Dorber, rif ben Reichsmaricall Grafen Axel Rerfen (ben nämlichen, ber bie tonialide Familie von Frankreich bei ber Flucht von Barennes unterftust batte) aus bem Wagen und ermorbete ibn, trok aller Bemühungen, ibn zu retten, unter ben ichredlichften Bermunichungen. Seine Schwefter, bie Grafin Biper, mußte flüchten, um nicht ein gleiches Schidfal zu leiben; bas Saus bes Grafen von Ugglas wurde gefturmt, mehrere Solbaten verloren im Rampf mit bem muthenben Bolf ibr Leben. Auf bes Bringen Sarg feste man bie einfache und rubrenbe Infdrift: "er erwartete in Schweben einen Thron und fand ein Grab."

Ein jungerer Bruber bes Prinzen hatte wenig Aussicht , ba

es bem alteren fo übel ergangen mar, an feine Stelle gemablt gu merben. Dagegen gab es eine Unitarierpartei, bie bei biefem Unlag bie Bereinigung ber brei norbifden Rronen von Schweben. Danemart und Norwegen auf einem Saubte burdgufeten munichte und beffalls ben Konig Friedrich VI. von Danemark vorfclug. Navoleon ging lebbaft auf biefen Gebanten ein, um Rufland ein ftarferes Begengewicht im Norben ju geben, aber bie Gomeben wollten nichts bavon wiffen. Gegen ben Danen bestand nun bier einmal eine unübermindliche Abneigung. Gleichwohl munichten bie Schweben an Napoleon einen Salt und Schut zu geminnen gegen Mufland, um fruber ober fpater vielleicht burd ibn Rinnland wieberzugewinnen. Einige fielen auf ben Bebanten, bie ichwebische Rrone einem Napoleoniben zu geben. Mun hatte fich Bernabotte, als Gouverneur in Sowebijd. Pommern, burd bie Gute. mit ber er bie gefangenen Schweben behandelte, besonbers bei ibnen beliebt gemacht. Er war burd feine Berbeiratbung mit Eugenie Clary (Schwefter ber Marie Julie, ber Gemablin bes Ronig Rofeph von Spanien) mit Rapoleon felbft verichmagert, als Bring pon Bontecorpo einer ber erften Maricalle bes Reichs, als Grofmeifter bes Freimaurerorbens in Frankreich eine febr angefebene Berfon von einem unermeflichen geheimen Anbange, wenn er fich auch nicht öffentlich zeigte. Buerft mar es ber fomebifche Graf Morner, welcher bei Bernabotte, ben er icon von fruber ber fannte, eine Anfrage machte. Sobann ein Raufmann, ber in Someben felbit feine Stanbesgenoffen bearbeitete, um Bernabotte bobular zu machen. Die Freimaurerlogen betheiligten fich wesentlich dabei, wie fie benn überhaupt vor und nach ber ichmebischen Repolution eine große Rolle gespielt baben. Man nabm an, Bernabotte ftebe bei Mapoleon in bober Gunft (mas nicht ber Fall mar), Napoleon werbe Someben groß machen. Bernabotte bringe ein betradtliches Brivatvermogen mit und werbe ben tiefgefunkenen Finangen Schwebens alsbalb aufbelfen. Man rubmte feine Belbherrugaben, seine Staatsflugbeit und Besonnenheit zc. Man fah es sogar als eine günstige Borbebeutung an, baß sein ältester schon im Jahre 1799 geborner Sohn mit bem schwebischen Namen Oscar getauft worben war 2c. \*) Kurz, ber so vielsach bearbeitete und eingenommene schwebische Reichstag wählte am 21. August 1811 wirklich ben Herrn Baptist Julius Bernabotte aus Bearn im süblichen Frankreich gebürtig, Sohn eines Abvokaten, aber bamals französischer Marschall und Prinz von Bontecorvo, katholischen Glaubens, zum Kronprinzen-Ahronfolger in Schweben unter ber Bebingung, daß er lutherisch werbe und die Verfassung beschwöre.

Er machte begreiflicher Beife nicht viele Umftanbe, eine fo feltene Babe bes Glude anzunehmen. Napoleon ertheilte ibm bie Erlaubnig bagu, fannte ibn aber gu gut, um auf feine Anbanglichfeit zu rechnen. Gin buntles Gerücht fagt aus, bag, wenn Napoleon in ber Schlacht bei Afpern ober burch ben Morber in Soonbrunn ober in Spanien umgekommen mare, alebann burd Fouche's Intriquen Bernabotte gum Raifer in Frankreich murbe ausgerufen worben febn. Napoleon wurde ibn nicht ungerne los. gab ibm noch eine Million mit und verlangte von ihm nur bas Berivreden, er folle niemals gegen Franfreid bie Baffen fubren. Bernabotte weigerte fich, Napoleon aber entließ ibn mit ben falten Worten: nun moblan, fo geben Gie, unfere Befdice mogen fic erfüllen! Bernabotte, ber ben neuen Namen Rarl Johann annahm. hielt am 2. Nov. feinen feierlichen Einzug in Stockholm und benahm fic überall fo murbevoll ale flug. Den alten Ronig gewann er burd findliche Demuth, bas Beer burd feinen Rubm und burd fein martialifdes Wefen, ben Abel burd bie Burgidaft, Die er bemfelben gegen bie Rache Guffan Abolphe gemabrte, und felbft ben Banbeleftant burd bie Art, wie er England bebanbelte.

<sup>\*)</sup> Rapoleon frottete barüber und fagte, er habe, als jenes Kind getauft murbe, gerade viel im Difian gelejen, ber fein Lieblingsbichter war, und so fet er barauf verfallen, als hauptpathe bem Kinde jenen Ramen an geben.

Soweben mußte fich formell allerbings bem Continentalfpftem anfoliegen, ba Rufland felbft noch baran festbielt; aber Bernabotte geftattete ben Soleichbanbel in großer Ausbehnung. Wenn Davoleon ibm Bormurfe machte, verlangte er bagegen Norwegen. was jeboch Maboleon um feinen Breis feinem treuen banifden Berbunbeten entreifen wollte. Nun ichmollte Bernabotte unb gab Rapoleon zu verfteben, er merbe biejenige Bolitif unterftugen, bet ber er am meiften Bortbeil babe, fen es nun bie frangofifche ober eine Frankreich feinbliche Politik. Damals gab fic Defterreich viele Dube um Bernabotte. Raifer Frang ließ ihm vorftellen, fie batten beibe nur einerlei Intereffe, ihre Unabhangigfeit in ber Mitte zwifden bem frangofifden und ruffifden Colof zu behaupten. Aber Rufland felbft und England fnübften Berftanbniffe mit bem Bofe von Stockholm an, bie fo meit gingen, bag Napoleon, als ber Bruch mit Rufland nabe bevorftand, bereits im Januar 1812 plostid Stralfund und Schwebisch - Bommern wieber befeben ließ.

In England hielt die stolze Aristofratie der Lords ihr bisberiges System auf's schrofffte fest. Englands Handelsinteresse litt nicht, daß es sich die Maaßregeln Napoleons ober überhaupt bessen Alleinherrschaft auf dem Festlande hätte gefallen lassen können; der sortdauernde Kriegszustand gewährte aber England noch überdies den Bortbeil, alle Marinen der sestländischen Mächte zerstören, alle Colonien derselben erobern, und seine Industrieproducte nach jenen Colonien hin absehen zu können. Diese dauernden Bortheile wogen die nur zeitweisen Eindußen im unmittelbaren Handel mit dem europäischen Festland reichlich auf. Zudem schmeichelte es dem englischen Stolze, Napoleon zu trozen, während das ganze übrige Europa sich vor ibm demütbiate.

Die Ariftofratie in England mar feit ber Thronbesteigung ber Belfen ber Monarchie steis überlegen gewesen. Die Aurfürsten von Sannover konnten ben Thron nur in Rube und mit allem außeren Glanze inne haben, inbem fie bie Lorbs gewähren ließen. Georg III.

wurde blind und enblich irrfinnig. Sein Babnfinn brach 1810 aus, als er bas Barlament in feierlicher Gibung anrebete: Mylords. Gentlemen and Peacocks (Bfauen)! Die Anlage zum fillen Babnfinn lag langft in ibm. Der Sob feiner fungften geliebten Tochter Amalie, ber Aerger über bie Emancipation ber Ratholiten, bie Gemiffensbiffe über ben Berluft ber norbamerifanifden Colonien und mas man immer als befonbern Grund angegeben bat, fdeinen nur mitgewirft zu haben, bie Rrantheit zu fteigern. Dan mußte ben Ronig in einen Thurm ju Binbfor einfperren, wo er fich, ba er auch blind murbe, mit Barfenipiel unterbielt. Ber ibn fab mit feinem langgemachfenen Barte, bie Barfe fpielenb. verglich ibn mit Ronig Lear. Sein ganges Rimmer mar gevolftert und mit Rorf ausgeschlagen, bamit er fic burchs Rallen nicht verlete, weil er oft beftig auffubr. - Für ibn batte fein Sobn Bepra, Bring von Bales, erft 1811 nach langen Debatten bie Regenticaft erhalten und nur unter großen Befdrantungen, welche bie Luberlichfeit und ber febr zweibeutige Charafter biefes Bringen nur zu fehr rechtfertigten. Bas fur ein Regent, ber bamit anfing, feine eigene Gemablin wegen fcanbalofen Lebensmanbels öffentlich vor bie Berichte zu gieben! Er batte fich nämlich mit Raroline von Braunschweig (Tochter bes fväter bei Auerftabt umgetommenen berühmten Bergogs Rarl Ferbinand und Somefter bes tapfern Bergog Wilhelm von Braunfdweig, ber 1809 ben tubnen Rug von Bobmen nach Gleffeth machte), im Sabre 1795 vermablen muffen, fo febr gegen feine Reigung, bag er bei ber erften Trauung Mein fagte und ber Braut ben Ruden febrte. bis man ihn enblich zum Bollzug ber Beirath bewog. Aus biefer Che mar eine einzige Tochter, Bringef Charlotte, bervorgegangen. Das Chepaar lebte jeboch getrennt und in offener Reinbichaft, ber Bring mit Maitreffen, bie Pringeffin mit beimlichen Liebhabern. biesen ragte Sir Sibney Smith bervor, ber 1801 von feinen aanbtifden Relbgugen nach London gurudaefebrt mar und auch biet in fubnen Abentheuern fich gefiel. Soon 1806 wollte ber Bring

von Bales die Sache zur öffentlichen Untersuchung ziehen und mit Rühe brachte man ihn von einem Scandal ab, der die königsiche Kamilie vor der Welt in so schlimmem Licht gezeigt haben wirde. Dennoch ruhte sein Eigensinn und seine Rachelust nicht mb im Binter von 1812 auf 1813 brachte er die Klage wirksich zur Dessentlichkeit; das Parlament sah sich genöthigt, eine latersuchung vorzunehmen und man ersuhr durch die Zeugen, daß karoline von Sidney Smith ein Kind geboren babe.

Die offentliche Deinung machte ber Lorberegierung biefe Brofmirung ber Monarchie zum Vorwurf und obgleich jebermann von be Sould ber Bringeffin überzeugt mar, fehlte es nicht an febr mergifchen Demonftrationen zu ihren Gunften. Ueberall, mo fle sidien, bebedte man fie mit Beifall und Anerkennung und brandmette ibre Anflager mit Schanbe. Gin munberbarer Inftinct bemochte bie englische Nation in bem Augenblick, in welchem ber marchifde Ractor bes Staats burd ben griftofratischen allzutief aniebrigt murbe, bem letteren burd ben bemofratifchen ein ftarfem Gegengewicht zu geben. Die Bbige erhielten gegenüber ben Intes eine erhebliche Unterftusung an ben bemofratischen Reformet, bie unter Gir Francis Burbette Leitung bamale mit großem Radbrud eine Reform bes Barlaments, b. b. Ginidranfung ber anftofratifden Gemalten, forberten. Die Ermorbung bes Minifter Bereval am 11. Dat 1812 hatte inbeg fein politisches Motiv, indem ibn nur ein heruntergefommener Menich aus Brivatleiben= fort ericog, weil er von ihm feine Gulfe erhielt. Um 12. Juni 1812 trat ein neues Ministerium bervor, an beffen Spite bie Lorbs Liverpool, Caftlereagh und Batbutft ftanben, Manner, welche ff entschloffen waren, bas System Bitts festzuhalten und Napoben auf Leben und Tob zu befämpfen, und zwar um fo mehr, all fie im außeren Rriege einen Canal erfannten, burd ben bie tmeren Leibenfcaften abgeleitet murben, einen Dampfer fur bie Reformpartei.

3m Suboften Europa's hatte in Folge bes Erfurter Con-

areffes im Jahr 1809 ber Rrieg gwifden Rugland und ber Tur-Fei auf's neue angefangen. Navoleon batte bem ruffischen Raifer bie Molbau und Ballachei bewilligt und ein ruffifches Beer unter Ramensti, Bagration, fpater unter Rutufow follte biefe Lanber in Befit nehmen. Die Ruffen gingen am 27. Juli 1809 über bie Donau, hielten fich aber febr lange bei ber Belagerung ber Reftungen auf und murben babei burd ben Grofvegier Juffuff Baida mehrmale nachbrudlich geftort, querft am 22. Det. vor Siliftria, welche Stadt fich erft am 23. Juni 1810 ergab, bann wieber por Rufticut, mo fie am 5. Juli 1811 vom Grofpezier gefcblagen und foaar zum Rudzug über bie Donau genothigt murben. Die geringe Euergie, mit welcher bie Ruffen bier auftraten, erflart fic mobl aus ber veranberten Bolitif in St. Betersburg. Raffer Aleranber fab ben Brud mit Frankreich voraus und wollte fic nicht im Rampf mit ber Turfet ericopfen. Der Grofvezier ging am 8. Sept. 1811 bei Slobobse über bie Dongu, aber fo unporficitia. baß er in ben Sinterhalt ber Ruffen gerieth, umringt und am 26. Oct. total gefcblagen murbe. Dit Noth brachte er bie Balfte feiner Leute gurud. Den Winter über murbe unterhandelt und am 28. Mai 1813 ber Friebe zu Bufareft geschloffen, in welchem ber Blug Bruth als Grenze zwischen bem ruffifden und turfifden Reid feftgeftellt, bie Molbau und Ballachei in ber Gewalt ber Surfen gelaffen und nur ein fleiner Theil ber Molbau mit ben Feftungen Choczim und Bender nebft Beffarabien an Rufland abgetreten murbe. Fürft Moruft murbe von ben ftrengen Turfen beidulbigt, bei biefem Friebensichlug zu Gunften Ruglanbe intriquirt gu haben und am 8. Nov. auf Befehl bes Gultans in Studen ge-Bauen.

Die Serbier unter Rara Georg hatten fich auf Ruflands Seite gestellt und bem Churschib Bascha von Bosnien ben Durch-gang verweigert, obgleich ihn bie hohe Aforte als Fürsten von Serbien anerkennen wollte, wenn er von Rufland abstele. Nach ber Rieberlage bes Großveziers trat Churschib Bascha an feine

Chile und nahm nun burch einen Einfall in's Land im Jabre 1813 Rade. Bergebens mehrte fic eine Sanbvoll Serbier in ber Conze von Raweny fiebzehn Tage lang. Die Uebermacht ber Tiefen und bie Abwesenbeit ber ruffifden Bulfe machte bas Rolf mitlos. bas große ferbische Lager von Schabang löste fich auf. Im Georg felbft entfloh mit mehreren Bauptern nach Defterreich. man fie in Kestungen aufbewahrte. Trot ber Amnestie wurden 150 eble Serben vor ben Thoren von Belgrad enthauptet, 37 anm gespießt, 29. Oct. 1813. Milosch Obrenowitsch, ein junger Mimiling, ber fich unterwarf, wurde von der Pforte als Rnes int) anerkannt, aber auch er verbarg nur liftig feinen Batriodens unter ber Daste bes Türkenfreunbes. Am Balmfonn-🛰 1815 erhob er bie Fahne bes Aufruhrs. Die Serbier wurann mar nochmals unterworfen, erhoben fich aber immer Micher.

Unter ben turfifden Bafdas, bie mabrent ber bamaligen Bertitimgen bes Reichs Energie bewiefen, ragte vor allen Debemet li in Rairo bervor. Es ift foon berichtet, wie er bie Englanber aus Megypten verjagte. Nachbem er bas Land von aufen ge-Ment, ftellte er auf eine ichredliche Weife bie turfifde Berricaft Innern ber. Da fich bie Mameluten, als bisberige Berren bes Bubes, bem Bafcha mibersvenftig bezeigten und er feine Streit-Mite in offenem Rampf mit ihnen um fo weniger opfern wollte, der einen großen Velbaug gegen bie grabifchen Bechabiten gu miernehmen im Begriff mar, bebiente er fich einer graufamen Lift, fle mit einemmale auszurotten. Inbem er am 1. März 1811 Aairo feierliche Baraben und Ceremonienbefuche aus Anlag feiwes balbigen Abmarfches nach Arabien veranstaltete, erschienen auf fine Einlabung auch 500 Mameluten mit 25 Ben's in voller Cella. Ranm aber maren fie in ben weiten Sof ber Citabelle, in welcher ber Baicha refipirte, bineingeritten, als er bie Thore binter men abiverren und von allen Seiten aus ben genftern und Corcoren bes Soloffes burd bie Arnauten, bie feine Leibmache bilbeten, Feuer auf fle geben ließ. Die schönen Reiter jagten im Schloßhof wild umber, einen Kampf mit bem treulosen Feinbe ober Ausgang suchend, sanden ringsum nur Mauern und sestverschlossene Thore und blieben, ohne sich wehren zu können, alle todt auf dem Plate. Die Mamelukenherrschaft hatte damit ihr Ende erreicht, denn das Corps war schon früher durch die Kämpfe mit den Franzosen stark gelichtet worden. Mehemet Ali hatte aus einem Fenster dem Gemetzel im Schloßhof behaglich zugesehen.

Die Bedabiten hatten fich bamals weit ausgebreitet. Soon war bie beilige Raaba zu Metta felbft in ihrem Befit, ichloffen bie meiften grabischen Stamme fich ibnen an. machten fie Streifeuge nach Sprien, bebrobten Berfien und felbit bie englifde Berricaft in Borberinbien, fo bag bie Englander Rlotten gegen fie entfandten, und murben fomit auch gefährliche Nachbarn Reapptens. Aber biefe großgritge Bewegung gerieth in's Stoden. Es ichien, ber muhamebanische Orient fen feiner moralischen Biebergeburt mehr fabig. Nur bie aller Cultur fremb gebliebenen Beduinen liebten bie Neuerung, allen icon an bie Genuffe bes Reichthums und ftabtifden Lebens Gewöhnten fiel fie laftig. De bemet Ali hatte baber bie Sympathien aller fetten und befitenben Claffen für fich, ale er gegen bie magern Tugenbhelben in ber arabifden Bufte zu Felbe jog. Es gelang ibm, fle gurudgutreiben und im Beginn bes Jahres 1813 Meffa zu erobern; boch bat er bie Secte nicht gang ausrotten konnen. Anbererfeits bat er felbit bamals zwar bie Soluffel von Meffa ehrerbietig bem Sultan in Conftantinopel überfanbt, fich aber boch nach und nach von bemfelben unabbangig zu machen gewußt.

## Siebentes Buch.

## Wellington in Spanien.

Bahrend biefer Borgange im übrigen Europa, wüthete ber billstrieg in Spanien ununterbrochen fort. Wir haben ihn im inten Buche bis ins Frühjahr 1809 verfolgt, um welche Zeit tu einen neuen Wenbepunct trat. Bon nun an nämlich itete ber englische General Wellesley ben großen Arteg auf ber smälichen Halbinfel, während ber kleine Arteg von ben Spasium durch schwächere Geerestheile und durch unzählige Guerillas in allen Buncten fortgeführt wurde.

Bellesley war zu rechter Zeit gekommen, um Portugal zu wen, beun Soult ftanb icon in Oporto und bedrohte Lissaben. ke hatte sogar eine ziemlich nahe Aussicht, selber König von Portugal zu werden. Die ansehnliche Handelsstadt Oporto bewahrte in Stolz und unabhängigen Geist der einst so berühmten und bitigen portugiesischen Marine und hatte sehr ungerne gesehen, we die Engländer nach und nach fast alles Handels in Portugal allein bemächtigt hatten. Die gebildeten Kausseute der Hasenlat theilten die nationalen und religiösen Antipathien des Landust incht und befanden sich längst unter dem Einfluß französischer kode und Literatur. Sie bildeten um Soult einen Hof, küsten megleich den alten Königen die Hand, warben unter den benach-

barten Stabten und trugen ibm formlich bie Rrone an, menigftens auf fo lange, bis Navoleon fich in letter Inftang barüber entichie ben baben murbe. Das erregte aber foldes Miffallen unter ben frangofifden Offizieren, bag fie Soult faum mehr geborden wollten und ibn wenn er Ernft batte maden wollen, unfeblbar fellgenommen und feines Dberbefehls entfest batten. Bon ber De moralisation in Soults Armee macht man fich einen Beariff, wenn man erfahrt, baf ber frangofifche Capitain Argenton beimlich ju Wellesley ging und bemfelben vorfdlug, Soults Ronigsmabl ju Alebann nämlich wurde bie frangofische Armee ibn abseben, bie Republif proclamiren, bie übrigen frangofischen Trub. pen in Spanien auffammeln und nach Frankreich gurudkehren, um Napoleon felbft zu fturgen. Soult tam babinter, ließ Argenton verhaften, entfagte allen ehrgeizigen Bebanten, als einem gefährlichen Unfinn, und führte bie gerruttete Armee fo fonell als moalich aus bem Bereiche Welleslep's, ber am 30. April 1809 mit 20,000 Englanbern und 20,000 Bortugiefen gegen ibn aufgebroden war. Sofern Soult taum noch herr feiner Trubben mat und auf eine Diverfion , welche Marfchall Bictor im Ruden ber Englanber vor Eftremabura ber maden follte, nicht mehr rechnen fonnte, jog er fich ichleuniaft und auf ben ichlechteften Bebirasmegen in nordlichfter Richtung über Montalegre gurud, mobei er jogar fein Beidus und Bebad, um ichneller fort zu tommen, felbet ju gerftoren und liegen zu laffen befahl. Go entfam er am 23. Dat nach Lugo in Galicien, nabe ber norbweftlichen Spipe von Spa-Wenn er öftlich gegangen mare, murbe Welleslen ibn ge nien. faßt baben. Diefer ftanb nun von feiner Berfolgung ab und wandte fich im Juni fubwarts nach Eftremabura, um Bictor von bier zu vertreiben. Bictor batte nach bem Siege bei Debellin übel im Lande gehaust und namentlich Alcantara graufam geplunbert. Er wurde biesmal unterlegen fenn, wenn fich bie Spanier unter Cuefta foneller mit Wellebley vereinigt und fraftiger mit ibm zusammengewirft batten. Aber bie fvanifchen Generale maren

eiferfüctig auf ben Englanber und bilbeten fich immer noch ein. auch obne englische Gulfe mit ben grangofen fertig werben zu tonnen. Cuefta's Bogern verschulbete, bag Bictor gludlich bavontam und fich auf bie frangoffiche Sauptarmee gurudgieben tonnte, bie unter Ronig Joseph felbft und feinem Abjutanten Maridall Jourban, nebit Gebaftiani beranrudte, um bie Englanber anzugreifen. Diefe mit Bictor vereinigte Macht betrug 50,000 Mann, faft eben fo viel bie 19.000 Mann Wellestep's mit ben enblich ibm augiebenben 34.000 Cuefta's (bie Bortugiefen maren in ihrem Lanbe geblieben). Beibe Beere naberten fich und am 27. und 28. Juli fam es zu einer blutigen Solacht bei Talapera be la Reing, in welcher Welleslen bauptfachlich burd bie treffliche Benütung von icon angefangenen Berichangungen, Dammen und Graben und burch beren ftanbhafte Bertheibigung gegen bie mutbenb anfturmenben Frangofen einen glangenben Sieg erfocht. Auch bie bannoveriche Legion focht bier wieber mit und ihre Artillerie unter Major Sartmann trug mefentlich jum Siege bei. Die Frangofen verloren 7400 Mann und 17 Ranonen. Wellesley wurde gum Lord Bellington erhoben, ein Name, an bem unfterblicher Rubm baften follte.

Er konnte jedoch ben schönen Sieg nicht benuten, weil bie Spanier sich hartnäckig weigerten, seinen Rathschlägen zu folgen, ja seinen Truppen nur ben Lebensunterhalt zu gemähren. Der Wiberwille gegen die englischen Bundesgenossen ging so weit, daß man die Borräthe vor ihnen verstedte. Die Zahl ber Engländer selbst war zu schwach. Man bemerkte, wie viel größere Erfolge England errungen haben würbe, wenn es die Armee, die es in den Sümpfen von Walchern verschmachten ließ, damals nach Spanien entsendet hätte. Napoleon selbst spottete darüber. Als nun auch Soult auf Umwegen wieder heranrückte, um die geschlagene französische Armee zu verstärken, sah sich Wellington zum Rückzug nach Portugal genöthigt. Soult athmete Born und Rache, verwüstete unterwegs die Stadt Blasencia mit Brand und Mord und

ließ hier unter anbern ben Sbjährigen Bifchof von Coria, Alvarez be Caftro, wegen feines Franzosenhasses und wegen bes Einflusses, ben er auf bas Bolk geübt, erschießen. Joseph selbst, ber sich mit bem geschlagenen hauptheer nach ber hauptstabt zurudzog, entschiete siche bigte sich burch einen Sieg über bas von Venegas besehligte abgesonbert in ber Mancha stehenbe spanische heer am 11. August bei Almonacib, wo bie Spanier 4000 Mann verloren.

Nach Mabrib gurudigekehrt, erließ Ronig Joseph eine Anzahl ftrenger Decrete, in ber zweiten Galfte bes Muguft. Babrfdeinlich auf Befehl Napoleons, ber um biefe Beit ben enticheibenben Sieg bei Bagram erfochten batte und Spanien nicht mehr iconen zu muffen glaubte. Joseph bob am 18. August alle Rlofter auf und confiscirte beren Gigentbum; er confiscirte bie Guter aller Abmesenben, bie fich ibm nicht unterworfen batten; er erfannte feinen Abel in Spanien mehr an, biejenigen Ebelleute ausgenommen, Die verfonlich bei ibm die Anerkennung nachfuchen murben. Er bob alle Orben auf, bie feinigen ausgenommen. Er ent zog allen Beamten ihre Befolbungen, wenn fie nicht neu und unter Bezeugung ibrer Depotion bei ibm erft barum einfamen. Enblich confiscirte er alles im Brivatbefit befindliche Silber und legte ben Reichen eine ftarte 3mangsanleibe auf. Da jeboch bie franzöfischen Armeen nicht überall in Spanien berrichten, und ba bie Maricalle und Generale auf eigene Rechnung raubten, obne fic um Joseph zu befümmern, fo blieb biefer arme Ronig trot feiner Decrete faft immer ohne Beld, und Napoleon mußte ibn monatlid mit 2 Millionen unterftuben, bamit er nur ben Truppen ihren Solb auszahlen fonnte.

Im Gerbst versuchten bie spanischen Generale ihr Geil ohne Wellington in unbesonnener Etsersucht. Zwar flegte ihr Gerzog bel Barqua am 5. October über ben französischen General Marchanb bei Tamames; als aber bie Centraljunta in Areizaga einen Obergeneral aufstellte, ber unbefümmert um Wellington (welcher vergebens warnte) Mabrib einnehmen sollte und ber wirklich

über 50,000 Mann zusammenbrachte, erlitt berselbe am 11. November burch die vereinigten Marschälle Soult und Bictor bet Ocanna eine schreckliche Rieberlage, in welcher die Spanier 4—5000 Tobte und Berwundete, 13,000 Eefangene und 40 Ranonen verloren. Del Parqua ersocht noch einen kleinen Sieg über Marchand bei Medina bel Campo am 23., wurde aber von Rellermann in einer Schlacht bei Alba bes Tormes am 28. geschlagen.

Im Laufe bes Jahres 1809 entbrannten auch im Rorben Spaniens beiffe Rampfe. Nachbem Lannes Sargapffa erobert batte und nach Deutschland abberufen morben mar, bemubte fich Suchet bie Eroberung Aragoniens zu vollenben, fand aber in ben fleinen Stabten und Reften und in ben Guerillas hartnadige Feinbe. Ginen größern franischen Beertheil führte querft Blate gegen ihn und folug ibn am 23. Dat bei Fornoles, mobei Suchet felbft vermunbet wurde, als aber Blate Saragoffa nehmen wollte, erlitt er wieberum burch Suchet bei St. Maria, nur eine Stunde von ber Stadt, eine Nieberlage, und nochmals am 18. bei Beldite. Gine ungebeure Menge Einzeltampfe führten bas gange Jahr binburch bie Guerillas im Reinen aus, inbem fie geringere frangofifche Corps in ben Garnisonen überfielen ober unterwegs abidnitten, Convois und Couriere abfingen ic. In Aragonien mar ber verwegenfte Guerillaführer Billacampa, ber feine Schaar bis auf 4000 Mann brachte; in Navarra mar es Renovales, ber in Saragoffa gefangen auf bem Transport nach Frankreich entwifchte, Cuevillas, ber im November 1000 Frangofen folug, und ber jungere Mina (Frang Raver). 3m Ronigreich Leon mar bie ansehnlichfte Guerilla bie unter Juan Sanchez, ber feine ermorbeten Eltern und Schmefter rachen wollte; im Bebiete von Tolebo und bei Cuenca ftreifte bie Guerilla bes ichredlichen Empecinado (bes Bechmanns) bis nabe an Mabrib. In ber Mancha bie Bante bes Francisqueta.

In Catalonien concentrirte fich alles Intereffe in ber Belagerung von Girona. Die Franzosen unter St. Chr wollten biese Festung um jeben Preis erobern, bie Spanier sie um jeben Preis B. Mengel, 120 Jabre. III.

entfeten. Girona murbe bas zweite Saragoffa. Der tapfere Commanbant Alvarez folug alle Sturme flegreich ab, obgleich St. En 30.000 Mann (barunter 14.000 Befiphalen, Burgburger und anbere Deutide) por ben Mauern Gironas vereinigte. Bei einem Sturm am 4. Juli famen 2000 Deutsche um, bie man immer poranicob, beim Sturm auf bas Fort Monjuid am 3. August 3000. Ein Offizier, ber ein anberes Wort vertbeibiate, frug Alvarez, mobin er fich gulest, wenn er fich nicht mehr balten fonne, gurudgieben folle? Auf ben Rirchhof, antwortere Alvareg. Meiber in ber Stabt hatten fich bewaffnet und bilbeten f. a. Compagnien ber b. Barbara. Am 1. Sept. brachte ber fpanifche General Conbe mit großer Rubnbeit einen gniebnlichen Conpoi mit Lebensmitteln und eine Berftartung von 3000 Mann in bie Reffung. Unterbef trat St. Chr ab und Maricall Augereau an feine Stelle. ber bei einem fürchterlichen Sturm am 19. Sept. abermals 2000 Tobte und Verwundete verlor, aber einen neuen Convot. ben Blate in bie Festung bringen wollte, gludlich abfing. Wie in Saragoffe. fo brachen auch in Birona unter ben gufammengebrangten, in Reb lern vergrabenen und an Lebensmitteln immer, mehr Dangel leb benben Einwohnern Seuchen aus und bie tapfere Befagung fomole aufebenbs. Wie Balafor ber Rrantheit erlag, fo auch Albarez, ber am 4. Dez. in Bewußtlofigfeit fiel. Fur ihn trat Bolipar ein. ber mit bem Reft ber Einwohner am 11. capitulirte. ber Berluft ber Belagerer gemefen, erbellt baraus, bag pon 8000 Weftphalen unter General Morio nur noch ein einziges Bataillon übrig war. Der halbtobte Alvarez wurde gefangen fortgefdlept und balb barauf fein Leichnam ju Figueras ausgeftellt, fo blau im Beficht, bag bie Spanier glaubten, er fen erbroffelt worben.

Durch seine Siege in Deutschland hatte Napoleon freie Sand bekommen und konnte wieder beträchtliche Heeresmassen nach Spanien werfen. Sein Plan für bas Jahr 1810 ging bahin, einmal die Engländer aus Portugal hinauszujagen, sobann Sevilla und Cabir zu erobern, weil hier die Centraljunta und balb barauf bie

Cortes ben Beerb ber fpanifchen Infurrection bilbeten. Er ging jeboch biesmal nicht felber nach Spanien, fep es, um bem Deudelmorbe auszuweichen, fen es, weil er auf nicht hinreichenbe Lorbeern rechnete, mabriceinlich aber um bie gange fpanifche Ungelegenbeit fortan nur ale eine Rebenfache zu bezeichnen, zu beren Erlebigung untergeorbnete Generale binreichten. Das fagte feinem Stolze zu und gereichte ben Englandern zur Demuthigung, Seine Ruversicht ging fo meit, baf er Catalonien, Aragonien, Biscaja und Navarra in frangofifde Militaraouvernements eintheilte, unabhangig von ber fpanischen Regierung. Damit follte bie Loereigung bes nörblichen Spanien vom Ebro an und feine Einverleibung mit Kranfreich beginnen. Daburd machte er aber jebe Aussöhnung ber Spanier vollenbs unmöglich. Joseph fühlte bas tief und unterbanbelte mit ber Centraljunta in Sevilla, in ber Boffnung, baf eine freiwillige Unterwerfung ber Infurgenten Dapoleon zufriedenstellen und bie Integritat Spaniens erhalten murbe. Das war naturlicherweife falich gerechnet, benn weber bie Spanier, noch Navoleon gaben nach.

Am 2. Dez. 1809, seinem Krönungstage, versammelte Napoteon seine Wasalenkönige in Paris und kündigte ihnen an, daß
er den englischen Leoparden vom spanischen Festland vertreiben und
den Segen seines Spstems über die pyrenäische Halbinsel verbreiten werde. "Der Triumph meiner Wassen wird der des guten
Genius über den bösen seyn." — Die Gesammtmacht, mit der
Napoleon im Jahre 1810 Spaniens Unterwerfung vollenden wollte,
betrug 300,000 Mann, wovon die Hauptmasse unter Soult mit
dem König Joseph, Sebastiani, Mortier, Desoles ic. den ganzen
Süden erobern, ein zweites großes heer unter Massen Wellington vertreiben, ein drittes unter Suchet das noch unbesiegte Valencia einnehmen und kleinere Armeecorps unterdeß die mittleren
und nörblichen Provinzen beseth halten sollten.

Wir folgen zunächst Soult und bem König Joseph. Desolles brach am 20. Jan. nach kurzem Kampf burch ben Bag bel Reg.

Sevilla, welches fich nabe bebrobt fab und feine binreidenbe Armee zu feinem Soute befaß, gerieth in außerorbentliche Befturzung. Die Junta ber Stadt emporte fich am 24. gegen bie Centraljunta und nabm bie oberfte Regierungsgewalt felber in bie Sand, unter bem Brafibium Saabebras. Aber feine Begeifterung half etwas und bie friegerische Stimmung folug balb ins Begentheil um. Die Frangofen maren icon zu nabe und zu machtig und am 1. Februar rudte Maricall Bictor obne Wiberftanb ein. Ronia Sofenb gab fic alle Mube, bie Bergen zu geminnen und feine Freundlichkeit murbe erwiebert. Man lieferte ibm bier fogar bie Kabnen aus. bie bei Baplen erobert worben waren. Aber bas Betragen ber Einwohner Sevillas fand teinen Beifall im übrigen Spanien. Man tabelte ben Leichtfinn ber noch mehr ober weniger von ben Moristos ftammenben Anbaluffer, welcher bem ftrengen caffilianis iden und catalonifden Charafter nicht entfprach. Joseph verweilte einige Beit in bem iconen Sevilla, traumte bier gum erftenmal von ben Spaniern anerkannt worben zu fenn, und febrte im Dat nach Mabrid gurud. Unterbef breitete fic bas Saubtbeer im Gaben aus. Sebaftiani flegte am 27. Jan. über Frepre bei Alcala la Real und jog am folgenden Tage in Granaba ein, mo bas bef Baylen zu ben Spaniern übergetretene Regiment Rebing nunmebr wieber zu ben Frangofen übertrat. Bon ba gog Sebaftiani nach bem reichen Malaga und brang bier mit ben Bertheibigern zugleich im heftigen Rampfe ein, am 5. Febr. Die Stabt wurde geplunbert, viele Monche murben ermorbet. Sebaftiani hielt feine Banbe nicht rein von Raub. In Gegenben zu kommen, wo vorher noch fein Feind gemefen, mar bamals allemal eine große Luft fur bie raubgierigen frangöfischen Truppen und Generale. - Auf bem rechten Alugel machte Mortier einen vergeblichen Berfuch auf Bas jabog. Soult aber mit bem Centrum gog vor Cabir.

Die berühmte See- und Handelsstadt Cabix begann bamals bie Augen von ganz Europa auf sich zu ziehen. Auf ber außersten Spize ber Insel Leon gelegen ift sie von ber Lanbseite her

faft uneinnebmbar. Die Englander batten baber nicht übel Luft. fie unter ber Daste von Befdutern fic anqueignen und ju einem zweiten Gibraltar zu machen. Aber bie Spanier maren auf ihrer But. Schon im Fruhjahr 1809, als General Mackenzie mit 4000 Englandern hier landen wollte, ließ man fie nicht ein. Im Berbft beffelben Jahres fam Wellesley, ber Bruber bes Generals, als englifder Gefanbter nach Cabir und warf mit englischem Sochmuth. als ibn bas Bolf mit Jubel empfing, Gold unter baffelbe. ein Souhmacher trat bervor und fagte ibm: "Wir erweisen Ibnen fo viel Chre nicht aus Gigennut, fonbern einzig um bie Freundichaft Ihrer Mation gegen bie unfrige zu erwiebern. - Als bie Frangofen gegen Sevilla beranrudten, floh bie Centraljunta nach Cabir. In biefer Junta war icon im Frubighr 1809 nach bes alten ftrengen Floriba-Blanca Tobe, hauptfachlich burch Calvo be Rozas ein Geift ber politischen Neuerungen aufgetaucht. Dan wollte bie alten Cortes einberufen, um mittelft berfelben allgemeine politifche Reformen burchzuseben. Bergebens batten bie practifchen und alteren Manner fic bagegen gestemmt und immer bebaubtet. in so großer Nothzeit komme es lediglich barauf an, fich gegen ben Reinb zu vertbeibigen und fo lange als möglich ber Rirche ibr beiliges Unfeben und ben Staat bem rechtmäßigen Ronige gu erhalten. Eine jungere Partei glaubte nicht fobalb an bie Rudfehr bes Ronias, wollte Spanien auf eigene Rechnung regieren, bara unter ben conftitutionellen Sympathien balbrepublifanifche Gelufte und befand fich bereits im Banne ber mobernen Bilbung und Aufflarung. Biele biefer jungen Manner hatten frangofifche Bucher gelesen und maren mit ber antifirdlichen Bbilosophie und Bolitit vertraut worben. Biele famen aus ben Colonien ober hatten mit ben Colonisten enge Berbinbungen und namentlich von bort ging bie Meigung aus, fich von ben Bervflichtungen loszusagen, bie man bem abmefenben Ronige ichulbig mar. Die Colonien wollten bie gute Belegenheit benuten, fich unabhangig gu machen. Es verstand fich von felbft, bag bie Englander bier biefelbe treulose

Politik übten, wie in Sicklien. Sie schmelchelten ben Colonien mit Unabhängigkeit, um ben Alleinhanbel mit benselben an sich zu reißen, und sie rühmten ben constitutionellen Eiser ber Altspanier, um mittelst ber Cortes zu herrschen. Diese wurden wirklich am 1. März 1810 ausgeschrieben. Unterdes bilbete sich in Coix eine neue Centralzunta unter Romana's Einfluß, an beren Spise Don Bebto de Quevedo p Quintano, Bischof von Orense, trat; die aber an der Localzunta der Stadt Cadix eine Nebenbuhlerin erhielt, wie früher an der Stadtzunta von Sevilla. Zetzt erst wurde den Engländern gestattet, 5000 Mann zu landen, welche durch 8000 Mann Milizen und durch 15,000 spanische Soldaten unter Albuquerque vor der Stadt hinlänglich im Schach gehalten wurden, wenn sie etwa einen Usurpationsversuch hätten machen wollen.

Soult rudte nun gegen biefes ftarte Bollwert ber fpanifchen Freiheit mit großer Uebermacht beran, tonnte aber nicht über bas Meer gur Infel Leon binuber. Er verfcangte fic und errichtete Stranbbatterien, aus benen er am 6. Marg, als bie' englischen und svanischen Schiffe von einem Sturm geveitscht murben, araufam mit glubenben Rugeln auf bie ichmantenben und gum Theil fdeiternben Schiffe ichiefen lief. Bet einem fpateren Sturm am 15. Dai befreiten fich 700 auf einem ibanischen Schiff gefangen gehaltene Frangofen, inbem fie bas Schiff icheitern liegen. Die Spanier nahmen bafür eine grimmige Rache, inbem fie bie noch übrigen Gefangenen, 7000 an ber Rabl, auf bie fleine balearifde Infel Cabrera brachten, wo fie größtentheils auf Sanb und Stein in ber Sonne liegenb, ohne Obbach und Nahrung verfchmachteten. Unterbeg murbe Soult von Guerillas umschwarmt und genedt, befonders von Montellano aus. Als er biefen Fleden enblich in Brand fteden ließ, wollte ber tapfere Alealbe (Soultbeiß) ben Drt nicht verlaffen und rief, ale ibn bie Seinen mit Bewalt fortriffen, immer noch aus: "ich bin Alcalbe von Montellano und bier ift mein Poften." Diefelbe moralische Gebundenheit an ben Boben, die wir auch bei hofer in Tirol mabraenommen. 3m

Juni landete Lacy, ein in Spanien geborner Irländer, bei Algeziras und beunruhigte ebenfalls das französische Lager vor Cadix. Soult gerieth über diese Nedereien in folden Jorn, daß er alle Gefangenen ermorden ließ, was ihm aber die Spanier vergalten.

— Auch die beiden Flügel der großen französischen Sübarmee wurden beständig beunruhigt, der rechte von Romana und Ballesteros, die von Bajadoz und Estremadura aus operirten, der linke von Blake und von den in Murcia gelandeten Engländern und Sicilianern. Doch ersocht Sebastiani noch einen Steg bei Baza, am 3. November.

Bahrend biefer friegerifden Ereigniffe blieb bie Infel Leon binter ihren Verschanzungen vollfommen ficher und murbe ber Schauplat großer politifder Intriquen. Erot aller Abwebr ber besonnenen Manner tamen bie Cortes bennoch zu Stanbe unb wurden auf ber Infel Leon (nicht in ber Stabt Cabix felbft) am 24. Sept. eröffnet. Es fanben fich nur hunbert Deputirte ein, barunter ein Drittheil, bie einstweilen in Cabix ernannt und nur Stellvertreter berjenigen Deputirten maren, bie fpater aus ben Brovingen eintreffen follten. Bermiba murbe erfter Brafibent. Bereg be Caftro Secretair. Die Centraljunta fah biefe neue Beborbe febr ungerne neben fich auftauchen und beforgte mit Recht von ihr Meuerungen aller Art, bie nur ftorenb in ben beiligen Nationalkampf eingreifen murben. Raum batten bie Cortes ibre erften Sipungen gehalten, fo ericien gang unerwartet am 30. Sept. ber Bergog von Drieans vor ihren Schranken. Das war jener Philippe Egalité, weiland Bergog von Chartres, ber unter Dumouriez gefochten hatte, mit ihm emigrirt mar und eine Beitlang in ber Schweiz als Lehrer verborgen gelebt batte, Louis Philippe, nadmaliger Konig ber Frangofen. Derfelbe mar unterbeffen nach Amerita geftüchtet\*) und hatte fich zulest nach Gici-

<sup>\*)</sup> Aus ber Schweiz, wo er unter bem Namen Chabaub Latour ges lebt hatte, ging er nach hamburg, machte eine Fußreiße burch Schweben und Norwegen bis jum Norbeap (1795), erhielt bann vom Directorium

lien an ben Hof ber alten Königin Karoline gewendet und war schon einmal im Jahre 1808 mit ihrem Sohn, bem Prinzen Lespold, in Gibraltar erschienen, um ben Bersuch zu machen, ob die Spanier nicht biesen Prinzen, als einen Bourbon, zu ihrem Regenten annehmen wollten, was aber sogleich abgeschlagen wurde. Man hatte jedoch damals dem Herzog von Orleans erlaubt, seinen Degen der spanischen Sache zu widmen. Nachdem er sich hierans in Sicilien am 2. Nov. 1809 mit Leopolds Schwester Marte Amalie vermählt hatte, ging er auf kurze Zeit nach Catalonien, dessen stellt hatte, ging er auf kurze Zeit nach Catalonien, dessen stellt hatte, ging er auf kurze Zeit nach Catalonien, dessen stellt das Kremden abwiesen, und kam unn auf einmal zu den Cortes, um von ihnen ein Commande zu verlangen. Aber man wollte hier eben so wenig einen Frem den, hielt ihn für ehrgeizig und schickte ihn wieder sort.

Mun begann in ben Cortes ber unbeilvolle Rampf ber polls tifchen Parteien, ber fo wenig zur Lage eines Lanbes pagte, beffer größten Theil ber Feind befest hielt, mabrend nur im fleinftes Theile noch ber Tobeskampf um bie Unabhangigkeit gekampft wurde. Die erfte Sandlung ber Mehrbeit in ber Berfammlung war, ben Cortes in Abwesenheit bes Ronigs bie volle Souveraines tat beizulegen und baber ben Gulbigungseib von ber Regentichafisjunta zu verlangen. Der alte ehrwurbige Bifchof von Drenfe verweigerte ben Gib, ba er nur bie Scuverginetat bes Ronigs anerkenne. Allein er murbe genothigt, fammt allen Mitgliebern ber Centraljunta abzutreten und bie Cortes festen eine neue, gange lich von ihnen abbangige Regentschaft von brei Mitgliebern ein, namlich ben General Blate, ben Rittmeifter Ciscar und ben Schiffs capitain Agar. Die Wahl bes lettern war bebeutungevoll, well er aus den Colonien fam und bas ganze mittel= und fur amerifanifde Sbanien vertreten follte. Die Reigung tiefer überfeeischen Lanbe, fich unabhangig vom Ronig gu maden, feine fungeren Bruber ausgeliefert und gog fich mit ihnen nach Amerita 200 rud, mo er auch viel umberreiste. Erft 1800 fam er wieber nach Engs tanb, feine beiben Bruber ftarben, er felbft ging nach Balermo.

follte die gleiche Neigung bei ben Altspaniern unterftügen. In biesem Sinne murben am 9. Februar 1811 burch bie Cortes alle bisherigen Borrechte bes Mutterlandes gegenüber von ben Colonien aufgehoben und die amerikanischen Spanier vollständig emancipirt, nur daß fie, mit ben Altspaniern eine Masse bilbend, noch von ben Cortes und ber neuen Regentschaft abhängig bleiben follten.

Die junge Bartei, welche bie Debrbeit an fich rif, nannte fic bie ber Libergles und gab ibren Gegnern ben verächtlichen Mamen ber Serviles, weil biefelben Thron und Altar mit fnechtifder Trene gegen bie Neuerungen vertheibigten. Diese beiben Mamen haben bie Reife um bie Welt gemacht. Das Auftreten ber liberalen Bartel in Spanien ift febr merkmurbig. Sie bezwedte nichts anderes, als was bie erfte Nationalversammlung in Baris im Jahre 1789 bezwectt batte. Ihr Charafter war ein revolutionarer, unter ber conflitutionellen Form fogar ein verftedt republifanischer, und nicht minber ber alten Rirde feindlich. Die Liberalen befanben fich unter bem Ginfluß ber mobernen Bbi-Tofophie, burch frangofifche Lecture verführt und burch bie Buflufterungen ber Englanber aufgemuntert. Die amerifanischen Spanier nahmen fich noch insbefonbere ihre republifanischen Dachbarn in ben vereinigten Staaten von Norbamerifa gum Borbilbe und bachten icon bamale baran, fich überhaupt vom Mutterlanbe Toszureißen und unabhangige Republifen zu bilben. Den Anfang machten überall bie Raufleute und wenige Bebilbete. Die Beiftlichkeit und bie Bolksmaffen bielten treu am Ronig, inbem fle nur nach bem Beifpiel bes Mutterlanbes Junten errichteten, bie Ferdinand VII. als Ronig anerkannten, fich aber fur eben fo felbständig erflärten, ale bie Regentschaft in Cabix. England beeilte fich, ihre Unabhangigfeit anzuerkennen und gegen bie Regentichaft in Cabir als Grunbfas auszusprechen, es werbe bas Mutterland nicht gegen bie Colonien unterftugen, folange biefe lettern noch ben Ronia anerfennen murben.

Un ber Spite ber Liberglen fant Augustin Arquelles, ber aröfite Rebner ber Cortes, ber bas unbellvolle Salent befaß, über bie Charaftertiefe bes frommen und altritterlichen Bolfes burd bie glangenbe Oberflächlichkeit iconer Bhrafen zu taufden; Rernanbo Mavarro, ein in Baris und auf Reifen gebilbeter Unbanger ber Aufflärung, ber im Glauben und in ber Sitte ber Spanier nur bie Rinfternif bes Mittelaltere bafte und fie burd bas licht ber beibnifden Schulbilbung erbellen wollte; Munnog Torrero, ein Briefter, ber fich zum fanatifchen Bertheibiger aller f. a. Boltsrechte und Menidenrechte aufwarf und in ber Sprache bes Convents alles als Tyrannei bezeichnete, mas irgend bie Freiheit einforantt; ber gelehrte Billenueva, ber Geograph Antillon 2c. Pauter Talente und Manner ber Schule, Rebner, Theoretifer. Brofefforen, bie fich burch ihre Bilbung bereits bem Bolt entfrembet und aus bem Taumelfeld auslandifder Bbiloforbie getrunten hatten. Dichts bezeichnet fle beffer, als bag fle fcon in ben erften Tagen ihrer Situngen im October 1810 in langen Debatten von ber Breffreiheit banbelten, ale ob fie bas Rallabium ber Mation fen, in einer Beit, in welcher Soult vor ben Thoren von Cabix, Maffena vor ben Thoren von Liffabon, Gudet por Balencia ftanb, fast alle Stabte im Innern Spaniens frangofifde Befatung hatten und Ronig Jofeph rubig in Mabrib faß. Die Servilen hatten wohl febr Recht, wenn fie jene Debatten und bie Cortes überhaupt verwunfcten, ba es ber Belben beburfte, bie fich ichlugen, nicht ber Brofefforen und Literaten, bie revolutionare Bucher ichreiben wollten. Die Breffreiheit murbe am 15. Nov. becretirt, nachbem bie Berathung barüber fich burd Boden bingefdleppt batte. Um 1. Dez. murbe ber erfte Streid gegen bie alte Rirche geführt (mit beren Difibrauchen man anfing. ber man aber insgeheinr an's Leben wollte), inbem man alle geiftlichen Sinecuren abichaffte. Arguelles gog einen Berrudten aus feinem Berließ, behauptete, berfelbe fen ein unfoulbiges Opfer bes mondischen Fanatismus und fucte baburd allgemeinen

gegen bie Rlofter überhaupt anzuregen. Am 25. Dez. beifen bie Cortes. Spanien eine neue Constitution zu geben. veldem 3med eine Commiffion niebergefest murbe. Bergebens effirten bie Servilen, zu einem fo umfaffenben Berte fen jest t Beit, indem bas gange Land noch voller Weinbe feb, und baupt fonne man unabbangig vom Ronig feine neue Berma machen. Sie murben überftimmt. Man barf biebei nicht n Acht laffen, bag es ein großer Bortheil fur bie Liberalen , burch Soults Armee auf ber Infel Leon gleichsam eingesperrt fen. Sier in ihrem Winfel, unter einer burch ben Sanbel burd beftanbige Unwesenheit von Fremben abgeschliffenen Beerung und unter ber Protektion ber Englanber konnten fie n und becretiren, mas fie wollten. Burben fie baffelbe in bit gethan haben zu einer Beit, in welcher gang Spanien Beinde frei gewesen mare, so murbe bas spanifche Bolt fic Alfo gegen ibre Neuerungen aufgelehnt und biefelben verbin-Am 24. Rebruar 1811 flebelten bie Cortes nach baben. tr felbft über.

Bir wenden uns zur zweiten Hauptgruppe des großen Kampfes 1810, nämlich zu dem Feldzug, welchen Massen agegen lington unternahm. Auf Massena's rechtem Flügel eroberte wirt am 22. April die seste Stadt Aftorga im Königreich Leon, am 10. Juli die Festung Ciudad Rodrigo und nach einem stüchen Entsezungsversuch der Engländer unter Crawfurd am August auch Almeida. Diese Städte hatten Wellington & Stellung in der Sierra de Busaco bisher gebeckt und Massendung in der Sierra de Busaco bisher gebeckt und Massendung in der Sierra de Busaco bisher gebeckt und Massendung in der Sierra de Busaco bisher gebeckt und Massendung in der Stellung in der Sierra de Busaco bisher gebeckt und Massen seine Langsamseit trogend. Erst nachden jene Kestungen geswaren, versuchte Massend einen Angriss, den aber Wellings am 27. Sept. aus glänzendste abschlug. Wieder war es das dem sester Stellungen und uneinnehmbarer Redouten, wodurch lington den Ungestüm der französsischen heere brach, ein Versun, dem er immer treu blieb und durch das er die kühnen

Generale Napoleons zur Verzweiflung brachte. Daffena hatte 7?,000 Mann auserlesene Truppen und konnte boch ber viel fie neren Macht ber Englander nichts anhaben, weil fie fich zu gut voflirt batten. Erst im Beginn des October, als Maffena In vostirt batten. Erst im Beginn des October, als Maffena Institutilly vor Lissaben Zurud in die vorher schon von ihm tund reich angelegten sesten Line non Torres 200 ebras. Sie brachte ibm ber tapfere und kluge Romana ein kleines Hillichen aus Spanien zu, nachdem es sich bei Teres de los Caballeros aus Epanien zu, nachdem es sich bei Keres de los Caballeros aus Ernlist beit burch bie ibm auflauernden Franzosen mit ziemlichen Perlust noch glüdlich durchgeschlagen hatte. Leiber starb biefer trestliche spanische General an einer Krankbeit am 23. Januar 1811.

Wattena felate Wellington nad Bortugal in ber Meinung, berfelbe werbe auf feinem Goiff fludten, und lagerte fic biot w felner Auffellung, fant fle aber noch viel uneinnehmbarer als bie frühere in ber Gierra. Gie mar theils burch foroffe Abgrinde, theile burch eine breifache Reibe von Berichangungen mit fat 400 ichweren Meidunen gebedt und batte binter fich bas Det mit ber englischen Riotte, burd melde fie mit allem Rothige verforgt wurde. Daffena bagegen fant in bem Lanbe ringsumber, nadbem es von ben Englandern fpftematifc ausgeleert und ver beert worten war, feine lebensmittel; ber Transport berfelbes auf ben ichlechten Webirgemegen aus Spanien und unter ringem fdmarmenten Guerilla's mar außerft idmierig. Seinen Solbaten blieb baber nichts übrig, ale jo weitbin als möglich Streifzuge gu unternehmen, um burd Blunderung noch nicht ausgesogena Orticaften bie naditen Bedurfniffe zu befriedigen. Die fliebenben Ginmobner mie bas Wild\*) und marterte bie Go fangenen, bamit fie verftedte Borratbe verrietben. Dennoch frift

<sup>\*)</sup> Oberft Schepeler ergablt bie graflichten Einzelheiten. An mehre ren Orten wurben bie geschändeten Beiber zulest im Rreise herum gehängt auch in ben ausgemorbeten Dorfern ben Leichen bie Ropfe abgeschnitten und auf Bfable gestedt.

e Solbaten bei ber fargften und zufälligften Nahrung faum then. Sunger und bie Ausbunftung ber vielen unbegrabeeiden erzeugten auch bier großartige Seuchen, bie eine Menge ben binrafften. Maffena machte in ber Berzweiflung am lovember einen Angriff auf bie Linien ber Englanter, murbe jurudgefdlagen. Seine Lage mar foredlich, faft alle Buwurben ibm unterwege abgefangen, bie Bebirgenege vollenbe gesprengte Felfen versperrt. In Monaten fam fein einziger er mehr burd und Maffeng mußte nicht, mas in Spanien franfreich vorging. Erft im Januar 1811 brach General nt mit 15,000 Frangofen fich von Spanien aus Babn, um ichten von Daffena einzuziehen und fließ gludlich zu ibm. brte aber nur bas Elend, ba ber Menichen in Maffena's jest wieber viel mehr maren und ber Lebensmittel immer er murben. Dennoch hielt Maffena mit unerhörter gabigwo ein Baar Monate aus und übte unterbef eine graufame an ben Bortugiesen, inbem er auf viele Meilen in ber t alle Olivenwälder nieberhauen ließ, bie befanntlich lange beburfen, ebe fie tragbar merben. Enblich am 3. Mark of er fich zum Rudzug, ben bie Flammen ber brennenben r bezeichneten. Bellington folgte ibm porfictig nach und ibn zu flankiren, mas an bem Rlugden Ceira bei Fog be e gelang, wo bie Frangofen in einem blutigen Rudzugs-: 4000 Mann verloren, 15. Marg. \*) Die Berwilberung in iebenben frangofifden Armee erreichte nun ben bodften Grab. erhungerten und zur ärgften Buth gereizten Solbaten in gerriffenen Rleibern und langen Barten glichen nur noch rn, wie fie benn auch alles auf ihrem Wege iconungelos ten. Das portugiefifche Lanbvolf umidmarmte feinerfeits bie nben und übte ichredliche Rache. Rein Leben murbe mehr 3mangia Maulthiere, mit ben Schaten Junote belaben, fielen ben erichen Sufaren in tie Sanbe. Gie fanben barunter große Roftbarbie aus Rirchen und felbft aus Brivathaufern geraubt waren.

geschont. Die Franzosen mußten viel Geschütz, Gepäck zc. zurucklassen, wenn es in Sumpsen steden blieb ober bie müben Thiere nicht mehr ziehen wollten. Dann zerschlugen sie erst alles und schnitten ben Thieren die Sehnen an ben Füßen ab. Endlich kamen sie nach Almeiba, wo Ney, ber ben Nachtrapp geführt und bie ganze Armee gerettet hatte, in heftiger Erbitterung gegen Massen von der Armee sich trennte, am 23. Nach einem nichts entscheibenden Gesecht bei Fuentes de Onnoro am 3. Mai verließ Massen sein bis auf 45,000 Mann geschmolzenes Seer am 9. und an seine Stelle trat Marmont. Wellington ließ einstweilen Almeiba belagern.

Der rechte Flügel ber Subarmee unter Soult machte nur eine idmade Demonstration zu Gunften Maffena's, inbem General Gazan bie Spanier unter Ballefteros am 25. Jan. bei Billanuova idlug und am 10. Marz Bajabog von Soult eingenommen murbe. Unterbef blieb Bictor vor Cabir, fuchte fich ber ihn umringenben Spanier zu ermehren, erlitt aber eine Dieberlage bei Chiclana und murbe in feine Linien gurudgeworfen, 4. Marg. Man bemertte, bag unter ben frangofischen Seerführern wenig Hebereinftimmung berrichte. Soult batte Daffena viel fruber und energifcher unterftuben follen, ließ ibn aber aus Schabenfreube in feiner Roth fteden. Soult befummerte fic eben fo menig um Ronig Rofenb und machte fiche zu einem hauptgefcaft, ungeheure Schate que fammenguraffen. Noch jest genießt ben bochften Rubm bie berrliche Sammlung fpanifcher Gemalbe, bie er bamale aus ben Rir den und Balaften geftoblen bat. Defigleichen manberten Roftbarfeiten und Golb in feine Caffen. Jeber Drt, wo fich Guerillas batten bliden laffen, murbe von Soult mit unerborter Brand fdakung belegt. Dicht beffer trieb es Gebaftiant, ber, antatt Bictor zu unterftuten, bas bisber noch unversehrte Ronigreid Murcia ausplunderte, wo noch viel zu holen war. hier murbe Sebaftiani frant, mas ibn gur Rudfebr nach Franfreich nothigte. Um Bajabog wiebergunehmen, ichidte Wellington einen eng. Ufden beertbeil unter Lord Beresford und bie Spanier unter Cafannos ab, allein obaleich biefe in ber Solacht bei Albubera ben 200 Entfat beranrudenben Soult am 16. Mai 1811 beflegten. gingen fle bod wieber gurud und Wellington gog es vor, querft Cindad Robriao zu erobern. Sier fuchte ihn Marmont zu hinbern, werbe aber von ibm am 25. Gept. in einem Gefecht gurudgefolaen, in welchem fich ber Erbpring von Dranien auszeichnete. Am 7. Ottober murbe ber frangoffice General Girard mit feiner Diwifton in einem Gefecht bei Meriba faft gang aufgerieben und Studad Robrigo au 19. Jan. 1812 von Wellington eingenommen, bem jest bie Cortes ben Titel Bergog von Ciubab Robrigo ver-Mehen. Run erft manbte fich biefer Felbberr wieber gegen Baja-Soult batte fich unterbef ber Spanier ermehrt, bie unter Sallefteros ibn umichwarmten, fuchte jest Bajabog wieber gu entiden, tam aber zu fpat, inbem biefe Beftung icon am 6. April 1812 in bie Banbe ber Englander fiel, bie fich nicht enthielten, We mgludliche Stadt unter allen Greueln zu plündern. Die eng-Min Solbaten maren, wie noch heute, geworbenes Bolf, bie meniger burch bas Princip ber Ehre, als burch bie ftrengfte Disdun, guten Solb und gute Roft zufammengehalten wurden. Wenn beine Stabt mit Sturm nahmen, hielten fie am alten Rriegswit ber Blunderung fest und bie Generale mußten fie gewähren laffen. Balter Scott, ber in feinem Leben Napoleons über biefe ik Gewohnbeit feiner tapfern Lanboleute fpricht, vergleicht ben aglifden Solbaten mit ber englischen Dogge, bie für ihre Treue mbanbige Tapferfeit auch reichlich Fleisch haben muffe.

Um biese Zeit begann Napoleon ben großen Kampf mit Rußind und schwächte seine Armee in Spanien. Das bewog Weliston wieder fühner aufzutreten. Er rückte daher gegen Marint vor, traf ihn bei Salamanca und lieserte ihm hier bei den
ig. Arapilen, zwei Hügeln, eine blutige Entscheidungsschlacht.
innmont verlängerte seinen linken Flügel zu weit, Wellington
innste das, rollte ihn auf und brachte ihm eine schreckliche Nieder-

lage bei, 22. Juli. Marmont verlor in biefer Shlacht einen Arm. Die Franzosen, von benen 7000 tobt ober verwundet bas Schlacht selb bebedten, wurden auf der Flucht vom ringsum aufgestandenen Landvolf versolgt, welches die graufamste Rache übte. Durch die ses Unglud Marmonts wurde nun auch Soult veranlaßt, ben Süben zu verlassen, um nicht abgeschnitten zu werden. Am 24. Aug. hob er die Belagerung von Cabix auf und zog sich mit seinem ungeheuren Raube, den er auf dem Rückwege noch immer vermehrte, gegen Valencia.

Die britte frangofifche Armee bes Jahres 1810 mar unter Suchet beauftragt, enblich bas icone Balencia einzunehmen. meldes fo lange ber miberftanben batte. Am 5. Darg ericbien Suchet por biefer Stabt, fant fle aber feft, jum Biberftanb entichloffen und murbe felbft von bintenber burd Guerillas bergeftalt bebrangt, bag er icon am 11. wieber abzog und nach Sargaofis zurndfebrte. Unterwege nahm er ben jungeren Ding gefangen. an beffen Stelle von nun an beffen Dbeim Efpog b Dina all Guerillaführer eintrat und noch viel größeren Ruhm erlangte, als ber Neffe. 3m April begann Suchet bie Belagerung von Leriba. eine fleine Stabt, bie fich fo entichloffen wie Girona vertheibigte. obaleich bie frangoffichen Bomben unter ber bichtgebrangten Bevolferung gräßliche Berbeerungen anrichteten. D'Donnel mollte fie entfegen, murbe aber am 23. April von Suchet gefchlagen. Leriba fiel am 13. Mai. Im Juni wandte fich ber unermubliche Gudet gegen Tortofa, von wo aus D'Donnel heftige Ausfalle machte. Bon Balencia aus wurde Baffecourt mit einem fpanifchen Beet ber Stabt zu Gulfe gefanbt, aber von Suchet bei Bennaroz geidlagen, 26. Nov. Go tapfer fich nun auch Sortofa vertheibigte. fiel es enblich boch am 1. Jan. 1811. hierauf rudte Suchet por Die fefte Stabt Tarragona, bie er nach langem beigen Rampfe und nachbem fie bie Englanber von ber Seefeite, Campoverbe und San Juan von ber Lanbfeite ber vergebens zu entfegen versucht batten, mit Sturm eroberte, 29. Juni. Die Stabt murbe gerlunbert und gerieth in Brand. Dem blutigen Tage folgte bie grafflichfte Macht. Mitten im Morben, Schanden, Rauben ber trunfenen Solbaten brannten bie Baffen und murben Sieger und Beflegte von ben bart am Ufer liegenben englischen Schiffen aus mit einem Bagel von Rugeln übericuttet. Der Morgen entbullte 6000 Leichen, Manner, Beiber und Rinber. Jest erft brang Suchet wieber in's Ronigreich Balencia ein, fubr aber in ber fpftematiichen Eroberung ber festen Blate fort und legte fich por Murviebro (Muri veteres, bas berühmte alte Saguntum). Die mehrfachen Berfuche ber Spanier, ibn zu vertreiben, wurden ftets von ibm abaefdlagen. So unterlag icon am 9. Aug. D'Donnel bei Bujar. am 2. Oct. Blate bei Segorbe. Nachbem Blate noch in einer letten Solacht bei Buche, in welcher Suchet vermunbet murbe. am 25. Oct, beffegt worben mar, tonnte fic Murviebro nicht langer balten und ergab fich am folgenden Tage. Nun enblich gog Suchet vor Balencia, folug bie Spanter noch einmal bei Albufera, am 28. Dec., und nahm bas fcone Balencia, ba es Blate nicht mehr zu ichugen wußte, am 9. Jan. 1812 mit Capitulation. Napoleon belohnte ibn burch bie Maricallewurbe und burch ben Titel Bergog von Albufera. Suchet mar von Saus aus nur ber Sohn eines armen Seibenarbeiters. Die Ausbauer, mit ber er fampfte, mar eben fo außerorbentlich, ale ber gabe Wiberftanb ber Spanier.

Suchet blieb immer in einer gewissen Berbindung mit ber französischen Armee in Catalonien, sofern diese ihm ben Rücken becken mußte. Ihre Anführer wechselten beständig. Im Beginn bes Jahres 1810 hatte Augereau die Hut des gefährlichen Gebirgs- landes übernommen. Damals waren die Spanier über die vereinzelten französischen Corps Meister geworden, O'Donnel hatte einen kleinen Sieg bei Moja ersochten, 15. Jan. Campoverde einen anzbern bei Santa Verpetua über Duhesme am 20. Dagegen tabelte man, daß Blake sich so pedantisch bemühte, die Somatenes in Linientruppen umzuwandeln. Sie taugten viel besser, im Gurisse

Kriege als in ber Linie zu fechten. Augereau hatte 30,000 Mann und ben Befehl, Energie zu zeigen. Er zeigte biefelbe, inbem er bie empörten Catalanen auf's graufamfte behanbelte, alle Gefangenen hängen ließ und bie Lanbstraffen, wo er hinkam. mit Gal-

gen anfüllte. Man bemertte, bag bie beutiden Rheinbunberubben in feinem Deer menichlich fühlten und von einem tiefen Beimweb erariffen maren, bie Italiener bagegen fich burd mabren Rannibaliemus zu fleigern fuchten. Ihr aftbetifder Ginn entartete fo meit. baß fie aus ben Leiden, welche fie gurudließen, tunftreide Riguren aufammenfesten, fich aus Rnochen Geffel, aus Birnicalen Trintgefäße gubereiteten ac. Naturlicherweise rachten fich bie Catalanen burd nicht minbere Graufamteit an ben Krangofen. Am 19. Rebr. mußte D'Donnel bei Bid vor Augereau gurudweichen. Inzwischen fielen feine großen Rampfe vor, weil bamals alles Intereffe fic um Tortofa brebte. Augereau wurde abberufen und ber eble Macbonalb trat an feine Stelle, ber bie Catalanen mit Gute behanbelt. aber obne fie im geringften verfobnen zu tonnen. Er tonnte nut mit gröfter Dube bie notbigen Convols nach Barcelong bineinbringen, um bie frangofifche Befatung bafelbft mit Lebensmitteln zu verfeben, auf allen Seiten ichwarmten bie bewaffneten Banben fo verwegen, als jemals. Am 14. September nabm D'Donnel ben General Schwarz mit 1200 Mann bei Bisbal gefangen. Glut und Unglud wechselten in einzelnen Schlagen, welche bie friegführenben Barteien fich meift burd Ueberfalle in bem febr burchichnib tenen Lanbe verfetten. Am 19. Marg 1811 wurde Campoverte in ber Nabe von Barcelona gefchlagen und am 20. Marg bie Stadt Mauresa von ben Frangofen ganglich niebergebrannt, im Mai bagegen nahmen bie Spanier Riqueiras burch rafchen Ueber fall. Im Juli brangen bie Frangosen in ben Montferrat ein. Die fes burch feine fpigen Felfengaden und gabllofe Rlofter und Gin-

fiebeleien berühmte Gebirge in ber Nahe von Barcelona mar ein trefflicher Schlupfminkel für bie Catalanen. Jest enblich festen bie- Brangofen beffen fostematische Eroberung burch, mobet viele aum

34

Monche umfamen. Der Baron Eroles, einer ber fühnften Guetillaführer, war es, ber ben Berg vertheibigte. 3m October wurbe Racbonalb abberufen.

Die ungablbare Menge Buerillafampfe, bie in anbern Brovingen vorfielen, überall, wo Frangofen binfamen, fonnen bier nicht verzeichnet werben. Es genuge zu bemerten, baf burch fie viel mehr Frangosen einzeln und in kleinen Abtheilungen aufgerieben wurben, als maffenhaft in Soladten und bei Belagerungen. Bebe Broving batte einen, oft mebrere berühmte Guerillaführer, bie in verwegenen Streichen wetteiferten. Den größten Ruhm errang ber altere Mina, balb in Aragonien, balb in Caftilien, bauptfadlich aber in Navarra thatia und unermublich im Abfangen reicher frangofischer Convois, inbem er bie Strafe gwischen Frankreid und Spanien beberrichte. Der fühnfte im Rampf mar er gualeid ritterlich und menfolich, fanbte bie gefangenen Damen ungetrantt jurud und führte eine Sprache wie ein Don aus Calbeton's Schauspielen. In Katalonien mar und blieb Eroles ber thatigfte Guerillero. In Stecaja und Galicien ber unerschrodene Marquefito (Polier), ber nach Rey's Rudgug bie Frangofen unter Bonnet in Dviebo unaufborlich beunrubigte, und in Berbinbung mit vielen anbern fleinen Beertbeilen und Guerillas bie frangofifche Norbarmee, bie von Beffieres, fpater von Dorfenne befehligt murbe, niemals zu Athem fommen ließ, fo bag bie gange Norbfufte Spaniens bis Galicien zwar von ben Frangofen befest, aber eben fo venig unterworfen werben fonnte, wie Catalonien. Caffilien bis unter bie Thore von Mabrib machte Empecinabo de vermegensten Streifzüge und fing alles ab, mas aus ber hauptfabt fam, wie Mina alles, mas von ber Grenze fam. In Alt-Cafillien führte ber Pfarrer Merino bie Guerillas an, ber unter abern einmal 110 frangofifche Gefangene erschießen ließ, um vier Aliglieber ber Junta von Burgos zu rachen, bie von ben Franpien waren ericoffen worben. An biefe Namen fnupfen fich noch . fo ober faft eben fo berühmte. Cpanien glangte Hele and

von Talenten bes Guerillafriegs. Saufig vereinigten fich mehrere Guerillas ober foloffen fic an Linienregimenter an und magten größere Unternehmungen, Ueberfalle, Gefangennehmung von Befabungen ober auf bem Darich befindlicher Truppentbeile ac., wie es Rufall und Gelegenheit ergaben. Ruweilen focten bie Unternebmungen eine Reitlang, weil ein Sauptanführer vermundet mor ben war und begannen nach feiner Berftellung mit neuem Feuer, 3. B. in Navarra nach einem langen Darnieberliegen Mina's. Diefe fleinen Rampfe verurfachten ben Frangofen im Bangen ungebeuren Menfdenverluft. Wellington begunftigte baber ben Gue rillatrieg auf jebe Beife, rieth ben fpanifchen Generalen von aroneren Solachten ab und erzog fich felbft erft nach und nad Buverläffige fpantiche Regimenter, um fie im großen Rriege 38 brauchen. Man bat auszurechnen versucht, wie viele Frangofen bamale vom fvanifchen Rriege verschlungen murben. Betractliche Armeecorus verloren obne große Solacten und Belagerungen mit burch bie Guerillas und Strapagen in einem Jahr ein Drittel ihre Mannicaft. In ben Spitalern Mabrit allein ftarben vom 1. 3an. 1809 bis 1. Juli 1810 etwas über 24,000 Frangofen und murben 8000 als invalib entlaffen. In brei Sommermonaten 1811 febrten 34.000 franke und vermundete Rrangofen über bie Bort naen gurud.

Die ungeheure Anspannung in biesem Kriege schlug in Abspannung um. Tapferkeit war mehr Sache bes Erhaltungstriebet, als ber militairischen Ehre geworben. Die letztere begann sehr pannanken. Nicht nur beutsche Rheinbundtruppen gingen abmechselnd zu ben Spaniern und bann wieder zu ben Franzosen über, went sie baburch bas Leben retten ober bequemere Quartiere bekommentonnten, sondern auch Nationalfranzosen erkauften sich eine besten Behandlung, indem sie sich in spanische Regimenter einreihen ließen. Napoleon wollte aus ben Gefangenen von Baylen, die unter der Spaniern bienten und wieder zu den Franzosen besertirten, eine eigenes Regiment bilben. Das Rauben aber erreichte die äußerste

.

Schamlosigkeit. Französsische Generale stahlen nicht nur alles, mas sie fanden, sondern hielten es auch auf offenem Markte feil, sofern es sich nicht zum Wegschleppen über die Phrenäen eignete. Man sah die Generale d'Armagnal, La Houssaye und Blondeau zu Mabrid selbst solche Auctionen veranstalten und leiten. König Joseph vermochte diese Brutalitäten ber französischen Generale eben so wenig zu hindern, wie die Reckheiten Empecinado's und der die Hauptstadt umschwärmenden Guerillas. Eines schönen Morgens (am 31. Oct. 1810) fand man unmittelbar vor einem der Thore Madrids eine Menge Franzosen, josephinische Beamte und andere Anhänger der fremden Regierung an Bäumen aufgehängt. Als Joseph einmal einen hübschen Knaben, den Sohn eines seiner eigenen Höflinge, im Scherze frug, was er mit seinem kleinen Säbel thun wolle, erwiederte das Kind "Franzosen tödten".

Jofeph befant fich in einer jammerlichen Berlegenheit. Die frangofifden Maridalle fummerten fic nicht um ibn, ber gange Norben Spaniens vom Ebro an wurde von ihnen im Namen Rapoleons vermaltet. Catalomen mar icon in vier frangofifche Departements getbeilt. Joseph fühlte fich fo unficher, bag er feiner Gemablin und feinen Rinbern nie erlaubt bat, nach Mabrib gu fommen. 218 bie frangofischen Streitfrafte in Spanien burd ben Rrieg und burd bie Auruckriebung vieler Regimenter, bie nach Rugland marfchiren mußten, gefdmacht wurben, glaubte Joseph bem fpanifchen Bolf burch bas Berfprechen entgegenkommen gu muffen, er werbe bie Cortes einberufen, mas man aber nur als einen Beweis feiner Roth anfab und belachte. Er fuchte baber insgebeim mit ben Cortes in Cabir Berftanbniffe angufnupfen, aber eben fo vergebens. Run wollte er bie Rrone gang nieberlegen und reiste im Mai nach Baris, Napoleon bewog ibn jeboch, wieber umzukehren, und machte ihm einige Concessionen. Nachbem aber Marmont bei ben Arapilen niebergeschmettert worben war, fonnte Joseph fich in Mabrid nicht behaupten und verließ baber feine Refibeng am 11. August mit feinem gangen hofe und Anhang ber sich vor ber Rache ber Guerillas flüchtete. Er nahm seiner Weg nach Valencia zu Suchet, wohin auch Soult vom Süben auf sich zurückgezogen hatte. Schon am gleichen Tage rückte Empecinado in Mabrib ein und balb barauf begab sich auch Wellington bahin. Die Ordnung wurde nicht gestört. Espanna erhielt den Oberbefehl in der Stadt. Wellington blieb nur bis zum 1. Sept. in Madrid und wandte sich dann gegen Burgos, um erst den ganzen Westen Spaniens zu fäubern. Dier aber sand er unerwartete hindernisse. Die Franzosen unter Dubreton hielten sich musterhaft in der Citadelle von Burgos und schlugen am 18. Oct einen wüthenden Sturm der Engländer ab.

Mittlerweile hatte Suchet in Valencia fich feftgefeffen unb koniglich eingerichtet. Doch am 21. Gept, war er in einem be-Deutenben Gefecht mit D'Donnel bei Caftella Sieger geblieben. Mm 2. Oct. fluchtete Joseph zu ihm und murbe fein Geer betracht lich verftartt burd Soult, ber vom Guben fam. Sie unternahmen inbeffen nichts weiter, als baf fie fich Mabribs wieber bemachtie ten, wo Joseph am 2. November einzog und ben Winter über refibirte, in befummerter Erwartung bes fommenben Jahres, Soult und Suchet waren ftart genug, mit ben Trummern von Marmont Deer vereinigt, über Wellington bergufallen, biefer aber jog ch, nach feinem Unglud von Burgos, vor, ihnen auszuweichen unb Tebrte zu feinen Binterquartieren in Bortugal gurud. Ce if nicht unwahrscheinlich, bag er eine entscheibenbe Salacht auch be balb lieber vericob, weil er erft bie Rataftrophe in Rufiland ab warten wollte, bie febr wefentlich auf bie Schicffale Spaniens gu rudwirfen mußte.

Während bieser Kriegsvorfälle sesten bie Cortes in Cable ihr Werk mit großem Eifer fort. Wie von England, so wurden fie auch später, als Napoleon mit Rufland in Krieg gerieth, von Kaiser Alexander förmlich anerkannt (2. Sept. 1812). Allein fie hatten keineswegs die allgemeine Volksstimme für sich. Ihre Newrungen stießen viel zu sehr gegen den spanischen Charafter alle

Beil fie nur in bem fernen Cabix, in einer icon von frember Bilbung überichmemmten Sanbeleffabt ibr Befen trieben, agben bie übrigen Provinzen nicht einmal geborig Acht barauf. Doch fehlte es nicht an einer febr beftigen Opposition, bie ihnen Unalud meiffagte und fie von ihrer faliden Babn abzubringen fucte. Bon Reit zu Reit mußten bie Cortes baber auch etwas thun, moburd fie bie Bolfsmaffen wieber gemannen, ober wenigstens ben Schein annahmen, ale entfernten fie fich nicht von bem alten firch-Darque erflatt fic ber wunberliche Cortesbeiding liden Boben. pom 27. Juni 1812, burd welchen neben bem b. Jacob von Compostella auch noch bie b. Therese als Schutpatronin Spaniens proclamirt murbe. Dag bie liberale Bartei bem einfältigen Bolfe nur Sand in bie Augen ftreuen wollte, geht aus einer Menge noch anberartiger Befdluffe bervor, bie febr ernftlich auf Untergrabung ber Rirche bingwedten. Um 23. August 1811 murbe ein fünftiges Nationalconcil angefündigt, welches zeitgemäße Reformen in ber Rirde vornehmen follte. Was man aber barunter verftanb. barüber ließ bie liberale Bartet feinen Zweifel. Sie grundete in Cabir und nachber auch in anbern Statten bes Reichs Freimaurerlogen mit ber illuminatistischen Tenbeng, welche Chriften, Juben und Beiben in eine weltburgerliche Maffe gufammenwarf und feinen Borgug bes Chriftenthums mehr gnerkannte. Sie beflif fich burch Uebersetungen bie Grundibeen ber frangofischen Revolutionephiloforbie, ber Encyclopabiften, Freigeister, ber Soule Rouffeau's und Boltaires in Spanien zu verbreiten. Gallarbo, Bibliothefar ber Cortes, ichrieb gin "fritisch-burlestes Borterbuch," worin er alle Dogmen ber Rirde laderlich machte. Rouffeau's contrat social und Emile murben überfest und bringend empfohlen als bie Evangelien bes philosophischen Jahrhunderts, die an die Stelle ber driftlichen treten follten, Spottfdriften auf ben Rlerus, "ber entfleibete Mond," "ber Teufel als Brebiger." bilbeten ben Uebergang zu ber obscönen Breffe, bie jest Spanien, wie fruber Franfreich zu überschwemmen begann. Frangofifche Buchbanbler grundeten barauf großartige

Beidafte, ließen bie berüchtigtften Bucher biefer Art, an benen bie frangofifde Literatur fo reich ift, ins Spanifde überfesen und mit ben frechften Muftrationen verfeben, und verfenbeten fie maffenmeife nach Spanien, bauptfächlich aber in bie fpanischen Colonien in Amerifa. Das murbe als ein Recht und Triumph ber Bilbung und zugleich als ein Saupthebel angeseben, mittelft beffen man bie alte Rirde aus ihren feften Angeln beben wollte. Richts fam biefer Bartei fo gelegen, als bag in Spanien noch immer, wenigftens bem Namen nach, bie Inquifition beftanb, beren frubere Graufamteit man ber Religion aufburbete. Doch batirt fich ber Cortesbeidluß, ber bie Inquisition abidaffte, erft vom 22. Januar 1813. Ihm folgte am 18. Febr. ein Beidluß, nach welchem bie pom Ronia Joseph bereits aufgehobenen ober vom Feinbe gerftorten Riofter nicht mehr aufgebaut, überhaupt in gang Spanien fein neues Rlofter mehr errichtet und bie, welche weniger als 12 Monche ober Monnen gablten, fofort aufgeboben fenn follten.

Eben fo feinblich wie bie Rirche murbe auch bie ftanbifche und provinzielle Glieberung von ben Cortes behandelt. Wenn fle auch nicht fo raich verfahren burften, wie bie frangofifche Nationalversammlung von 1789, fo gingen fie boch von bemfelben Grundfat ber Freiheit und Gleichbeit aus und boben nach einanber alle Reubalverbaltniffe (6. August 1811), alle Bunfte, alle Brivilegien und Besonberheiten ber Communen und Brovingen auf. becretirten Butertheilung, allgemeine Gewerbefreiheit, Gleichförmigfeit in ben flimatifd, fpracilic, gefdictlich ac. fo- unenblich verfdiebenen Brovingen, eine neue Eintheilung ber Bezirke blos nach ber Ropfzahl, gangliche Moberniffrung bes uralten trefflichen Gemeinbemefens zc. Rurg fie wollten bas vielgeftaltige Leben bes fpanifchen Bolfes, in bem es fich feit Jahrhunderten fo frei und bequem als eigenthumlich bewegte, eben fo wie feine ehrmurbige alte Rirde vernichten. Babrent bas fpanifche Bolf aus jener alten herrlichen Lebensfulle und naturmuchfigen Stammeigenbeit allein bie Rraft fcopfte, mit ber es Napoleons Armeen fo bewundernsmurbig wiberftanb, erniedrigten fich bie Cortes zu Affen ber weiland frangofiichen Nationalversammlung und bes Convents.

Auch bie fonfaliden Domainen tafteten fie an und nicht blos aus finangieller Doth. Es freute fie, bie Buter bes Ronias als Nationalauter zu veräußern. Die Conftitution, bie am 18. Marg 1812 angenommen murbe, fonnte unter biefen Umftanben nur ein Nachbilb ber frangofifchen von 1791 fein und mar mitbin eben fo menia auf bie darafteriftifden Gigenheiten bes fpanischen Boltes berechnet, ale fie bem Ronige gefallen fonnte, wenn berfelbe je reftaurirt murbe. England, welches am Anfang bie liberale Bartei unterftust batte, manbte feine Bunft nach und nach viel mehr ber fervilen Bartei gu, um ben Uebertreibungen ber ungeftumen Neuerer vorzubeugen. Ce fehlte bamale unter ben Servilen nicht an febr erleuchteten Mannern, bie mit bem flarften Bewußtfeyn und ber größten Scharfe fomobl in Reben als Drudforiften ben Liberalen entgegentraten und ihnen bas Unvereinbare ihrer von Frankreich gebrachten vagen Theorien mit bem ureigenen und viel ebleren Beift und Wefen bes fpanifchen Bolfes, feiner Rirde, feiner reichgeglieberten Stanbe und Corporationen, feiner Ritterlichfeit und poetischen Natur nadwiesen. Bon biefer Art war bie Schrift Espanna vindicada en sus classes (Spanien, gerechtfertigt in feinen Stanben). Aber biefe iconen Denkmaler bes ipanifchen Beiftes find vergeffen morben. Die aute Sache bes Boltes murbe fpater vermengt mit ber ichlechten eines treulofen Ronigs und baburch entweibt, mabrent bie Liberalen burch bie Berfolgung, bie fie litten, einen Beiligenschein empfingen, ben ibre eitle Thorbeit nicht verbient batte.

Die spanische Regentschaft wurde ganz von ben Cortes abhängig und mit Berachtung behandelt. Um 21. Januar 1812 wurde ber unbedeutende Herzog von Infantado an ihre Spike gestellt. Sie bestand bamals aus fünf Mitgliedern. Am 8. April 1813 wurde sie auf brei Mitglieder herabgesett. Noch viel wentger wurden die Cortes burch irgend einen geheimen Einstuß bes gesangenen Königs, in bessen Namen sie regierten, gestört. Ferbinand VII. lebte zu Balencap, ohne sich um Spanien zu bekümmern, nur in steter Angst, Napoleon bei guter Laune zu erhalten. Er ging in seiner Feigheit so weit, in einem Schreiben vom 9. August 1809 Napoleon zu seinem Siege über die Spanier Glüd zu wünschen. Im Jahr 1810 schlich sich ein gewisser Colli bei ihm ein, ber ihm in geheimem Auftrage des englischen Ministeriums Mittel und Wege zur Flucht angab, Ferdinand aber denuncirte ihn sogleich ber französsischen Polizei und slehte bei bieser Gelegenheit Napoleon wieder demüthig um eine Prinzessin aus seinem Sause an.

Die fpanischen Colonien in Amerika foritten in ber Bewegung fort, bie fie unaufhaltfam gur Unabhangigkeit trieb. Große Colonien haben ftete ein naturliches Intereffe, fic ber Bevormunbung bes Mutterlanbes zu entziehen. Die fvanischen batten lanat ein lodenbes Beifpiel an ben vormals englifden, jest unabhangt gen Bereinigten Stagten von Norbamerifa. England forberte auf alle Beife, benn je freier bie Colonien maren, befto ficherer tommt es biefelben mit feinem Sanbel beberrichen. Die in ber Sanbels fabt Cabir etablirten Cortes empfingen faft mehr Ginfluß von ben Colonien berüber, ale fie auf biefelben üben fonnten und fofern fle Freiheit und Gleichbeit aller Spanier becretirten, fonnten fie auch bie überseeischen Spanier nicht mehr als Beloten ber entopaifchen gelten laffen. Und boch bielten fie noch bie Einheit ber europäischen Spanier fest. Ronig Joseph bagegen erklärte am 22. Mark 1810 bas fpanifche Amerika für frei, und Napoleon befabl feinem Befanbten in Norbamerifa, bie Revolution in ben fpanifchen Colonien zu begunftigen, weil er bie Unmöglichkeit einfab, fie fut Joseph in Befit zu nehmen, mabrent fie feine Bunbesgenoffen mer ben mußten, fo lange bie ibm feinblichen Cortes ibre Unabbangiafeit nicht anerfannten.

## Achtes Buch.

## Der ruffische Winter 1812.

3m Berbft bes Jahres 1811 zeigte fic am nachtlichen Simmel ein Romet von einer fo ungeheuren Grofe, wie feit Jahrhunberten feiner mehr gefeben worben mar. Rach einem gralten Aberglauben bebeutet ein folches Beichen am himmel großen und foredlichen Umfturg ber Dinge auf Erben. Dbaleich nun bie Aufflärung und bie Naturmiffenschaft ben Bufammenhang eines aftronomifchen Bhanomens mit ber Weltgefdichte unmöglich fonnten gelten laffen. wurden bennoch bie bamale fo fdwer bebrangten Bolfer von bem Beiden am himmel tief ergriffen und bie Furcht gab bem alten Aberglauben alle feine Dacht gurud. Bener Romet batte nicht geringen Untheil an ber bobern, wir möchten fagen poetifcheren Stimmung ber Reitgenoffen, Die fo viele Bunber faben. Die Revolution und Navoleon batten bie Menfchen aus einer allzu bequemen und philifterhaften Rube und Altflugbeit furchtbar berausgeriffen und bie "alte romantifche Belt" trat wieber in ibr Recht.

Auch wurde bamals wirklich bie größte und letzte Entscheibung in Europa vorbereitet. Die trügerische Freundschaft ber beiben vorherrschenen Continentalmächte nahm ein Ende, zwischen Napoleon und Kaiser Alexander kam es zum Bruch.

Napoleon begte icon langft einen ftillen Groll gegen Alexanber weil er bemfelben batte ichmeideln und große Bortbeile bewilligen muffen und fich bagegen von ibm nicht gang mit ber Achtung bebanbelt fab, bie er von ibm forbern zu burfen glaubte. Denn wie freigebig auch Alexander mit Artigfeiten gemefen mar. batte er ihm bod bie Sand feiner Schrefter entzogen und baburd ben Stolz bes Emportommlinge berausgeforbert. Ueberbies mar Napoleon burch feinen letten Sieg über Defterreich ftart genue geworben, um Ruflanbe Freundichaft nicht mehr zu beburfen. beffen Reinbichaft nicht mehr zu furchten. Er fonnte voraus berechnen, bag Rugland, nachbem es einmal Finnland und bie Donaufürstentbumer fich angeeignet batte und nach Ablebnung bet engern Ramilienverbindung nun nicht weiter mehr von Franfreid Conceffionen zu gewärtigen batte, noch felber barauf Unfprud machte, ju feiner naturlicheren und nationaleren Bolitit jurud. febren und fich bem Continentalfpftem entziehen murbe. mußte jum Rriege führen: wenn aber Napoleon fich erinnerte. wie gut er in ben großen Solachten bei Aufterlit und Friedland mit ben ruffifchen Felbherrn fertig geworben mar, fo tonnte er faum zweifeln, er murbe fie auf ihrem eigenen Boben fclagen und Rugland erobern, um fo mehr, ale er jest Defterreich und Breugen zu Bunbesgenoffen gegen Rufland haben fonnte. Gelang ibm aber bie Unterwerfung Alexanders, fo batte er nicht nur für feinen Rubm bas Soofte erreicht, fonbern er fonnte auch Guropa bergeftalt orbnen, wie es in feinem letten Blane lag.

Alexander hatte keine so offensive Stellung gegen Napoleon, wollte ihn nicht zum Kriege reizen ober felber angreisen, hielt es aber, wie seiner eigenen Burbe, so dem Interesse seines Reiches angemessen, von dem Augenblick an, in welchem er durch die Tilster und Ersurter Berabredungen erreicht hatte, was für ihn von so großem Vortheil gewesen war, eine Verlängerung seiner Berbindlichseiten gegen Napoleon, namentlich in Bezug auf das für Ruslands Handel so lästige Continentalspftem, nicht einzugehen und

bie ruffifche Bolitit von jedem ferneren Ginflug Napoleons ab-Burbe Napoleon baburd zu einem Rriege gegen aufdließen. Rufland veranlafit, fo fiel auch auf Navoleon allein alle Berants wortlichkeit. Alexander mar an bem Blute unichulbig, welches veraoffen werben follte, und vertraute, wie auf feine gerechte Sache, To auf ben feften Duth feiner Beere und feines Bolfe unb bauptfachlich auch auf bie Unermenlichkeit feines Reiches, welches ein außerer Beind nicht leicht angreifen und noch viel ichwerer bebaubten fann. Inzwischen unterhielt er gebeime Ginverftanbniffe mit allen Reinben Navoleons, Defterreid, England, Schweben. Spanien, und ließ jeben Schritt Napoleons übermachen, mobei ibm fein Abjutant, ber geniale Czernitichef, ber in Baris ein Donjuanleben führte und viel reiste, bie größten Dienfte leiftete. Dod aab er fich ben Feinben Napoleons nicht bin, fonbern lauerte immer noch, ob Navoleon ibm nicht boch noch annehmbare Conceffionen machen murbe, worüber fich Graf Dlunfter, ber fur Eng-Iand unterhanbelte, bitter befdwerte.

Die Reinbseltakeiten murben von Napoleon eröffnet. Nachbem er bie öfterreichische Beirath eingegangen mar und faft gang Spanien wiebererobert batte, ertlarte er am 20. Juli 1810, bie Türkei in Sout nehmen zu wollen, wenn Rufland fich nicht mit ber Donaugrenze begnuge und eine einzige Feftung auf bem rechten Ufer befett balte. Sobann vereinigte er, wie oben icon berichtet worben ift, am 10. Dezember ben Nordweften Deutschlanbs mit feinem Reich, und unter biefer neuen Acquisition befant fic auch bas Bergogthum DIbenburg, beffen regierenber Fürft Beter fomit ohne Weiteres entihront und ohne Aussicht auf irgend eine Entichabigung gelaffen mar. Der Bergog mar aber Bater bes Erbpringen Georg, welcher furg vorber mit Alexanders Schwefter Catharina vermählt worben mar, berfelben, um beren Sand Dapoleon vergeblich geworben hatte. Die Bertreibung bes Baters mar offenbar eine Rache am Sohn und eine fowere Beleidigung ber ruffifchen Raiferfamilie. Alexander ließ mit einer Entgeanung nicht auf fich marten. Durch eine Utafe vom 31. Dez. (19. alten Siple) geftattete er bie Ginfubr englifder Baaren, gunadft nur unter nichtenglischer Flagge, und verbot bagegen eine Anzahl Erzeugniffe ber frangofischen Inbuffrie. Das mar Schlag auf Schlag. Bierauf begann ein lebbafter Motenwechsel, in welchem jeber Theil fic uber ben anbern beklagte, obne baß man fic noch bie Freundicaft völlig aufgefundigt batte. Napoleon bot fur Dibenburg bas noch zu erweiternbe Gebiet von Erfurt gum Erfas, aber Alexander fand barin fein Aequivalent fur bas alte Stammlond bes olbenburgifden Saufes (beffen verfchiebene Linien in Rufland, Danemark und bisber auch in Someben berrichten). Wenn aber Navoleon noch viel mehr geboten batte, murbe Alexander es nicht angenommen haben, weil er nicht gefonnen mar, feine Ufafe gurudzunehmen. Napoleon idrieb ibm einen außerft burchbadien Brief, worin er ibm vorhielt, wie viel er fur ibn gethan und aufgeopfert babe, wie es ber frangofifden Bolitit angemeffen gemefen mare, Rinnland ben Comeben, bie Donaufürftentbumer ber Turfei zu erhalten und Bolen wiederherzustellen, und wie er alles bas unterlaffen babe, einzig um Alexanders Freundschaft zu er faufen. Alexander moae nun bebenten, mas er mage, wenn er biese Freundschaft auffündige, die er, Napoleon, ihm noch einmal anbiete. Allein Alexanders Entidlug mar gefaßt. Er wollte fic burch bas Continentalipftem nicht mehr binben laffen und aab auf ben marmen Brief nicht einmal eine falte, fonbern gar feine Antwort. Das Continentalfpftem mar bie Sauptfrage, und gerate über fie mar feine Bereinbarung mehr möglich. Napoleon begriff bas vollfommen und ging fofort einen Schritt meiter. Mis ibm am 24. Marg 1811 unter anbern Deputationen auch bie bes Bene ralconfeils bes Sanbels und ber Manufacturen gur Geburt bet Ronigs von Rom Glud munichte, antwortete er in einer feierlichen Rebe, worin er fagte: "Wenn mir Raifer Alexander gu Tilfit nicht versprochen batte, ben Sanbel mit England aufzuge ben, fo murbe ich nach Wilna und noch meiter gegangen fenn;

enn ich nur Erbkönig bes alten Frankreich ware, fo wurde ich ngland auf ben Knien um Frieden bitten muffen, da ich aber retbe Karls bes Großen (nach einer andern Lesart: Kaifer bes eftlandes) bin, fo muß man sich einen andern Begriff von meiner kacht bilben." Alexander antwortete hierauf nicht direct, sandte ber an alle europäischen Göse eine feierliche Protestation gegen ke Einverleibung bes Gerzogthum Oldenburg in das französische keid.

Eine friedlichere Wenbung ichien biefer biplomatifche Rampf nehmen, ale Mapoleon feinen Gefanbten in Betersburg, ben beneral Coulaincourt, Bergog von Bicenga, von ba gurudberief im Dai ben General Laurifton binichictte. Diesem infinuirte imlich Alexander, bie Erhaltung bes Friedens und ber bisberigen Mianz amifchen Rufland und Frankreich mare moglich, wenn Da-Meon an Alexander bas Großbergogtbum Warfdau abtreten murbe. lavoleon wies biefes Unfinnen aufe entichiebenfte gurud, freute aber barüber infofern, ale er es gegenüber von Defterreich und keußen geltenb machen fonnte, welchen beiben Dachten eine Ber-Beruna Ruglands in Bolen febr bebenflich ericheinen mußte, und be mitbin in biefer Angelegenheit nur auf bie Seite Frankreichs wien fonnten. Ja er hoffte, felbit England gegen bie Anmagungen Inflands aufzubringen. Er ließ bamals England ben Frieben nebft bortugal als Pfand anbieten. Aber Lord Caftlereagh, ber bie beschäfte lettete, bebandelte ben Antrag als eine Ralle und ftellte inderungen, auf bie Frankreich nicht eingeben konnte. Napoleon wer nun auf Defterreich und Breugen allein angewiesen. Dem tern Staat traute er nicht recht. Auch hatte er Breugen nur # Alexanders willen besteben laffen, und fobalb er mit Alexander Biel, borte auch feine Rudficht fur Breugen auf. Rapoleon dacte ohne Breifel, funftig noch mehr Theile von Deutschland unittelbar mit Franfreich zu vereinigen ober wenigstens ben fur ingen bestimmten Erbtheil bes Fürsten Primas viel weiter ausbebnen, mas ein Boridichen Jerome's gegen bie Ober und

Weichfel nothwendig machte. Jebenfalls war er eine Zeitlang geneigt, Breußen aufzuopfern, und bagegen Defterreich zu vergrebern, bem er Schlessen anbot. Der Wiener Gof wies inzwischen bies Geschenk zurud, worauf Napoleon seine Gesinnung gegen Breußen änderte und seinen Entschluß faßte. Am 15. Aug. 1811, seinem Geburtstage, als sämmtliche Gesandten ihm Glud zu wänschen kamen, suhr er ben rufflichen Gesandten Kursten Auralin aufs heftigste an und sagte ihm laut: "Ihr Raifer betrügt mich."\*)

Nach einer folden Sprache mar an die Erhaltung bes Friebens nicht mehr zu benten. Jerome warnte seinen Bruber vor bem Kriege in einem merkwürdigen Schreiben vom 5. Dez. 1811, worin er ihm vorhersagte, wenn er in Rufland einen Unfall erlebe, werbe sich in seinem Rücken ganz Deutschland erheben. Rapoleon verlachte die Warnung, sie trug aber mohl dazu bet, baf er jeht Preußen in sein Interesse zog. Er hoffte ohne Zweisel, burch Preußen seinen Rücken zu beden.

Wir haben im sechsten Buche die Noth bezeichnet, in welcher sich das Berliner Cabinet befand. Aus der langen bawgen Ungewisheit, in der es fast ein Jahr lang schwebte, wurde es erst herausgerissen, als Napoleon den ihm schon im Mai 1811 gemachten Allianzantrag endlich am 24. Februar 1812 annahm. Doch erhielt Preußen in diesem neuen Bertrage nur einen Ausschub seiner noch rückftändigen Zahlungen, und Napoleon versprach, seine Besahungen in den preußischen Festungen künstig auf eigene Rechnung verpstegen zu lassen. Die Hauptsache für Hardenberg war, daß durch biesen Tractat wenigstens die westphälischen Pläne

<sup>\*)</sup> Indem Napoleon hinzufügte: "Er verführt mir meine eignen Lente", so war das die schlaueste Berechnung. Er spielte nämlich darauf an, daß fein Gefandter Coulaincourt sich ber besondern Gnade des russischen Rabfers zu erfreuen gehabt hatte, und indem er sich stellte, als ob er darüber bose ware, bezweckte er nur, sich benselben Coulaincourt als späteren Unterhandler mit Alexander vorzubehalten.

vereitelt wurden und die Eristenz der preußischen Monarcie gefristet war, benn wenn Napoleon mit Desterreichs Justimmung den preußischen Staat damals hätte vernichten wollen, so würde Raiser Alexander nicht im Stande gewesen sehn, es zu hindern. Noch weniger hätte die kleine preußische Armee auszurichten vermocht. Dennoch war den preußischen Batrioten der offene Bund mit Napoleon unerträglich. Boyen, Clausewig und 300 andere der besten Offiziere nahmen ihren Abschied, Clausewig ging nach Betersburg, wo bereits General Psuel, der noch 1807 im preußischen Generalstabe gedient hatte, jest in russischen Diensten und Alexanders Vertrauter geworden war, und wohin auch Stein sich zurückgezogen batte.

Der breizehnte Artikel des geheimen Bertrages bestimmte, daß Preußen "im Fall eines glücklichen Ausgangs des rufsischen Krieges eine Entschädigung an Gebiet erhalten sollte, und Naposleon hat später (indem er im April 1813 alle die preußische Allianz betreffenden Actenstücke im Moniteur abdrucken ließ und mit Anmerkungen begleitete) ausdrücklich Kurland und Livland als die Länder bezeichnet, auf welche damals Preußen Anspruch gemacht habe. Damit hängt zusammen, daß die preußischen Gülsstruppen, die zur großen Armee Napoleons stießen, gerade gegen Livland verwendet wurden.

Der Allianztractat führte unmittelbar ben Krieg herbei. Allerander ließ durch Kurakin in Paris ein Ultimatum einreichen, welches die unbedingte Neutralität Breußens hergestellt verlangte. Als Napoleon nicht antwortete, reiste Kurakin ab und ber Krieg, auf den sich beibe schon lange vorbereitet hatten, konnte nun nicht länger ausbleiben.

Die Artegsmacht Napoleons ftanb bamals auf ihrer Göhe. Sie zählte nach ben öffentlichen Liften 14 Marschälle, 10 Inspecstoren und Generalobersten, 165 Divisionsgenerale, 324 Brigabegenerale, 158 Infanterieregimenter (worunter 28 leichte), 84 Casvallerteregimenter (worunter 28 leichte), 15 Artillerteregimenter,

27 Bataillons vom Train. Der Ropfgabl nach betrug bie Armee anaeblich an Rufvolf 716,000, an Reiterei und an Artillerie je 57,000, bazu bie Garbe noch befonbere 38,000 Mann, ungerechnet bie Reserve von 100 Coborten Nationalgarbe ju fast 100,000 Mann berechnet, bie Bensbarmerie, bie Darinefolbaten. Diefe Truppen maren nun freilich febr vertheilt, eine grofe Menge bavon nahm ber fpanifche Krieg und bie Bewachung bes Reich. insonberbeit ber Ruften gegen einen möglichen Angriff ber Englanber, in Ansbruch. Aber Napoleon mar im Stanbe, bie Offenfiparmee, bie er gegen Rufland fubrte, betrachtlich zu verftarfen burd beutide Rheinbundtruppen, Schweizer, Italiener, fogar gurud. gehaltene Spanier und Bortugiefen. Bapern allein mußte ibm 30.000 Mann unter Brebe . Burttemberg 16.000 Mann unter bem Kronpringen Bilbelm ftellen. Napoleon verlangte von ihnen fo viel, weil fie allein teine Truppen nach Spanien geliefert Bon ben Bolen, felbit benen, bie icon lange unter Rufbatten. lands Scepter ftanben, burfte er eine allgemeine Insurrection erwarten. Breufen mußte ibm fraft bes neuen Bertrags feine Beftungen, feine Borrathe und Fuhrmerte gu Bebote ftellen, fogar in Spanbau, ber Citabelle von Berlin, ju größerer Garantie frangoffice Befatung einnehmen und ein Gulfecorpe von 30.000 Mann unter General Gramert (ben balb Dorf abloste) guführen. Auch Raifer Frang konnte fich bem mächtigen Impulse bes faiferlichen Schwiegersohnes in Paris nicht entziehen und' wollte et nicht, benn er begte bie hoffnung, wenn Rapoleon flege, eine reiche Entschädigung zu erhalten, wenn er aber befiegt murbe, fic bie Allianz mit Rufland um einen noch fofibareren Breis abfaufen zu laffen. Durch Bertrag vom 14. Marg murben 40,000 Defterreicher unter bem Rurften Rarl von Schwarzenberg, bisberigen Gefanbten in Baris. Napoleons Rabnen jugeführt. In bem öfterreichischen Bertrage bestimmte ein geheimer Artifel, baß Defterreid, wenn es in Folge einer möglichen Wieberberftellima

Bolens Galizien verlieren wurbe, bagegen bie illyrischen Provinzen underhalten follte.

Die Streitfrafte Ruflands maren um vieles geringer, als Me Napoleons. Man icatte fie im Beginne bes Jahres 1812 m 386,000 Mann Rufrolf und 70,000 Mann Reiterei, allein is viele fanben nur auf bem Pavier, weil bie Generale immer mehr Truppen angaben und fic aus ben Caffen ben Solb für mehr bezahlen lieffen, als vorhanben waren. Da jebod ber Rrieg in Rugland felbft frielen follte, fo tonnte Alexander überall auf ionelle Erganzung feines Beeres rechnen. Gin großer Bortbeil fir ibn mar bas gute Ginvernehmen, in welches er mit Bernabotte in Someben getreten mar. Diefer einfichtsvolle Mann feb fo flar wie Salleprand und Rouché, und war in ber Lage. feine Meinung auffern zu burfen. Napoleons Dacht mar in feinen Mugen unnaturlich und batte bie ichwirtelnbe Sobe erreicht. bon wo fie fruber ober fpater berabfinten mußte. Dun mollte er fleber zu benen geboren, bie fich bereinft in bie große Sinterlafknichaft Rapoledit theilen murben, ale zu feinen Ditidulbigen. Me mit ibm ffurgen murben. Bubem bebanbelte ibn Rapoleon irutal, wollte frangoffice Dougniers in Gotbenburg, eine Menge ibmebifder Matrofen für feine Brefter Flotte haben ac., mogegen Raifer Alexander von Rufland burch ben fclauen Czernitichef Bernabotte fomeidelte und gang auf feine Seite gog. Done fic burd ben lebermuth taufden zu laffen, mit welchem Raboleon ine ungeheure Beeresmacht nach Rufland führte, ichloß er fich lett eng an ben gefährbeten Raifer Alexander an , burd Bertrag nom 24. Marz. Rufland war nun in feiner rechten Rlante aejedt und Napoleon burfte wohl bereuen, bag er fruber ben Buniden ber Schweben nicht willfähriger entgegengefommen war. batte er ben Schweben einen anbern Ronig gegeben und Finnland berfprochen, wurben fie auf feiner Seite geftanben fenn. Seine Bolitif batte ben Norben Europa's in einem Augenblick vernachlässigt, ber so gunftig für ihn niemals wieberkam. Er batte bort alles zu fehr bem Zufall überlaffen. Natürlicherweise foloß fic auch England jest fest an Augland an. Das förmliche Bunbnis wurde jedoch erst am 18. Juli abgeschloffen.

Bon nicht minder großem Werth für Alexander war sein Frieden mit der Türkei, wodurch er auch in seiner Jinken Flanke frei wurde. Sein Abschluße ersolgte zu Bukarest am 28. Mai unter Umständen, die bereits am Schlusse des sechsten Buchs naher erörtert worden sind. Napoleon gab sich alle mögliche Mühe, die hohe Pforte von diesem Frieden zurückzuhalten und versprach ihr sogar die Zurückgabe der Krim; aber der Sultan erinnerte sich, auf welche treulose Weise Napoleon im Jahre 1807 die Türkei im Stich gelassen habe, nachdem er sich mit Alexander versöhnt hatte, besorgte eine Wiederholung dieser Politik und ließ sich durch nichts vom Halten am Frieden mit Rußland abbringen.

Bevor Napoleon zu Felbe zog, beckte er sich ben Ruden. In Baris wie auf allen wichtigen Puncten bes Reichs blieben hinreichenbe Streitkräfte unter zuverläßigen Männern zurück, um
über die Sicherheit zu wachen. Doch konnte Rapoleon nicht genügenbe Streitkräfte in Spanien hinterlassen. Sier offenbarte sich
bas Misverhältniß seiner Mittel zur Größe und Wenge seiner
Unternehmungen. Er mußte viele gute Regimenter aus Spanien
wegziehen, insbesondere Bolen, die er in Rußland als Wegweiser
und Dolmetscher brauchte. Er berechnete indeß, daß es ihm leicht
sehn wurde, wenn er nur erst in Rußland gesiegt habe, die unterbeß in Spanien unvermeiblich gewordenen Verluste rasch wieder
zu ersehen.

Die wenigste Vorsicht beobachtete Napoleon in Bezug auf bie Beit, in ber er seinen Feldzug begann. Obgleich er schon längst bie Besahung von Danzig verstärkt und beträchtliche Truppenmassen allmählich vorgeschoben hatte, berechnete er die Ueberschreitung ber russischen Grenze boch erst auf Ende Juni. Das war für einen Feldzug im rauheren nordischen Clima und im unermestich weiten Raum des russischen Reichs ein viel zu sväter Termin.

Man hatte bort hunderte von Meilen zu marschiren, um eine ber Hauptstädte zu erreichen. Wenn auch die Russen wenig Wiberstand leisten follten, war vorauszusehen, das französische Heer würde vom Winter überfallen werden. Allein niemand wußte bamals, ob nicht Napoleon etwa blos Polen besehen und im Ferdhicht balt machen wurde, um im Frühjahr besto bequemer Mossau und Betersburg angreisen zu können. Er selbst hatte keinen so bedächtlichen Plan, sondern hoffte rasch solche Siege zu ersechten, daß Alexander noch vor Eintritt des Winters um Frieden bitten wurde. Zudem surchtete er den Winter nicht. Schon zweismal, 1805 und 1807, hatte er den Russen mitten im Winter Schlachten geliesert, das letztemal an den Grenzen Litthauens. Hatte er damals den Winter gut ausgehalten, warum sollte er im Jahre 1812 nicht eben so glücklich senn?

Am 9. Mai reiste Napoleon aus Paris ab, um fich jur gro-Ben Armee gu begeben, bie unterbeg icon in ftarfen Daricen ftaffelformig über Elbe, Dber und Weichsel rudte. Die Raiferin Marie Louise begleitete ibn. Bum erftenmal gog er aus wie gu Kriebensbefuchen und Reften, nicht wie zu einem Rampf, ber bas Schickfal ber Welt enticheiben follte. Ueberall auf feinem Wege empfingen ibn Triumpbbogen und flegverfundenbe Inschriften, bie ibm ale eine gronie bes tudifden Glude batten vortommen follen, ba fie ichidlicherweise bis zu feiner Rudtehr hatten aufgespart merben muffen. Go ftrablte ibm in Burzburg bie Inschrift Victori perpetuo mie nedifch entgegen. Die Raiferin und ihre Damen begleiteten ibn nur bis Dresben, wo er am 16. ankam und fic furge Beit aufhielt, um bie beutichen gurften um fich zu verfammeln und biefelben burd bulb und Versprechungen in ihrer Treue Dabin fam zunächft bie kaiferliche Ramilie aus zu befeftigen. Bien, mit welcher Marie Louise in bie bobmifden Baber geben und von ba nach Paris zurudfehren follte. Der Konig von Preufen murbe nicht erwartet, weil Napoleon anfangs im Sinne gebabt batte, über Berlin zu geben, wo man fich bereits zu feinem Empfange vorbereitete. Als er aber feine Route abanberte, eilte ber Ronig von Breugen, ibn noch in Dreeben zu begruffen und ibm ben bamale eben jum Jungling berangereiften Kronpringen (ben jegigen Ronig) vorzuftellen. Dian bemerfte, bag Rapoleon bier burch Buvorfommenheit gegen Breugen bie frubere Barte au verfohnen fuchte. Dagegen murbe bas innigere Ramilienverbaltnis amifchen Napoleon und bem Wiener Sofe burch eine gebeime Gifersucht ber Damen geftort. Marie Louise ichien gang Frangofin geworben zu fenn und überftrablte ibre junge Stiefmutter Louise von Efte. Tochter bes Bergogs von Modeng, mit ber Bracht ibrer Brillanten. Die Rheinbundfürften, bie alle, größtentheils ebenfalls mit ihren Damen gefommen maren, wetteiferten in Ergebenbeit gegen ben neuen Lebnsberrn. Auch bas mit anzuseben, muß ben alten beutiden Raifer tief geichmerzt baben. Mur einer ber Mbeinbunbfürften und zwar ber machtigfte, bis babin eifrigfte, mar auffallenderweise ausgeblieben, Ronig Diar von Bayern. Sab er fic wohl ale ein fünftiges Opfer bes neuen frangofifch=öfterreicifchen Bundes an? Um bantbar ergebenften gegen Napoleon bewies fic ber Ronig von Sachfen, ber in feinen Gulbigungen alles Maag bes guten Gefchmads (an bem es fonft Dresben nicht fehlt) überbot und unter anderm einmal por feinem erhabenen Gaft im Theater eine ungeheure Sonne im Brillantfeuer ftrablen ließ mit bet transparenten Inschrift: di lui men grande ed men chiaro il sole (bie Sonne felbft ift weniger groß und icheint weniger bell, als Er). Doch überreichte balb barauf auch Deutschlands gefeiertfter Dichter, ber meimarifche Gebeimerath Gothe, ber Rafferin Marie Louise ein Bulbigungegebicht von nicht befferem Gefchmack.

<sup>\*)</sup> In Karlebab. Gothe fagte barin in Bezug auf bas Glud ber Belt, welches burch Rapoleons eigenes Glud begründet und befestigt werbe: Ein Jeder fühlt fein herz gesichert schlagen, Und ftaunet nur, benn alles ift vollbracht! Was Tausenbe verwirrten, lost ber Eine.

Napoleon verließ Dresben am 29. und reiste über Bunglau. Blogau, Thorn und Danzig. In Konigsberg nabm er am 12. Juni auf bem koniglichen Schloffe ein Diner ein und bie Eronie bes Rufalls, bie ibn auf biefer gangen Reife begleitete, verschaffte ben preugischen Generalen Bulow und Biethen bie Ehre, bier an ber Safel neben ibm zu figen und ben gum erftenmal amifchen fich gu baben, bem fie einft an feinem letten Schlachttage bas faiferliche Diabem vom Saupte reigen follten. 3mei Tage nachher hielt er eine große Beerican auf bem Soladifelbe von Rriebland, am 14. Juni, bem Sabrestage biefer Schlacht. Darin ichien ibm eine aute Berbeigung zu liegen. Er wollte im Siege ba fortfabren, wo er bei Kriedland aufgebort batte. Am 22. erließ er an bie nun versammelte Armee, mit welcher er in Rufland einfallen wollte. einen Tagesbefehl voll Uebermuth, worin er fic als Berr bes Schicffals geberbete, jener gebeimnifvollen und furchtbaren Dacht. ber niemand gebietet. "Solbaten, fo lautete feine Rebe, Rufland bricht feine Schwure. Ein unvermeibliches Katum wirft es babin. Des Schicfale Bille muß erfüllt werben. Bormarts benn über ben Niemen (Ruglands Grenzflug). Der zweite polnifche Rrieg wirb für unfere Baffen glorreich wie ber erfte fenn und ber ibm folgende Krieben wird Ruflands Ginfluß in Europa ein Riel feten."

Am 24. Juni überschritt bie französische Armee ben Niemen und betrat bas russische Reich. Sie war folgenbermaßen vertheilt. Das ungeheure Centrum ber großen Armee unter Napoleons eigener Kührung setzte bei Kowno (Kauen) über und bestand aus bem ersten Armeecorps von 72,000 Mann unter Marschall Davoust, bem britten von 39,000 unter Ney, bem vierten von 45,000 unter bem Vicekönig Eugen, ben 47,000 Mann Garben unter Motter, ber Reservecavallerie, 32,000 Mann stark, unter König Joar

Morüber trüb Jahrhunberte gesonnen, Er übersiehts im hellsten Geisteslicht. Das Kleinliche ist alles weggenommen, Neu steht bas Reich gesichert, wie gegründet zc.

dim von Reavel. jufammen 235.000 Mann. Der linke Alucel bestand aus zwei Theilen, auf bem außerften linken follte bas bei Tilfit über ben Niemen gegangene gebnte Armeecorbs unter Dao bonalb operiren. 30.000 Mann fart. Es maren ber Debrbeit nach bie Breugen, von benen jeboch ein Drittbeil in ben Reftungen aurudaeblieben mar, fo bag Macbonalb neben 20.000 Breufen noch 10.000 Krangofen commanbirte. Amifchen Machonalb unb Mabeleon in ber Mitte follte bas zweite Armeecorps von 37.000 Mann unter Dubinot und bas fechete von 25.000 Dann unter St. Ger abgefonbert overiren, gleichfam als lintes Centrum. Den auferften rechten Flügel bilbeten bagegen 34,000 Defterreicher unter Schwarzenberg, ber bei Drobiczon über ben Bug ging, und gwifden ibm und Rapoleon entwickelte fich abgefonbert als rechtes Gentrum bas fünfte Armeecorps von 36,000 Bolen unter Bonfatomeff, bas fiebente von 17.000 Sachfen unter Repnier, bas achte von 17.000 Mann unter Bandamme, welche fammtlich unter ben Dherhefehl bes Ronia Jerome geftellt murben und bei Grobno über ben Rie men gingen. Demnach betrug bie gange Offenfirmacht, welche Repoleon im Juni nach Rufland führte 439,000 Mann. ten ibr jeboch unabläffig Berftarfungen nach, ben gangen Sommet, Berbft und Winter über, Darfcall Bictor mit 33,000 Dann, bie Divifionen Durutte und Loifon von 21,000, einzelne Ergangungs mannichaften ber Regimenter 80,000 Mann, bazu Trainmannichaf ten ber ungeheuren Bufuhren 37,000 Mann, fo bag bie Gefammtgabl ber menfolichen Inbivibuen, bie bamale bem golbenen Ablet Rapoleons ins Innere bes ruffifden Reids folgten. 610.000 Mann betrug (nach ben mubfamen und genauen Berechnungen von Chambran, bem auch Clausewit folgt). Sie führten im Bangen 1372 fcmere Befduge mit fic, eine Urtillerie, wie fie noch niemals im Felbe erschienen war. Die Babl ber Fuhrmerte aber mar gar nicht au berechnen, weil bei ber weiten Ausbehnung und gum Theil ge ringen Frudtbarteit bes ruffifden Reids fo große und gebrangt maridirende Armeen nothwendig ibren Lebensbedarf felber mit fic

führen mußten und überdies die höheren Offiziere, um sich die Binterquartiere in Rußland bequemer zu machen, auch eine Menge von unnützem Luxus nachschleppten. Die große Armee glich unter biesen Umständen nicht mehr dem Heere Alexanders, sondern vielmehr dem des Darius. Man deutete es Napoleon an und sah derin ein Zeichen allmählig im Heere eingetretener Verweichlichung. Wer Napoleon dulbete die Luxuswagen und das überstüssige Gestell, weil er im Verlauf des Feldzuges von diesen Privatpferden im Wagen im Nothfall für die Armee einen ganz nüglichen Gebrunch machen konnte. Es schien ihm, als könne man in ein öbes weites Land nicht genug Material einschleppen. Dort war alles zu brauchen.

Der Raifer von Rufland verließ St. Betersburg am 18. Abril, um fich ju feiner Armee an ber weftlichen Grenze ju begeben, ohne allen Bomp, von wenigen Abjutanten bealeitet. Unmittelbar ebe er in ben Reifemagen flieg, verrichtete er aber fnienb feine Anbacht in ber Rafan'ichen Ratbebralfirche, mo ber Detrovollt von Nowogrob bas Gebet hielt und ungabliges Bolf um ben Raifer auf ben Knien lag. Am 26. April tam Alexander nach Bilna, ber Sauptstadt Lithauens, mo er gunadit fein Sauptquartier auficblug. Seine Armee gablte nur 180.000 Mann, mar alfo m mehr als bie Balfte fcmacher als bie frangoffice. Das Gros ber ruffifden Armee ftanb unter bem Rriegsminifter Barflap be Tolly (bem Gobn eines livlanbifden Pfarrers), 90,000 Mann fart am Niemen; ein zweites Corps von 50,000 Mann unter Baration im fühlichen Lithauen, ein brittes von 30,000 Mann unter Tormafow in Bolhynien; bei allen biefen verschiebenen Corps waren bann noch 10,000 Rofafen vertheilt. Indeffen murben meiter rudmarts an ber Dung und am Oniepr noch 30,000 Recruten eingeübt, erwartete man bom Guben ber bie Anfunft ber ruffifchen Armee, bie gegen bie Turfen gefochten hatte, und murbe auch im Rorben ein fleines finnifches Corps unter Steinheil gerüftet. Enb. lid tonnte man auf ben Bugug von bewaffneten Bauern im Innern Auflands rechnen, sobalb Napoleon tiefer einbrang. Die an fangs an ber Grenze noch schwache ruffische Armee mußte nach uninach im Burudgeben fich verftarten, währenb bie Anfangs ftart frangösische Armee im Vorgeben fich nur schwächen konnte.

Damit war ber Blan bes Rrieges vorgezeichnet. Die Ruffa mochten fich icon an ben Grenzen ichlagen ober nicht, fie mußte gurudweiden, weil fie nicht ftart genug maren, ben Stof ber fran gofficen Uebermacht auszuhalten. Go wie fie gurudwichen. muß ten fie naturliderweise alle vorhandenen Borrathe gerftoren, bal Sanb ausleeren und bem nadrudenben Reinbe nichts übrig laffen Se tiefer er nun in bas Land einbrang, je mehr er burd Entbeb rungen litt, je gewiffer ibn ber fürchterliche Binter überfaller mufite. um fo ficerer fonnte bie ruffifche Armee, ihrerfeits imme neu fic verftartenb, ihn im ruffifden Gonee erftiden ober ibm ber Mudmeg abidneiben, wenigstens außerft erichweren. Schon to Mai murben in Mailand Briefe bes italienischen Staatsraths unt Rammerherrn Fragnani aus St. Betersburg gebruckt, bie im leb ten Binter geschrieben maren und morin es unter anberm bief. angefebene Ruffen batten ibm gefagt: "zum Rudtzug gezwungen, merben mir bas Land binter uns verbeeren und gur Bufte maden. Unfere Rofaken verheeren binnen acht Tagen funfzig Meilen in bie Runte. Inbeg vergebt bie jum Rriegführen gunftige Sabredzell fonell und wenn ber Sonee tommt, wird jebe militairifche Unternehmung unmöglich. Unfere an bie Ralte mehr gewohnten Den fchen und Bferbe werben bann munter bleiben, ber Reind aber wirt ben Froft nicht ausbalten." Die geiffreichen Danner im preugb iden Generalftab aus Scharnborfte Schule maren gang berfelber Unfict und liegen burd ben von Baris nad St. Betereburg ab reisenben Kurften Lieven bringend empfehlen, baf bie ruffifc Armee fich absichtlich und freiwillig gurudziehen moge, um Rape leon auf einer fo unnaturlich als möglich verlängerten Operations linie von feinen Gulfsquellen weit hinmeg zu loden und bann mi Sulfe bes Winters zu verberben, wie einst Darius ben Stythen, Rarl XII. bei Bultama unterlegen fepen.

Dun batte zwar General Bfuel, ber aus bem breufifchen Generalftab in ben ruffifden übergetreten mar und bas vollefte Bertrauen bes Raifer Alexander genoff, einen andern Blan porgeidrieben, Bartlap nämlich follte fich in einem großen verschanzten Lager bei Driffa an ber Dung zu balten fuchen, bis Bagration bem Feind in ben Ructen fallen fonne. Allein biefer Blan fonnte nicht ausgeführt werben, weil bas Lager nicht haltbar genug und Bagration zu einer entscheibenben Operation im Ruden ber Frangofen viel zu fowach war. Sobalb fich Alexander bavon überzeugt batte, gab er Bfuels Blan auf und befahl ben Rudzug obne Schlacht. In biefem Spfteme, ben Reind immer weiter zu locken, mabrend man fich felbft feiner Rieberlage aussette und feine Rrafte iparte, batte bie ruffifche Armee perbarren follen; allein es mat nicht möglich, ben Solbaten und bem Bolt bie Beniglität eines folden Syftems begreiflich zu machen. Der gemeine Mann bilbete fich ein, man flobe aus Bagbeit und beschulbigte bie vielen in ber Urmee vienenben Richtruffen bes Berrathe, fo baf es unumganglich nothig murbe, wo fich irgend eine vortheilhafte Belegenheit bagu fant, ben frangofischen Baffen Stanb zu balten und einen blutigen Rampf zu magen. Somit geschab von ruffischer Sette in biefem Feldzuge, fo lange bie Frangofen vorrudten, eigentlich alles unfreiwillig. Der fluge Rudzug gleich im Beginn bes Felbzugs mar gegen bie erfte Abficht und bie Ruffen maren nur burd Rapoleons llebermacht bazu genöthigt. 3m Berlauf bes Rudzuge, als ber Raifer Alexander und Pfuel nach St. Betersburg gegangen waren und Barflay freie Sand bebielt, batte biefer Relbberr gerne jebe Schlacht vermieben, aber er murbe burch bas Murren ber Ruffen zum Schlagen gezwungen. Und boch, wie febr alles im Wiberipruch mit ber Abfict gefcab, gebieb boch alles ber ruffifden Sache zum Bortbeil.

Napoleons Uebergang über ben Miemen mar vom herrlichften

Better begunftigt. Die Sonne beglangte mit wunderbarem Schein bie bunberttaufenbe von Bajonetten und helmen und bie fvienel blanten Ranonen, bie fich aus ben naben Balbern bervor zu ben Bruden brangten. Die gange Urmee mar in Barabe, feftlich gefomudt, in feierlicherer Stimmung als fie je in fruberen gelbgugen bie feinblichen Grengen beschritten batte, benn Ravoleon batte Die Einbilbungefraft feines Deeres mit großen Bilbern erfullt und man traute feinem Chrgeiz bier wieber wie in Aegypten bas Fabel baftefte zu. Man glaubte nach Affen zu ziehen. Diefen poetifchen Erwartungen entiprach nun aber auf ber Gegenfeite nichts. Bart lap hatte alle feine Truppen gurudgezogen, bie Frangofen fanden ein wenig behautes, von Balb burchiconittenes, einformig ebenes Land. fo langweilig als möglich. Einige Tage fpater fiel uner quidlich faltes Regenmetter ein und bei ber Gile, mit ber Raps leons Ungebuld bie Truppen vormarts trieb, blieben bie Proviant magen gurud. Die Pferbe mußten mit grunem naffen Kutter vorlieb nehmen, die Menichen in ben weitauseinanberliegenben und armen Dörfern plunbern. Soon fruber auf bem preufischen Ge biet mar bitter geflagt worben von ben vormarte getriebenen Solbaten über Mangel an Verpflegung, und von ben Bauern über Blunberung. Die Schulb lag an ber Gile bes Marfches. Napoleon batte reichlich fur Borrathe geforgt, bie Magazine überfullen und ungabliges Fuhrmert berbeifchaffen laffen. Aber bie Brob und Deblmagen, bie Diebbeerben ac. fonnten ben rafden Colonnen nicht folgen, mit benen Napoleon ben vor ihm fliebenben Barflay zu erreichen und aufe Saupt zu ichlagen tractete. Er ftellte fich zwar über bie Unorbnungen und Blunberungen fehr gornia, aber er bestrafte fle nicht ernftlich. Er mußte mobl, um biefen Uebeln zu fteuern, muffe er langfam marichiren laffen, abet fonell an ben Beind zu tommen und Siege zu erfechten, mar, ibm mehr werth, ale Menichen und Bferbe zu iconen, beren er ja genug batte.

Am 29. Juni zog er in Wilna ein, ohne einen Feind gesehen

ju baben. Sier nun befturmte ibn bie mannliche und weibliche Bluthe bes polnifchen Abels, bie Bieberberftellung Bolens zu becretiren. Niemand zweifelte, bag er es thun werbe. Es foien fo nabe ju liegen. Rugiand burd ein neuerftarttes Bolen ju fdmaden. Navoleone eigenes Intereffe ichien es zu forbern, abgefeben von ber Dankbarkeit, bie er ben Bolen für ihre Frankreich fo lange geleisteten Dienste ichulbig mar, und bon ben Berfprechungen, bie er ihnen in früheren Beiten gemacht hatte. In Tilfit batte ibn nur bie Rudficht auf Rugland gurudgehalten; biefe Rudficht mar jest weggefallen und gang Bolen erwartete nun von ibm bas große Bort ber Erlöfung. Der Ronig von Sachfen beforgte nun, Bolen fonne ihm bei biefem Unlag entichlupfen, begunftigte baber bie Bewegung und fuchte fie fur fic auszubeuten. "In Ermagung ber Beitumftanbe, welche ber Nation eine erhabene Beftimmung prophegeien ac.," befahl er icon am 6. Dai eine polnifche Centralregierung provisorisch in Barichau zu organifiren. Sobann berief et am 9. Juni einen polnifden Reichstag nach Barfchau aus, ber am 26. wirklich unter Leitung bes Fürften Abam Czartorysti gusammentrat und icon am 29. eine Abreffe an ben Ronig von Sachfen ale Großbergog von Warfcau erließ, er moge genehmis gen, bag Bolen wieber ben Titel eines Ronigreichs annebme. Qugleich infinuirte man ibm, er moge ben Rurften Boniatoweft gum Bicefonia ernennen. Gine große Abreffe littbauifder (bieber Rußland unterthäniger) Chelleute verlangte vom Reichstag bie Wiebervereinigung Litthauens mit Bolen (bes gebarnifcten Reiters mit bem weißen Abler im altvolnischen Wappen). Sang unerwartet aber bampfte Napoleon biefen Enthuffasmus, inbem er zu Wilna ben volnischen Deputirten ertlarte, er babe bem Raifer von Defterreich bie Integrität feiner Staaten garantirt und mithin konne feine Rebe bavon fenn, Galigien aus bem Berbanbe bes öfterreicifchen Raiserftaates berauszureiffen, um es mit bem wieberbergeftellten Bolen zu vereinigen. Die Wieberberftellung auch bes übrigen Bolen flebe noch in Frage, benn erft mußte fle burd bie einmutie

gen und außerften Anftrengungen ber bisber ruffifden Bolen von biefen anerkannt und ermöglicht werben. Er ermabne baber . fic feinen poreiligen Boffnungen bingugeben, aber alles zu thun, mas erforberlich feb. um ben Anspruch zu rechtfertigen und fpaterbin geltenb zu machen. Er bezwectte babei zweierlei, einmal ben Gifer ber Bolen unmittelbar im Rriege mit Rufland auszubeuten. fo bann freie Band zu behalten. Die Rudficht auf Defterreich war nur ein Bormand, er hatte in feinem gebeimen Bertrage mit Defterreich bie Abtretung Galigiens allerbings icon für einen gewiffen Rall porausbebungen, mas er aber flüglich ben Bolen verfcwies. Sein hintergebante mar, fich mit Raifer Alexander, nachbem & ibn burd Nieberlagen geborig murbe murbe gemacht baben, wie ber zu verfohnen und in noch größere Abbangigkeit von fich # verfeten wie fruber. Die Dienste, bie ibm alsbann Rufland lete ften konnte, mogen ichwerer bei ibm , als bie Dienfte Bolens, auf bie er rechnen konnte, auch wenn er feinen Breis bafür bewilliate. Rain, welcher Napoleon in biefem Relbzuge als fein Sefretar bealeitete, erklart alles, inbem er bemerkt. nappleon babe bamals m einem feiner Minifter gefagt: "Die Bolen find nicht bie Urface bes Rriegs, fie burfen auch fein Sinbernig bes Friebens fenn, aber fie konnen uns ein Mittel fur ben Rrieg merben." Aber bas Mittel wurde nicht geborig benutt. Bolen mar voll friegeluftige Menschen, aber zu ben Ruftungen fehlte Gelb und bas wollte ihner Napoleon nicht vorftreden. Satte er Bolen aufrichtig mobigewollt; Belb bergegeben und ein großes Nationalbeer bafelbft organistet jo wurde ibm baffelbe bie größten Dienfte gegen Rufland geleifte haben. \*) Wenn es mahr ift, mas Toll in feinen Memoiren be richtet; fo handelte Navoleon unverantwortlich treulos, indem # ruffliche Banknoten, bie er zu Millionen batte verfertigen laffen, namentlich ben Sachfen-Bolen anbing.

<sup>\*)</sup> Bon allen Truppentheilen Napoleons, bie aus Mostau zurudteiten, hatten bie Bolen allein ihre Ranonen erhalten, weil fie und ihre Pferte bas ranhe Clima gleich ben Ruffen ertrugen.

Die altvolnischen Brovingen, bie fich am langften, icon feit dereig Rabren, in ruffifder Gewalt befanben und gum Theil icon maerifirt maren (benn bie Raiferin Ratbarina U. batte in einem duciaen Rabre an zweibunbert tatbolifde Rirchen in griechifde ummanbeln laffen), theilten bie Sympathien von Warfdau und Bilna nicht; bie Litthauer felbft aber erfuhren in fo foredlichem Grabe bie Uebel bes Truppenburdmarides, baf fie zu Ruffungen ur menig Duge und Duth übrig behielten. Während bie jungen imnaofifden Offiziere beim Durchmarich vom Anblid ber reigenben Damen an ben Fenftern von Wilna entgudt und bezaubert burben, war von ritterlicher Galanterie beim Darich burch bie Dorfer feine Spur qu feben, vielmehr übten bie bungernben und mbaierigen Solbaten auf ben abgelegenen und unbeschütten Schlofim bes littbauischen Abels alle bie Greuel, an bie fie in Spanien smobnt waren. Roman Solthf, einer ber feurigften Batrioten Bolens, ber im Sauptquartier Napoleons als Abjutant und Dolmetfoer biente, ergablt felbft, wie bie frangofifchen Marobeurs Chloffer geplundert und in Afche gelegt, Die vornehmften Gerren mißbanbelt, bie Damen gefcanbet, gur Flucht in bie Balber gewithigt und bem entfeslichften Glenb Breis gegeben hatten, und wie biefer Jammer megen ber weiten Ausbehnung ber burchziebenben beere fich über bas gange Land ausgebreitet babe. Das mar bie nothwendige Folge ber großen Gile Napoleons. Billig aber man fragen, ob er nicht beffer gethan haben murbe, langfam wrzuruden, nach einem gang anbern Spftem zu verfahren, fich im Jahre 1812 mit ber Besitnabme und geordneten Organisation Lithauens und Bolhyniens zu begnügen, bie Bolen, anftatt fie zu miniren, vielmehr zu iconen und ihre Starte zu verboppeln und bann erft 1813 bie Eroberung Rußlands bequem fortzusegen? Er ofopfte Bolen bermagen, bag es ibm auch im Fall feines Rud. pas feine Stute mehr bieten fonnte. Die Ruffen banbelten viel wifianbiger, inbem fie ihrerseits Litthauen schonten und auf ihrem Rudzug bier bie Berftorung ber Dorfer und Stabte noch nicht begannen. Es mußte später bem Kaifer Alexander zum Bortheil gereichen, wenn die russisch gewordenen Polen sich gestehen mußten, die Berheerung ihres Landes sen nicht von den Russen, sondern nur von den Franzosen ausgegangen. Napoleons Berfahren gegen die Polen war nicht ein kluges und großmuthiges Sammeln und Aufrichten, sondern ein robes Niederreiten der hülsessenden Freunde.

Da Bartlay fo wenta im Lager von Driffa, wie in Bilna. Stand hielt, fonbern fich auf Bitebet jurudzog, folgte ibm Repoleon wie ber blutgierige Jager bem vorfichtigen Wilbe nach, entfanbte aber außer ber Armee Jerome's auch noch ein ftarfes Corps von Davouft, um Bagration abzufangen, ber ibm jedoch zu Davoufts großem Merger burch bie Ungeschicklichkeit Jerome's in ber Gegend von Minst entschlupfte und nach einem furgen Rickzugs gefecht gegen Davouft bei Mobilem am 23. Juli gludlich über ben Dniedr tam. Navoleon fiellte nun Jerome unter Davoufis Dber befehl, mas jener fo übel nahm, bag er bas Commando gang nie berlegte und grollend nach Beftphalen gurudfebrte. Auch ber Rronpring von Württemberg, welcher erfranft mar und überbies von Napoleon barte Reben batte anboren muffen, febrte gurud und überließ ben Befehl über bie Bürttemberger bem General Scheler. Napoleon war allein felber Sould baran, wenn bie Burttemberger gleich allen anbern Truppen burd Gelbfthulfe in ben Dorfern fich bie fargen Lebensmittel verschafften, benn er forgte nicht für bie Berpflegung. Man macht fich einen Begriff von ben Leiben ber Trupben, wenn man erfährt, bag von ben 16,000 Burttembergern, bie in's Felb gegangen, in Bitebef nur noch 4500 übrig maren, alle anbern maren auf bem ununterbrochenen Gilmarich vor Ericopfung, Site, Sunger und Durft verfcomactet ober frant und elend gurudaeblieben. Gin abnliches Berbaltnis fand bei allen Armeecorps Statt. Ein Drittel ber Armee, bie am Miemen ausmarfdirt mar, blieb gwifden bier und Witebet liegen, obne einen Feind gefeben zu haben. Die Solbaten hatten fein

Brob, nicht einmal immer Mehl, bas fie zu einem Brei kochten, mb mußten oft vom unreifen Getreibe leben. Zubem find Rußslands weite Ebenen trocken, die wenigen Bache und Pfügen waren wen ber Sonne ausgetrocknet und von den Ruffen verschlammt. Es titte also auch häufig Tage lang an Wasser.

Erft por Mitebet ichien Barflav eine Schlacht annehmen m wollen. Rapoleone Bortrapp unter Murat batte bebeutenbe Miduasaefecte mit bem ruffifden Nachtrabb unter Offermann Bablen bei Oftrowno zu bestehen, am 25. bis 27. Juli, aber ik gehoffte Soladt blieb aus. Barflap gog fich auf Smolenet mid, um fic bier mit Bagration zu vereinigen. Napoleon verwellte nun in Bitebet bis jum 8. Auguft, um feine Truppen inwijden verfonaufen zu laffen und eine Menge Nadzugler an fic nieben. hier fliegen auch bie Truppen Jerome's und Davoufts wieber zu ihm. Da Napoleon am Niemen im Centrum 235.000 Serome im rechten Centrum 70.000 Mann gehabt batte, jest der alle biefe wieber vereinigten Corps nur noch 185,000 Mann Miten, war mehr als ein Drittel ber Armee unterwegs verloren mangen und bod batte man erft ein Baar Gefechte geliefert. Dis tiet liegt noch innerhalb bes alten Bolen, erft bei Smolenst bestant bas alte Rufland. Witebet liegt an ber Dung, bat baber the unmittelbare Bafferverbinbung mit Riag, wobin ber linfe Bugel bes frangofischen Geeres unter Machonalb vorgeschoben morbe war, und mit Bologt, mobin bas linke Centrum unter Dubinot st. Cor gerudt mar. Bon Witebof aus fonnte Napoleon bem rechten Flügel unter Schwarzenberg in Bolbynien noch . We band reichen, und wenn er fich nicht icon fo febr ericophit Mite, murbe er bas frubere rechte Centrum, welches er an fich gewieber batte, jest unter Davouft wieber haben entfenben konnen, in Berbindung mit Schwarzenberg ben von Guben her aus ber Mitei porrudenben Ruffen wirffam entgegenzutreten. Geine Gtel-Ima war alebann abgerundet, er butete bas alte Polen, machte allen Seiten gegen bie viel ichmacheren ruffischen Beere Front B. Rengel, 120 Jahre. III. 22

und fonnte fie an fich fommen laffen. Er wurde fie auf allen Buncten gefdlagen und gefdmacht baben. Wenn er bier gemartet batte, murbe er bie fo febr von ihm erfehnten Schlachten viel fruber und mit gemifferem Erfolge baben liefern fonnen und entweber noch por bem Winter Alexander jum Frieden bewogen ober mit ungeschmächter Beeresfraft übermintert und im nachften Krubling und Commer ben Frieben in Dosfau und St. Betersburg erobert Allein er batte icon einen großen Theil feines berrlichen Beeres burd Uebereilung eingebuft und Bolen viel mebr gerruttet als pragnifirt. Das Berbangnif rif ibn immer weiter in's Berberben. Nach Rains Reugniß (welches viel unbefangener ift, als bas gebaffige und erlogene von Segur und bas beiconigenbe von Bourgaub) fagte Mapoleon ben Maricallen, bie ibm bamale Borftellungen machten, eine Ueberminterung in fo meit auseinanderliegenden Cantonirungen in einem Bogen von Riga über Bologt, Witebet. Dinet und Bolbonien fem untbunlich, fete jebes einzelne Winterlager bem Angriff feindlicher Uebermacht aus und gemabre ben in feinem Ruden fich mabricheinlich ansvinnenben Intriquen in Deutschland und Frankreich allzu langen und freien Spielraum. Man batte ibm nun entgegnen tonnen, unter biefen Umftanben fen es beffer, die Winterquartiere etwas mehr zu concentriren und baber etwas meiter gurudguverlegen. Aber Napoleon erflarte, eine einzige große Solacht merbe alles ausgleichen und biefe muffe man aufsuchen. Schon zweimal batte er in hauptschlachten, 1805 bei Aufterlig und 1807 bei Friedland, die Ruffen überwunden und jebesmal batte Raifer Alexander unmittelbar barauf um Krieben gebeten. Napoleon zweifelte nicht, baffelbe murbe fich zum brittenmal wieberholen und er burfe nur in einer Sauptichlacht flegen ober Mostau einnehmen, fo werbe Mlexander in ber erften Befturgung gleich wieber um Frieben bitten. Bog ihn Barklay nun aud immer tiefer in's Innere Ruglands hinein und mußte bie frango fifche Armee auf ihrem Mariche noch immer mehr Verlufte leiben, fo glaubte Napoleon bod immer noch Streitfrafte genug beifammen

Bu behalten, um eine Sauptichlacht gewinnen zu können. Darum trieb er feine ermübeten, aber treuen und gleich ihm folachtbegierigen Truppen unaufhaltfam vorwärts.

In Smolenst mar Bagration zu Barklap geftoffen und batte fich zwar freiwillig bem Oberbefehl beffelben unterworfen, verlangte aber als Schuler Suwarows noch eine Schlacht, inbem er nach ber Bereinigung beiber ruffifcher Beere fart genug zu fenn glaubte, um bas Belb balten zu fonnen. Barflan, ber fur einen Fremben angefeben murbe, weil er als Livlanber mehr Deutider als Ruffe mar, glaubte bem wilben Drangen nachgeben zu muffen. um jeben Berbacht ber Relabeit ober bes Berraths von fic abzumeifen, traf aber folde Unftalten, bag er, wenn Bagration erft bas Unthunliche eines Enticheibungsfampfes nach einem erften Berfuch begriffen haben murbe, bie Armee mit moglichft wenig Berluft retten konnte. Bugleich nahm er barauf Bebacht, in Smolenst ben Anfang mit bem ffptbifchen Spftem zu machen, welches er im gangen Altrufiland burchführen wollte, nämlich bie Stabte und Dorfer zu verbrennen, bie Einwohner fortzutreiben, alles zu gerftoren und bem Reinbe nur eine Bufte übrig ju laffen. Eine ruffifche Divifion unter Newerowstoi, bie bei Rrasnot ben Weg nach bem naben Smolenet fverrte, murbe am 13. August (an Rapoleons Geburtstage) von Murat gurudgeworfen und am folgenben Tage begann ber Sturm ber Frangofen auf Smolenet. Diefe ect ruffifche Stadt mar ringgum mit boben uralten Mauern umgeben und burch ben Oniepr geschütt, groß und regelmäßig gebaut, voll prächtiger Rirden mit golbenen Ruppeln und gabireiden fleinen Thurmen, bie amifchen ben niebern bolgernen Baufern und ben beffer gebauten Magazinen und Raufmannsquartieren lagen. Ein befremblicher und munberbarer Unblid fur bie Abendlander, bie bier zum erstenmal eine balborientglifche Stabt faben, aber ein Troft für bie von Entbehrungen erschöpften Solbaten, bie bier Sieg und Ruhm und zugleich nach langer Beit zum erftenmal wieber flabtifde Bequemlichkeiten und eine reiche Beute zu finden boff-

...

ten. Zwei Tage lang griffen sie Stabt an, schlugen sich mit ben Russen in ben Borstädten und um die Citabelle und machten einen vergeblichen Versuch, in die dicken Mauern Bresche zu schlesen. In der Nacht des 17. August sahen sie mit Schrecken hinter ben hohen Mauern Veuer auslodern, welches sich bald über den größten Theil der Stadt ausbreitete. Die etwas entsernter divoustirenden Truppen hatten den Andlick des ungeheuren Brandes über grüne Walbstächen noch mehr im Ganzen und Großen als die, welche unmittelbar vor der Stadt lagen und mehr nur durch die Schießscharten der langen Mauer in die Glurh hineinsahen. Am 18. gelang es den leichten Truppen, am Wasser hinschleichend, in die Stadt zu dringen, die von den russischen Soldaten und Einwohnern verlassen und ganz vom Keuer in Besitz genommen war. Den angestrengten Bemühungen der Franzosen gelang es doch nur einen kleinen Theil der Häuser zu retten.

Da Smolenet nicht feft genug mar, um einen ernften Stoff bes Feinbes auszuhalten, batten bie ruffifchen Kelbberrn es vorgegogen, bie Stadt und ihre reichen Borrathe gu vernichten und fic binter berfelben in einer auten Stellung bei Baluting Bora aufgestellt, um bier bie Schlacht anzunehmen. Rapoleon eilte, fie anzugreifen, immer beforgt, fle konnten ibm wieber entwischen. Dan fampfte am 19. ben gangen Sag mit außerfter Erbitterung bis in bie Nacht. Napoleon behauptete bas Schlachtfelb und verficherte, er murbe bie Ruffen vernichtet haben, wenn nicht Jund auf unbegreifliche Weise bem Befehl, mit feinem Corps vorzw ruden, ungehorfam geworben mare. (Junot mar geiftestrant, in Folge feiner Ausschweifungen und feiner in Portugal miglungene ehrgeizigen Blane, feine Rrantheit nahm zu und er endete nad bem Kriege in völligem Babnfinn.) Bagration batte bie Luft gebuft und jog in ber Nacht willig mit Barklan ab. Sie maren noch gut genug bavon gekommen, batten ben Belbenmuth ihres Truppen gegen eine beträchtliche Uebermacht erbrobt und ben Fransofen großen Schaben gethan. Man icatt ben Berluft ber lette

ren vor Smolenst und bei Balutina auf 20,000 Mann. In der Afche ber Stadt malgten sich viele tausend Verwundete, unter benen bie ruffischen meist zu Grunde gingen, weil die Sieger kaum die hrigen hinlanglich pflegen konnten. Erst nach und nach kamen gusuhren aus Litthauen an und wurden zu Smolensk in allen noch ibrigen Gebäuben Magazine und Spitäler angelegt.

Napoleon zog auf ber Straße nach Moskau weiter, fand aber mierwegs bie Stäbte eben so spftematisch verbrannt und von allen Einwohnern entleert, wie Smolensk. So Dorogobusch mb Biazma. Ehe ein Franzose hinkam, lag alles schon in Asche. Die Ruffen ließen aber aussprengen, die Franzosen sehen es, die das Land auf diese grausame Weise verwüsteten, um das Bolk in der Ferne zu besto wilderer Rachelust aufzureizen. Spat soll indes wirklich von den Franzosen aus Unachtsamkeit in Brand gesteckt worden fepn.

Am 27. August \*) stieß Miloradowitsch mit 15,000 Ruffen bei Biazma zu Barklan und zog sich mit ihm weiter gegen Mosku zuruck, am 29. August traf endlich auch der alte narbenvolle
wie einäugige Kutusow, bisher Oberbesehlshaber gegen die Türku, im rustischen Hauptquartier ein und übernahm auf des Kaijers Besehl das Commando. Barklan ordnete sich ihm willig unku, Bennigsen wurde Chef des Generalstads. Seine Armee brachte
aber Kutusow nicht mit, sie war unter Aschtschagow gegen Schwarzuberg geschickt worden, um in Napoleons Rücken zu operiren.
Dagegen stießen dei Borodino noch 10,000 russische Recruten zum
hauptheer, das nun wieder 120,000 Mann stark war. Kutusow
galt bei den Russen als zweiter Suwarow und war ihr Liebling.
Sezte er auch nicht in so hohem Grade wie Bagration sein Berkanen in einen Sieg, so wollte und konnte er doch sein Commando
nicht mit einem Rückzugsbesehl beginnen und Moskau ohne Schwert-

<sup>\*)</sup> An bemfelben Tage fam Raifer Alexander mit Bernabotte zu Abo Mammen.

freid Breis geben. Er nabm baber eine Stellung bei Borobing. unfern von bem Alugich en Dostwa, und bedte fich bie eine Seite mit Sumpfen und Balbern, bie anbere mit fonell aufae worfenen Rebouten, am 4. Sept. Schon am folgenben Tage naberte fich ibm bie große frangoffiche Armee, bamals noch 130.000 Mann fart, auf ber Sauptftrage nach Mostau, bie mitten burd bie ruffifden Linien führte. Beibe Armeen brannten por Begierbe, fich zu ichlagen. Die Stimmung ber Ruffen fpiegelt fich in ben Broclamationen, burch bie man fie erhöhte. Schon am 18. Juli batte Raifer Alexander allen feinen Ruffen zugerufen : - pereinigt euch, bas Rreug in eurem Bergen und bas Gifen in euren Ban-Aebnliches fprach gleichzeitig die beilige Spnobe pon Mosben." Sie sprach mit Stolk und Siderheit von ber Sobe ber fan. morgenlanbifden Rirde auf bie Berruttungen ber abenblanbifden binab. "Das ruffifche Raiserthum und bie ruffifche Rirde, fo lautete ibr Aufruf, waren lange mitleibige Bufchauer bes Unglude, meldes bie Nationen burd ibre Bergeffenbeit bes bodften Gottes auf ibre Saupter berabriefen. Gin ehraeiziger und unerfattlicher Reind, bem alle beiligen Gibe nur Spott find, bringt in bas ber unferes Lanbes. Geliebte Rinber unferer Rirche, vertheibigt ben Glauben eurer Bater. Wir rufen euch mit Tonen ber Bofaunen auf, ibr Diener ber b. Altare. Begeiftert eure Rrieger mit ber Hoffnung auf ben Berrn" 2c. Mus bem brennenben Smolenet batten bie Ruffen ein bochverehrtes Muttergottesbilb gerettet. Das ließ jest Rutusom feierlich in feinem Lager umbertragen und forach zu ben Solbaten: "ihr feht in biefem Bilbe eine Furbitte bei Gott. bağ er fic mit uns gegen ben Tyrannen ber Erbe ver-Richt zufrieben, Millionen von Menschen, Cbenbilbern bunte. Spites zu gerftoren, bringt biefer Ergrebell gegen alle gottlichen und menichlichen Gefete mit bewaffneter Sand in unfer Allerbeiligftes, ffürzt unfere Altare und wollte felbft biefes beilige Bilb ber Entweibung bes Rufalls, ben Flammen und gottesläfternben Sanben Breis geben. Die ein Wurm aus bem Staube geboren, ift er groß geworben und bebroht unsere Altare, aber Gott wirb uns mit seinem Schilbe beden und ber h. Michael ihn mit bem Schwerte treffen."

Bon biefer beiligen Erwarmung war im frangofifden Lager gegenüber nichts mabraunehmen. Sier freute man fich auf bie Solacht nur, weil man mit ihr endlich ben Frieben, bie erfebnte Rube nach fo unerborten und langen Entbebrungen zu erfämpfen boffte. Diefer Stimmung entsprach auch Napoleons Aufruf gur Soladt: "Solbaten, bie lang gemunichte Schlacht wird beginnen. Der Sieg liegt in eurer Band, er ift une notbig, er wirb une Heberfluß, aute Binterquatiere und ichleunige Rudfebr ins Baterland bringen." Er mußte genau, um mas es feinen abgehetten Truppen eigentlich zu thun mar. Bum Schluß erinnerte er fie aber, wie febr es ihnen fpaterbin jum Ruhm gereichen murbe, fagen zu konnen, "auch ich mar bei ber großen Schlacht unter ben Mauern von Mosfau." Unmittelbar porber batte Rapoleon bie Nadricht von Marmonts Nieberlage bei Salamanca erhalten, bie neuen Sorgen um Spanien mußten ibm baber einen enticheibenben Sieg über bie Ruffen noch wichtiger machen. Auch batte man ibm ein icones Bortrait bes jungen Ronig von Rom gefdidt. Er ftellte es vor feinem Belte aus, bamit es feine alten Grengbiere betrachten fonnten, ließ es aber plotlich mieber megnehmen, indem er bemerkte: "bas Rind blidt zu frub in bie Soladtfelber."

Schon am 5. September ließ Napoleon einige vorgeschobene Schanzen ber Russen erstürmen, ber Hauptkampf begann aber erst am 7. Als die Sonne blutig über ber weiten Ebene aufging, sagte Napoleon: "bas ist die Sonne von Austerliz." Rutusow hatte einen kleinen Höhenzug, ber sich jedoch nicht mehr als 20 Juß über die umliegende Ebene erhob, stark mit Geschütz versehen und seine Truppen bahinter zusammengehalten. Die ganze Breite seiner Schlachtstellung betrug nur 8000 Fuß und seine Corps standen so nabe binter einander, bag die französisschen Rugeln, welche bie

erfte Linie verschont batten, um fo gewiffer in bie ameite und britte folugen. Napoleon griff querft ben linten Flügel ber Ruffen an, ba fie fich aber bier alsbalb verftarften, bas Centrum felbft. Maffe brudte gegen Daffe. Es war ein furchterliches, nie vorher gesehenes Morben, benn von beiben Seiten folugen bie Ranonenfugeln in bichte Menichenbaufen ein. Go lange bie Ruffen ihre Rebouten behaupteten, mar ber Berluft auf frangofficer. fobalb bie Krangofen fie aber wegnahmen und bie Ranonen umfehrten, auf ruffifcher Seite größer. Die icon weit vorgeructen Frangofen wurden burch eine gewaltige Anftrengung ber Ruffen wieber gurudaemorfen, bie Rebouten wieber erobert. Schon floben bie frangofischen Regimenter, bie Murat vergeblich gurudenbalten fucte, und ber lettere mar nabe baran gefangen zu werben, als bie bier auf 2000 Dann berabgefommenen Burttemberger fic burch bie fliebenben Frangofen binburch auf bie Rebouten fturaten. ben Ronig von Reavel retteten und ben Blat fefthielten. febr icone Waffenthat, welche bie frangofifchen Befdichtidreiber bes Krieges verschweigen. Die Schlacht ftanb noch immer. Rutufom jog fich ungeheuren Menichenverluft gu, indem er burchaus nicht weichen wollte und boch bem von ben eroberten Rebouten aus verbopvelten Reuer Mapoleons ausgeset mar. Erft bie Ract machte bem Rampf ein Enbe, worauf bie Ruffen fich in auter Ordnung gurudzogen, benn fie maren zu febr geschwächt morben, um ben Rampf am nachften Tage erneuern zu konnen. Sie batten ben tapfern Bagration, ben General Tufchfom, viele anbere Bene rale burd ben Tob verloren. Ihren Gesammtverluft an Tobten und Verwundeten berechnet man auf 30,000 Mann. frangofficer Seite maren bie Generale Coulgincourt (Bruber bes Bergogs von Bicenga), Montbrun ac. gefallen und betrug ber Gefammitverluft 20,000 Mann. Ney, ber fich hier wieber befonbere ausgezeichnet batte, murbe gum Rurften von ber Mostma ernannt. Das Schlachtfelb fab um fo foredlicher aus, als man in engem Raum gefochten batte und überall bie Bunbarzte und vorzüglich bie Leinwand zu ben Verbänden nicht ausreichten. Eine ungeheure Menge von Verwundeten, besonders Ruffen, mußten bier wieder hülflos verschmachten. Bon Rudflichten ber Menschlichfeit war in Napoleons heer kaum mehr die Rede. Wenn er nur vorn noch eine schlagfertige Streitmasse behielt, bekümmerten die Tausende ihn nicht, die rückwärts zu Grunde gingen. Man bemerkt in der Reihenfolge seiner großen Kriege eine stusenweise immer zunehmende Verwilderung.

Das fleine Stäbten Mofaist, bas einzige in ber Rabe. mar mit ruffifchen Bermunbeten angefüllt, bie am 9., als bie Frangofen einruckten, obne Umftanbe binausgeworfen murben, um bafur frangofische unter Dach zu bringen. Am 10. lieferte Milorabowitich ben zu rafc nachbringenben Frangofen bei Rrinsfoi ein blutiges Gefecht, bas ihnen 2000 Mann foftete und ben Beweis lieferte, in welcher festen Saltung fich bie ruffische Armee befinbe. Doch wollte und konnte biefelbe Moskau nicht mehr retten, fonbern gab biefe reiche Sauptflabt bem Reinbe Breis und nabm fubmeftlich bavon bie berühmte Rlankenstellung bei Ralugg, von mo aus fle bie bisherige Operations . beziehungsweise Rudzugelinie Napoleons bedrobte. Db und in wie weit fie fruber icon porgeschlagen mar, worüber bie Meinungen abweichen, ift einerlei. Nach allem Borgefallenen war fie jest bie befte Stellung fur bie ruffifche Urmee, fowohl um ben Reinb im Ruden zu faffen, als um fich aus ben fruchtbaren und volfreichen Gubprovingen bes Reiche zu verftarfen.

Napoleon aber richtete sein Ablerauge auf die heiß ersehnte Sauptstadt des alten Rußland, in der er Borrathe aller Art, Bequeme Quartiere für seine Armee, die langentbehrte Ruhe und, was ihm das Wichtigste war, die lette Entscheidung und das Ende des Feldzugs zu finden hoffte, denn nach der großen Schlacht an der Moskwa und nach der Einnahme von Moskau zweiselte er nicht, Alexander werde um Frieden bitten. Am 14. September erblickten die Franzosen zum erstenmal das von den Altrussen sur

beilig gegebiete Dio 8 fau, berrlich von ber Sonne beleuchtet mit feinen bunbert vergolbeten Ruppeln, 295 Rirchen, 1500 Balaffen, aus beren Mitte ber Rreml, bie uralte Burg und Rirche ber Cagren mit ihren phantaftifden, theils vergolbeten, theils in ben bunteften Farben ichimmernben und burch Retten verbunbenen Rubpeln und Thurmen bervorragte. Die Stabt war febr weitlaufig gebaut, bie Rirchen und Balafte ber Groffen fanben ifolirt amiiden Garten und gabllofen bolgernen Saufern, morin bas gemeine Bolf mobnte. Man ichatte bie Bevölfernng zu 3-400,000 See-Ien unberechenbar, weil ber Abel im Binter mit einem gablreiden Befolge von Leibeigenen in ber Stabt, im Sommer auf bem Lanbe zuzuhringen pflegte. Dostau mar bie alleinige Saubtstabt bes Reiche, ebe St. Betereburg entftanb, bilbete jest noch einen Begenfat gegen Betersburg, ichloß ben ftolgen Abel in fich ber entweber bem Staat nicht bienen wollte, ober in Ungnabe gefallen mar, und konnte, wenn Napoleon fich bier erft eingewohnt und burd ein mobimollendes und geschicktes Benehmen beliebt gemotben mar, ihm zu einem politifden Stuppunkt gegen Betereburg und ben Raifer bienen. Er bachte fogar an eine Reform bes altruffifden Bolfe, an eine Kreierflärung aller Leibeigenen und wollte noch fpater bafur gelobt fenn, bag er Entsagung genug gezeigt babe, biefe revolutionare Maagregel zu unterlaffen. Dit folden hoffnungen fab er bie prachtige Stabt por fich liegen und ermartete eine Deputation ihrer Behörben, ihres Abels, ihres Sanbels-Aber Niemand ericbien. Die Straffen gur Stabt, bie ftanbes. Thore blieben einfam. Gleich ber verzauberten Stabt in ben Marden ber taufend und einen Nacht ftanb Mostau ba, menfchenleer und grabesftill.

Die städtische Bevölkerung, so wie die ländliche ringsumber theilte die fromme Begeisterung und den Todesmuth des rufsischen heeres. Der Krieg war für fie ein Religionskrieg und Nationalfrieg zugleich und fie war in der Stimmung, die ungeheuersten Opfer zu bringen. Platon, der greise Metropolit von Mosm. batte icon am 26. Juli bem Raifer einen Trofibrief gebrieben, ber bem Bolf befannt gemacht wurbe. Darin fprach r fromme Altruffe: "Dostau fiebt unter bem auffteigenben Nebel m glangenben Rubm Ihrer Mongroie porque und ruft in ihrem ntruden: Sofianna! Mag ber verwegene Boliath bie Schreden \$ Tobes von ben Grengen Franfreichs in bie Lanber Ruflanbs agen, ber fanfte Glauben, biefe Schleuber bes rufflichen David, irb bie Stirne feines blutburfligen Uebermuthe gerichmettern." traf Roftobidin, ben Alexander gum Gouverneur von Dosm ernannt batte, fbrach in volfsthumlicher Derbbeit zu feinen luffen und fagte über Napoleon bie gröbften Babrbeiten . 2. B. t einem Aufruf vom 29. August: "Napoleon verspricht alles und ilt nichts; er verspricht allen Golbaten ben Maricallftab, ben lettlern golbene Berge, bem Bolfe Freiheit und erwischt fie alle t ben Obren, ftedt fie alle in ben Topf und ichidt fie gulett Le 2um Tobe, ja er macht fle alle tobt." Roftopfdin ließ es ber nicht bei farfen Rebensarten bewenben, er mar in vollem Hun bes Boris ber Dann ber That. Da ibm ber Ausgang ber Sanbtidladt nicht zweifelhaft mar und er bei ber Ueberudt und Gile Rapoleons ficer barauf rechnete, berfelbe merbe so por Gintritt bes Winters Mostau erreichen, batte er icon mae alles zu feinem Empfange vorbereitet. Unter bem lacherben, aber ben leichtgläubigen Ruffen imponirenben Bormanbe, und einen beutschen Mechaniker einen ungebeuren Reuerballon ufertigen zu laffen, welchen er auf bie frangofische Armee, wenn k tame, nieberlaffen wolle, hatte er eine Menge Branbmaterialien wereitet, um bie beilige Stadt bamit in Afche zu legen und lapoleon nichts als obe Trummer übrig zu laffen, wie in Smomet. Raturliderweise konnte biefes, wenn auch im tiefften Be-Munif, nur im Ginverständnif mit bem bochften Willen, fo wie ben gelbherrn und mit ben patriotifden Sauptern bes Abels ber Kirde gescheben. Daburd wurde vollkommene Einbeit in h Ausführung erzielt und jebe Rlage, jeber Borwurf wegen ber

Grofe bes Opfers von vorn berein beseitigt. Ein Theil ber ruffifden Armee gog nur benbalb noch burd Dosfau, um bie Stabt auszuleeren und alle Soate ber Rirde und bes Staats, ber Großen, ber Raufleute, fo wie bie Elite ber Bevolferung felbit unter ficherem Sous zu entfernen. Das gemeine Bolf . meldes nicht im Gebeimniß mar, folgte, von feinen Boven mit Rirdenfabnen geführt. Mur wenige Leute vom gemeinften Bobel, einige Frembe, bie fich por bem Saffe ber Ruffen verftedt gebalten, und bie bestellten Branbftifter, welche fich erft vor ben einrudenben Rrangofen verbargen, aber auch viele Bermunbete, bie man nicht batte fortbringen fonnen, blieben gurud.

Murat rudte mit ber Avantgarbe ber frangofifchen Armee in bie leere Stadt ein, porfictia, weil er einen Sinterbalt beforate, fant aber alle Straffen ausgeftorben und tobtenftill, bag ber Bufidlag feiner Roffe von ben Saufern wieberhallte, und ftien erft in ben Bofen bes Rreml auf einen larmenben Saufen von Bobel, Bermunbeten und Rofaden, bie fich verfpatet hatten, jest aber ionell auseinanderftoben. Naboleon felbft, immer noch einen binterbalt fürchtenb, gog noch nicht in bie Stabt ein, fonbern übernachtete in einem Saufe ber Borftabt. Mortier aber befeste ben Rreml und richtete ibn als Saubtquartier ein. Es war unmoglid, bie Solbaten in ber Nacht in Orbnung zu balten. und Beutegier regten fich zu machtig nach fo langen mubfeligen Mariden. Selbst Offiziere ließen fich nicht gurudhalten. Dan brach bie gefchloffenen Saufer auf, fant auch wirklich noch eine Menge Lebensmittel und werthvolle Gegenftanbe, bie bei ber Gile bes Auszugs aus Mangel an Transportmitteln und von ben Reiden, welche fie fpater leicht wieber erfeten konnten, auch and Bleichgultigfeit gurudgelaffen worben maren. Man fand noc aanze Balafte mit ihrem prachtigen Ameublement und fogar in einigen noch Livreebebienten, welche ben einbringenben Offigieren aufwarteten und fich erft entfernten, als bas Feuer ausbrad. Soon in biefer erften Racht entstanben an mehreren Orten Branbe.

nen bie Franzosen glaubten, ihre unvorsichtigen ober trunstandsleute hatten sie verschulbet. Man wollte löschen, aber prigen, Löscheimer, waren auf Rostopschins Befehl entfernt und bas Feuer fraß um sich, boch anfangs noch bei ruhisist und bei ber großen Ausbehnung ber Stadt in enge gebannt.

m 15. ritt Navoleon in ben Rreml, folig bieroben, wo er nze Stadt überfeben tonnte, feine Wohnung auf und gab nen Befehl, bie Disciplin zu banbhaben, alle Regimenter nung beifammen zu balten, bas Reuer zu lofden und feinen ausbruch burch jebe Borficht zu verbinbern. Aber man : ibm . alle Lofdwerfzeuge feblten und in vielen Saufern aan Branbrafeten, Bechfrange, in ben Bofen bes Roftop= ben Palaftes fogar gelabene Betarben gefunden. Man bebor bem eigentlichen Ausbruch bes Reuers in ben Strafen farten Geruch von Schwefel und Bed. Auch entbedte man Gefellen, bie fich von Saus ju Saus folichen und ben leiteten. Run mar an ber Abficht ber Ruffen, bie Stabt in Sauptern ber Frangofen angugunben, nicht mehr zu zweis Allein noch war bas Element ber prachtigen Stabt lange Reifter geworben und Napoleon boffte noch, fle bemfelben en zu konnen. Jeber Branbflifter, ben man ergriff, wurbe en, aber fie bielten fich verftedt und festen ihr Werf im ber Racht fort. In biefer ichrecklichen Racht vom 15. 6. September erhob fich ein heftiger Nordwind und facte immen an, bie jest auch überall vereinzelt in ben Stabtemporfliegen, bie bisber verschont geblieben maren. Balb de Flamme bes einen großen Branbes bie bes anbern und fich immer bober und breiter in ber Richtung bes Winbes nb trieb Gluth und Funten gegen bas Fenfter bes Rremls, m Napoleon, aus einem tiefen Schlaf erft in ber Morgenrung bom Reuerschein erwacht, mit untergeschlagenen Armen utsehlichen Brande zusah, ber Moskau vor seinen Augen vernichtete und ihm alle die Hülfsmittel entzog, die er hier zu finden gehofft und seiner müben Armee versprochen hatte. Der Tag brach an, der Wind und das Feuer setzten ihre gräßliche Eroberung der Straßen, Baläste und Kirchen Moskau's fort, die eine nach der andern verschwanden. Der Kreml selbst war bedroht, Napoleon mußte sich außerhalb der Stadt in das Schloß Betrowskoi slüchten. An Löschen war gar nicht mehr zu benten, die Soldaten trachteten nur noch, dem Feuer so viel Beute als möglich zu entreißen und plünderten, keinem Besehl mehr gehorchend, die noch nicht brennenden Stadttheile, ost vom Feuer überrascht und verzehrt, da viele sich in dem aufgesundenen Wein und Branntwein berauscht hatten.

Das Reuer wutbete Sag und Racht bis zum 19. fort. Man fab bei Tage eine Rauchwolfe in ber gangen Breite ber Stabt in folefer Richtung vom Winde getrieben, und bei Nacht eine eben fo ungebeure Lobe, ein Meer von Reuer, boch zum himmel auffclagen. Rapoleon felbft gibt (bei Las Cafes) von bem Branbe folgenbe Beschreibung. "Mie fam etwas, trop allen Schilberungen ber Poefie, trop allen Erbichtungen vom Branbe von Troia. in Wirklichfeit bem Branbe von Moskau gleich. Es läßt fich faum ein ichauberhafterer Anblick benfen. Am erstaunenswürdigften mar biefes Schauspiel in ber Nacht bes 18. auf ben 19., als ber Brand ben bodften Grab erreicht batte. Das Wetter mar icon und trocken und es berrichte fortmabrend Dft = ober Nordmind. In biefer Nacht, beren icauberhaftes Bilb nie aus meiner Seele verschwinden wirb, ftanb bie gange Stadt im Branbe. Dide Beuergarben von ben mannigfaltigften Farben fliegen aller Orten bis zu ben Wolfen empor, bebedten ben gangen Sprigont und verbreiteten bas glangenbfte Licht und eine Glutbige in bie größte Entfernung. Diese nach allen Richtungen von bem Binbe ac foleuberten Reuergarben maren bei ihrem Auffteigen vom furctbarften Beräufd und entfetlichen Detonationen begleitet, mas von Berbrennung bes Bulvers und Salveters, bes Dels und Beintes in ben Rauflaben und Waarenlagern berrührte. Die alam Dadziegel flogen in weite Ferne, felbft große Bolgbalfen ben weithin fortgefdleubert. Schreden und Angft batte alle nutber ergriffen." Go Napoleon. Das ruffifche Beer, welches t bamals feine Settenbewegung nach Suben machte, fab ben ind nur aus ber Rerne, und bie im Gebeimnif maren, batten foredliche Genugthuung, mabraunehmen, wie vollfommen bas rt gelungen fey. Roftopidin batte auch feinen iconen Balaft bem Lanbe angezundet und eine Inschrift hinterlaffen : "acht re lang verschönerte ich biefen Lanbfit und lebte ba gludlich Schoof meiner Kamilie. Die Einwohner verlaffen es bei eu-Annaberung und ich ftede es in Brand, bamit es nicht von r Begenwart befubelt merbe." Gleichmobl bat Roftopichin er in einer eigenen Schrift bie Ehre, Dostau angegunbet gu en, von fich abgelebnt. Das Opfer war mit fo vielen Schmerperbunden, baf Riemand bekennen wollte, es gebracht zu haben. angs beschulbigte man, wie in Smolenst, Wiagma ac. bie ngofen, ben Brand verurfact zu baben. Spater glaubten bie bichtidreiber bes Rriegs, ober machten wenigstens glauben, topidin trage gang allein bie Berantwortung und babe eigenitig gehandelt, Raifer Alexander aber nachber, weil es nicht r zu anbern und ibm vortheilhaft mar, ein Auge zugebruckt. ufewit bemertt febr richtig, jenes patriotifche Opfer fen ein wouirtes Rinb, aber bennoch ein Rinb ber Liebe gewesen. r batte magen burfen, Mostan anzugunben, wer batte fo lange bereitungen bazu treffen und fo zahlreiche Einwohner entfernen fen, wenn nicht Raifer, Rirde, Abel und Beer in Bezug auf Opfer folibarifd verbunben gewesen maren ?" \*) Dies geht beutlich aus ber Broclamation bervor, welche Raifer Alexanunmittelbar nach bem Branbe von Mostau erließ: "Wir

<sup>\*)</sup> BgL aud Schöll, histoire des traités X. 162. La résolution de ler Moscou avoit été concertée avec les principaux membres de la lesse Russe.

wiffen, wie fomeravoll es fur jeben Ruffen ift, ben Bermufter feines Lanbes im Befit ber alten Sauvtftabt bes Reichs zu feben. Allein nur bie Trummer berfelben find in feine Dacht gefallen. Berlaffen von ihren Bewohnern, aller Reichthumer beraubt, gleicht fle einem Grabe. Diefer folge ganberverheerer boffte, als er fic Mostaus bemächtigte, unumidrantter Berr unfers Schicffals an werben und uns ben Arieben porzuschreiben. Seine Ermar. tung murbe getaufot. Er finbet in Mostau weber bie Dit tel ju berrichen, noch feinem Beere Leben ju friften. Unfere Streitfrafte, welche fich taglich vermebren, umgeben Mostan. fcneiben bem Seind bie Bufuhren ab. Balb wird er ben Irribum einsehen, ben er beging, als er fich einbilbete, ber Beffis pon Mostau werbe ibn jum herrn bes Reichs machen. Die Roib wird ihn endlich zwingen, mitten burch bie Glieber unferes unverzagten Beeres zu flieben, um bem Sungertobe zu entgeben. Allerbinas bat bas Elend ben bodften Grab erreicht; man barf nur um fich bliden, um bas Unglud bes Rrieges in feiner ichred lichften Geftalt zu feben. Aber wir bieten allem Schrecken Tros. jur Erbaltung unferer Freiheit unb jum Bobl ber Denichbeit überbaubt. Wir werben bas Wohlbehagen empfinben, eine gute Sanblung begangen zu haben, und unfterbliche Chre wird ber Lobn eines Bolfes fenn, welches burd feine Ausbauer nicht nur fich felbft, fonbern auch ben anbern ungludlichen Bolfern, bie ber Thrann nach feinem Willen gezwungen bat, einen bauerbaften Frieben erringen wirb."

Napoleon machte ber Welt in seinem 20. Bulletin bas große Ereigniß mit ben Worten bekannt: "Moskau, eine ber reichsten und schönften Stäbte ber Welt, existirt nicht mehr." Er beschulbigte Rostopichin allein. Er versicherte aber, bas Unglud sen für bie französische Armee nicht sehr groß, die Keller sehen verschont geblieben und in diesen sinde man jeden Augenblick neue und reiche Borrathe. Ueberdies stehe seine Avantgarde schon auf der Straße nach St. Betersburg. Er kehrte nach dem Kreml zurud, ben seine

Garbe, aber noch mehr beffen freie Lage, gefdust batte, und fonnte nun Dosfaus weiten Afdenbaufen überbliden, aus bem bie ftebengebliebenen Schornfteine wie fcmarge Leichenfteine beraußraaten. Rain verglich fie mit ben porftebenben Rnochen eines Berirves. Alufier bem Rreml maren nur menige, gleichfalls ifolirte Balafte erhalten, aber in ben Rellern fant man überall Brob. Debl, Bein, Branntwein, Sucher und Bagren aller Art, bie eine Reitlang binreichten, ben hunger ber Rrangofen zu fillen und ibre Blofe mieter zu bebeden, mit benen ber Solbat aber in fei= ner Bermilberung nicht fparfam umzugeben mußte, fonbern vieles verschleuberte und verbarb. Aluch eine Menge fofibare Dobel. Luxusmagen ac. aus ben Balaften maren erbeutet morben unb man nabrte bas Reuer ber Bivouace mit Mahagonpholz und Golbrabmen. Mancher Solbat bullte feine in ben gerriffenen Uniformen entblößten Glieber in einen Bobelpelg ober Chawl von unfcatbarem Werth. Mancher Offizier und General, mander Martetenber padte feine Privatmagen voll; felbft ber Gemeine fullte feinen Tornifter mit bem Theuersten und Rofibarften, mas er erbeutet ober für feine Beute gelöst batte. Jebenfalls beburfte bas Beer eine, wenn auch nur furge Rube, und reichte bas Befundene bin, bie Ermatteten wieber zu ftarfen und viele Leichtvermunbete zu beilen. Bas aber nachber gefchehen follte, bas mußte Niemanb, obaleich es icon beutlich in Allexanders Broclamation vorbetgefagt mar.

Napoleons Aufenthalt in Mostau hatte nur bann ben von ihm gemunichten Erfolg haben konnen, wenn gleichzeitig ber mit ihm verbundete Bernadotte in Petersburg und bie Aurfen in bie Krim ober Kiew eingerückt waren. Da er aber versaumt hatte, Schweben und bie Aurfei auf seine Seite zu bringen, so ftand er mit feinem siegreichen Seere jest in ber Luft und waren seine Blanken nicht geschützt, sondern vielmehr aufs gefährlichste bebroht.

Ì

befehligten Centrums und bes fruber von Jerome befehligten redten Centrums ber großen Armee verfolgt und muffen une nun quo nach ben Mariden und Rampfen ber Alugel umfeben. außerften linten Klugel mar Dachonalb mit ben Breufen am Ufer ber Office vorgerudt und nach einem fleinen Gefecht bei Edau gegen ben ruffifden General Lewis am 5. August por Riag angelangt, melde Stabt er fofort langmeilig zu belagern anfing. Das mare binreidenb gemefen, wenn Napoleon in Bitebet Salt gemacht batte; Macbonalb batte aber nothwenbig fart genug fenn muffen, um Betersburg felbft zu bebroben, fobalb Rapoleon bis Mosfau vorging, benn von Riga aus fonnte er ibm bis Dosfan bin nicht mehr bie Sand bieten. Riga bielt fich unter bem ruffifden General Effen, ein fleinerer ruffifder Ausfall am 7. und ein größerer am 22. August murbe jeboch von ben Breufen unter Mort gurudgefdlagen. - 3m linten Centrum mar Dubinot gegen Driffa vorgerudt und Machonalb, ber nur bie Breufen por Miga fdicte, ging mit feinen Frangofen nach Jafobstabt. um fic von bier aus mit Dubinot zu verbinden. Aber ber ruffifche General Graf Wittgenftein, ber 30,000 Mann führte, fam ihrer Bereinigung zuvor und folug Dubinot am 31. Juli bei Rligftigi, murbe ieboch beim Berfolgen am anbern Tage felbft wieber gurud. aetrieben. Weil Dubinot nur 20,000 Mann hatte, mußte St. Chr ibn verftarten. Beibe festen fich bei Bologt feft, Bittgenftein griff fie bier am 16. August an und flegte. Dubinot murbe wer wundet, aber St. Chr, ber nun bas Commando übernabm, fleate wieber am folgenben Tage. In biefen Schlachten geichneten fic bie Bapern aus, beren tapferer General Derop bier ben Tob fand Die Marichalle unternahmen aber weiter nichts und bielten nut bie Stellung bei Bologe feft, wie Machonald bie bei Riag -Auf bem rechten Flugel hatte fich Schwarzenberg mit Rennier vereinigt und Cormafow, obgleich er am 26. Jult eine facifice Division unter General Rlengel überfallen und fast gang pernichtet

nt. boch von Schwarzenberg am 12. August bei Gorobesczna nachgeschlagen; bieser blieb bann aber in Volhynien bei Luzk blüßchen Sipr stehen, gleich ben Marschällen bes linken Flüsch bie Erfolge bes Centrums unter Napoleon abwartend. Unnter nach Erfolge bes Centrums bis nach Smolenst, um Napoleon ihne ber Straße bes Centrums bis nach Smolenst, um Napoleon in Reserve zu bienen. In Wilna war bas politische Hauptschiffen gauptschiffen guf bienen, hieher hatte Napoleon bie fremben Gesanbten innim, weil bie Communication mit ihnen hier viel leichter war, in Paris. Hier würbe er ben Friedenscongreß eröffnet haben, dem Alexanber Frieden gewollt hätte. Bon hier wäre alsbann kenne Gestaltung Europas ausgegangen.

Die Klügel ber großen Urmee batten fich also nicht über Litwen und Bolbonien binaus entfernt und befdrieben immer noch Bogenftellung, in welcher bas icon bamals zu weit vorgescho-Eentrum ber Armee burd Bitebet bezeichnet gewesen mar. Entrum allein war über biefe Stellung meit bingusgegangen nad Mostau und nur Bictor in Smolenst ftellte einigermaßen Berbinbung wieber ber. Da nun Alexander feinen Frieben te, ba fic Rapoleon in bem ausgebrannten Dostau nicht ben Binter über balten tonnte, ba er auch mit feiner gefdmad-I Armee und beim Berannaben bes Winters ben burch weite befe führenben und leicht zu fperrenben Weg nach Betersburg t einschlagen, noch auch fühmarts gieben fonnte, mo fein immer k fic perminbernbes Geer zwischen bas immer mehr fich vertienbe von Rutusow und bas von Tichitichagow aus ber Türket feigeführte Deer gerathen mare, blieb ihm nichts übrig, als in jenen Bogen amifchen feine Flügel gurudguzieben, auf bem ge, auf bem allein er Magagine und eine Referve hatte. Um im Rudzug ficher zu bemerfitelligen, mar aber bie Sabreszeit m zu weit vorgerudt. Naboleon fürchtete, icon unterwege von ganzen furchtbaren Strenge eines ruffifchen Wintere überfallen werben. Aber wenn ibn auch bieses Unglud nicht traf. mar es immerhin bemuthigend für ihn, am Shluffe bes Jahres einen Rudzug machen und eine Stellung einnehmen zu muffen, die er viel sicherer und in einer viel beträchtlicheren Stärke schon vor brei Monaten eingenommen hatte und nur nicht hätte verlaffen sollen. Begreislich ift, daß sein Stolz sich vor dem Rudzug fträubte und daß er sich an die lette Möglichkeit eines Friedensschlusses klammerte, in Volge bessen sein Rudzug allein ehrenvoll hätte senn können. Sich aber zurücksiehen zu muffen, wie ein Rauber und Mordbrenner vom Kluch eines ganzen Bolkes verfolgt, ohne das Geringste durch einen so glänzenden und kostspieligen Veldzug gewonnen zu haben, sich ben spöttischen Bliden der Diplomaten in Wilna aussezen, die Schadenfreude und die gefährlichen Intriguen der Vasallen und ber Partser Opposition kommen sehen zu müssen, das war freilich für den damaligen hern der Welt etwas Arges.

Am 24. Sept. enticolog fic Maroleon, in einer verfobnlichen Beife an Alexanter zu ichreiben, und am 5. Oct. ichidte er General Laurifton an Rutusow ab, mit bem Bunfche, er moge benfelben unmittelbar zum Raifer Alexander geleiten laffen. Rutufom antwortete boflich, ju einer folden Reife muffe fein Ratier erft bie Erlaubnif ertbeilen, er wolle beffalls anfragen laffen; aber es fam feine Antwort. Napoleon batte, inbem er ben erften Schritt that, nur feine Berlegenheit verrathen und ben Raifer Alexander in feinem Entidluffe, nicht nachzugeben, beftarft. Diefe Demuthiaung batte er fich jebenfalls ersvaren fonnen. Der Brand von Mostau, bie Sprache ber ruffifchen Broclamationen und bas Borbringen neuer ruffifder Beere auf die Rudzugelinie fonnte ibm binlanglich bemeifen, Alexander fuble fich fart, feb mit feiner Ration einig und merbe nimmermehr nachgeben. Babrent Rutufon fich bei Raluga burch Recruten und Miligen verftartte, bie von allen Geiten freubig zu feinen Rabnen eilten, murben gugleich beibe bisberigen Rlugel ber Ruffen zu bem Bwede verftarft, um mit einem Theil ihrer Streitfrafte wie bieber bie ihnen gegenüber-

ftebenben frangofischen Plugel zu beschäftigen, mit einem anbern Theile aber gegen Borisom an ber Berefing amifden Smolenet und Wilna zu operiren und bier bem aus Mostau vertriebenen Nappleon ben Rudzugemen abzuschneiben. Beneral Steinbeil fam mit 12,000 Mann aus Rinnland erft nach Riga, bann zu Bitte genftein, ber baburch in ben Stand gefest murbe, abermals bei Polozf über St. Chr bergufallen. Die Befechte begannen am 14. Detober und murben gur Solacht am 18. Trot ber ausgezeichneten Tapferkeit ber Bavern und Schweizer blieb bem bier vermunbeten St. Cor, ben Napoleon megen feiner fruberen Solacht am gleichen Orte zum Daricall erhoben hatte, nichts übrig, als fic auf Bictor gurudzugieben. Die Bapern, bie bas meifte in beiten Schlachten von Bologt geleiftet hatten, murben von St. Cor mit ichnöbem Unbank belobnt. Nach ber erften Schlacht batte er ibrer Thaten in feinem Armeebericht nicht gebacht, mas ihnen tiefen Groll erregt und ein Bermurfnig zwischen Brebe und bem Daricall berbeigeführt batte. Nach ber zweiten Schlacht ließ St. Cor. wie ihm die Bayern Schuld geben, absichtlich eine baperifche Batterie mit bem Wagen, auf welchem fich fammtliche baverifde Rabnen befanben, ben Ruffen in bie Sanbe fallen, inbem er ibnen eine von bem baverifden Corps abliegente Richtung gab, babei aber verficherte, ber Weg fen burch Frangofen gefchutt und ficher. -Babrent nun Wittgenflein nadrudte und auf Bictor brangte, wurde biefer zugleich von einer anbern Seite ber bebrobt burch Tichiticha gow, ber mit ber ruffifchen f. g. Molbauarmee erft am 31. Juli aus ber Türkei batte aufbrechen konnen und fich am 18. Cept. mit Tormafon, ber fortan unter ibm fanb, vereinigte. Seine Streitmacht von 38.000 Mann mar berienigen Schwarzenberge überlegen, ben er baber über ben Bug gurudorangte. Er batte mobl bis Waricau vorruden fonnen, allein er lieg nur Saden mit einem Beertheil fteben, um Schmarzenberg in Schach zu halten, und eilte mit bem Gros feines Beeres nach ber Berefina, um

mit Bittgenftein vereinigt Bictor zu ichlagen und ber großen Armee unter Napoleon ben Rudweg zu verfperren.

Am 17. Oct. begann auch Rutufow feine Angriffsbewegung und forte bie Krangofen in ibrer trugerifder Rube in Dostau auf. Murat, ber mit ber Avantaarbe bei Tarutino fanb, murbe an 18. von Rutusom mit überlegener Macht überfallen und mit grofem Berluft zurudgefclagen. Sier gingen viele frangofifche Bferbe gu Grunbe, bie bei ber ichlechten Grasnahrung und ben langen Strapagen gu Gerippen gusammengeborrt maren und feine Schlacht mehr ausbalten fonnten. Dies bewog Navoleon ben foon porbereiteten Ausmarich aus Mostau zu beschleunigen. Es war foon ju fpat. Indem er gehofft batte, ber Rrieg werbe jest ju Enbe fenn, erklarte ber alte Rutusom, er fange jest erft an. verließ Mostau am 19., ließ burd Mortier einen Theil bes Rremls sprengen und rudte mit feiner jest wieber 103,000 Dann ftarten Armee junachft gegen Raluga, ichlug jeboch biefe Richtung nur ein, um burd ben Schein einer Angriffsbewegung ben Rudzug gu mastiren, und um fich biefen Rudzug burch einen Schlag gegen Rutusom beffer zu fichern. Am 24. Oct, flief Bicetonia Gugen mit ber frangofischen Avantgarbe auf bie ruffische unter Doftorow bei Dalo=Naroslamet. Es fam zu einem außerft blutigen Rampfe, ber von beiben Seiten burch bie nachrudenben Corps genahrt wurde. Als Navoleon felbft am 25. an Ort und Stelle eintraf, fant er nicht geratben, bie Schlacht zu erneuern, ba Rutufow eine zu gute Stellung batte und ber zweifelhafte Sieg jebenfalls zu viele Meniden gefoftet baben murbe; es genügte ibm, ben Schein bes fortgefesten Angriffsfrieges gerettet und einen Borfprung nach Smolenet gewonnen zu haben, mobin er fo eilig als möglich aufbrach.

Wie beim ersten Auszug aus Deutschland und Polen hatte sein Geer auch wieber beim Auszug aus Moskau ein ungeheures Geschlepp von Wagen voll Beburfniffe und Beute aller Art, ein Theil auch mit Civilpersonen, Damen und Kinbern, benjenigen

Auslandern, bie aus Moskau floben, um ber Rache ber Auffen gu Navoleons eigene Tropbaen maren bescheiben und beentrinnen. idrankten fich auf bas fleine vergolbete Rupferfreut, welches ben Mittelpunkt eines großen vergolbeten Solzfreuzes auf ber Rirche bes b. Iman im Rreml gebilbet batte, turfifche und andere Rab= nen aus bem Rreml und bergleichen. Napoleon bulbete bas viele Beback aus bemfelben Grunde, wie fruber, weil je mehr man mit= nabm, feine Solbaten befto beffer fich verpflegen und bie Bferbe an ben Bepadmagen gulett gum Fortziehen ber Ranonen benutt werben konnten. Die Langfamfeit bes Mariches mar hauptfachlich Kolge ber ichlechten Wege und ber Schwäche bes Rugviebs. Dan empfand baber um biefe Beit zum erftenmal bie Ueberlegenheit ber feinblichen Rofaden, bie auf ibren fleinen, aber unermublichen Bferben ber frangöfischen Armee überall zuvorkamen, in alle ihre Buden einbringen, alle Golbaten, bie fich vereinzelten, abfangen tonnten. Der Rosaden - Betmann Blatow magte fich foon am 25. Det, einmal fo nabe an Napoleon felbft beran, bag biefen feine Barben faum retten fonnten.

Am 31. Oct. und 1. Nov. ließ Napoleon in Wiazma Halt machen, bamit sich die Truppen ein wenig erholen konnten, brack aber schon am 2. wieber auf. Am 3. wurde Ney, ber zurückgestlieben war, von Miloradowitsch scharf angegriffen, schlug ihn jestoch ab. Kutusow, ber ganz in ber Nähe war, wollte nicht ansgreisen, um seine Mannschaft zu schonen, weil er überzeugt war, ber Winter werde balb eintreten und dann werde Napoleon im Krost untergehen. Am 6. Nov. siel wirklich der erste Schnee und die Luft wurde so kalt, daß sich Eis an die Bärte der Soldaten setze und den zu leicht Gekleibeten die Glieber erstarrten, die Geswehre aus den Händen sanken. Die Tritte der Menschen und Bserde wurden auf dem hartgefrornen Schnee unsicher. Das aus Roskau mitgenommene Brod und Mehl ging aus, nur der Garbe spatte man die letzten Vorräthe auf; eine Heerde von 1500 Och= sen, die der Armee aus Smolensk entgegengeführt wurde, siel m

bie hanbe ber Ruffen. Indem ber Schnee bas lette Gras bebeckte, ging auch ben Pferben bas Futter aus, fle fielen zu taufenben in jeber Nacht. Ihr Fleisch mit Schiespulver gewürzt, wurde sir viele Solbaten bie lette Nahrung. Glücklich, wer noch einen Neft von Mehl in Schneewasser bei ben traurigen Bivouaffeuern kochen-konnte. Um biese Feuer lag bes Morgens gewöhnlich ein Kranz von Leichen. Die grimmige Kälte brang in alle Poren ein. Ieber beckte sich so gut er konnte, selbst mit Weiberpelzen. Vom langen Marsch waren die Schuhe meist zerrissen, man mußte nun Beiz und Lumpen um die Füße wickeln. Bei bem Feuer brannten die Kleiber an und schwärzten sich.

Am 10. gelangten enblich bie Ungludlichen nach Smolenet, wo zwar Magazine aufgebauft maren, es aber an Dach und Rad fehlte, um bie Truppen unterzuhringen, und mo fie fich nicht balten fonnten, weil feinbliche Beeresmaffen ihnen ichon nach ber Berefina vorauseilten. Gugen, ber einen Ummeg über Duchomtfoina gemacht hatte, wo er noch eine bewohntere Begenb und Lebensmittel zu finden hoffte, mußte am Ufer bes Wop 60 Ranonen gurudlaffen, meil er fle nicht mehr über bas Baffer bringen tonnte. Bier ertranten viele Solbaten, ober fturgten erftarrt am anbern Ufer nieber, um nicht mehr aufzusteben. Gine frangofifche Brigabe unter General Augereau (bem Bruber bes Maricalls) wurde vereinzelt und 2000 Mann fart am 9, von den Ruffen gefangen. Die Menge ber Erfrorenen, aus Ermattung Bingefuntenen und berer, welche bie Waffen meggeworfen hatten und nur noch bas Leben zu retten fuchten, mar icon fo groß, bag Rapo-Ieon zu Smolenef nur noch 42,000 Combattanten gabite, bie Armee alfo auf bem furgen Marich von Mostan ber um mehr als bie Salfte geschmolzen mar. Sie murbe nur burch bie bisberige Befatung von Smolenst verftartt, bie aus 5000 Mann bestand. Um eine meitere Auflösung ber Truppen zu verhüten, erlaubte Napoleon nur benen, bie noch unter ben Waffen ftanben und bei ihrem orps geblieben maren, Lebensmittel auszutheilen. Gine unnöthige

Barte, benn bei ber Gile, mit welcher ber Marich fortgefett werben nufte, losten fich auch bie bis babin festen Bestandtheile ber Armee auf. Rube allein hatte bie Reorganistrung bes heeres ermöglicht, bie Entwaffneten wieber bewaffnet und alle gerettet. Ohne Rube mußten die einen wie bie andern zu Grunde geben.

Als Navoleon am 14, von Smolenst aufbrach, mar ibm Rutufow burd einen Marich in feine Rlante icon guvorgefommen und fant quer auf feinem Bege bei Rragnot. Benn berfelbe nicht abermals feine Dannichaft batte iconen wollen, murbe er Mavoleons Armee vernichtet haben. Auch fommt bie Ralte in Anichlag, bie bamale bie auf 20 Grab unter bem Gefrierpunft gefunten mar. Rutufow begnügte fich, ben Frangofen nur allen moglichen Abbruch burch Geschütfeuer und Reiterangriffe zu thun, bis fich Rapoleon und bie Maricalle in feche verschiebenen Gefechten burch feine Reiben binburchichlugen. In biefer gräßlichen Ralte, von ben Feinden umfdmarmt, fonnte bie frangofifche Armee nicht einmal bas nabe Witebet erreichen, um fich bort wieber zu erholen und aus ben Dagaginen zu verfeben, benn Witebet mar icon am 9, in bie Sanbe ber Ruffen gefallen. Bittgenftein namlich mar nach bem Siege bei Bologt vormarts gezogen, um Napoleon aufzuhalten. Bictor hatte nun zwar mit feinem Corps bie gerrutteten Corps ber beiben vermunbeten Maricalle St. Chr und Dubinot aufgenommen und follte, wie Napoleon ihm befohlen, Bittgenftein vertreiben, magte aber feine Schlacht, um feine Truppen zu iconen und glaubte nichts zu verfaumen, weil er von bem bebenklichen Auftante ber Sauptarmee nicht unterrichtet mar. Dach bem Berluft von Witebot mußte Ravoleon nunmehr bas reich mit Vorrathen verfebene Minet zu erreichen fuchen und baber gegen Drecga marichiren. Mur Nep mit ber Nachbut mar gurudgeblieben und batte bie feften Thurme von Smolenof mit Bulver gefprengt, bie letten Magazine zerftort. Durch Rutufom von Rapoleon getrennt ichien er verloren und man borte einige Tage auch

nichts mehr, von ihm. Napoleon empfand über ben Berluft Neys, bem er ben Ehrennamen "ber Tapferste ber Tapfern" gegeben hatte, einen lebhaften Schmerz und rief auß: "ich habe 200 Millionen in den Kellern der Tuilerien liegen, aber ich gabe sie alle für diefen einzigen Mann hin." Inzwischen hatte sich Neh durch eine Burth des Oniepr mit Zurücklassung aller seiner Kanonen über diesen Fluß und auf einem Seitehwege gerettet und stieß am 21., freilich nur noch mit wenig Mannschaft, dei Orscza wieder zu Napoleon, der ihn seurig umarmte. In diesen sämmtlichen Gesechten von Smolensk bis Orscza verloren die Franzosen 230 Kanonen und die Zahl der noch in Reih und Glied besindlichen Mannschaft war bis auf 11,000 herabgesunken.

Eine nabe Gulfe martete ihrer an ber Berefina, Maridall Rictor, aber icon bebrobt von Bittgenftein im Norben und von Tichitichagow im Guben, ber fo eben Minst weggenommen batte. welches Dombrowsti mit ben Bolen vergebens zu ichuten gefucht, am 16. Tichtichagow folgte ben Bolen, ichlug ibn noch einmal bei Boriffom an ber Berefina, am 25. und befette bie bortige Brude. Es balf wenig, bag ber ruffifche General Saden, bem mit 27,000 Mann am 15. ein Ueberfall Repniers bei Bolfomist gegludt mar, von Schwarzenberg im Ruden gefaßt und vertrieben wurde. Es mar fur Schwarzenberg boch zu fpat, Minet zu retten und bie Berefina por Tichitichagow zu erreichen. Ueberbies mar auch Schmarzenberg, wie Bictor, über bie mabre Lage Mapoleons in Untenntniß geblieben. Die Depefden Napoleons verfunbeten immer nur Wohlbefinden und neue Stege. Er fürchtete ben Abfall ber Defterreicher und Breugen, wenn fein Unglud zu frube befannt murbe.

Demnach fanb er an ber Berefina zwar bas Bictor'iche Corps, aber auch bie beiben feinblichen heere von Wittgenstein und Tichitschagow, bie ihm weit überlegen waren, und wenn es ihm auch gelang, sich hier burchzuschlagen, so vermochte er boch nicht mehr seine Truppen aus ben Magazinen bes naben Witebst

und Minet zu verpflegen, fonbern mußte obne Lebensmittel noch ben weiten Marich bis Wilna gurudlegen. Es gereichte ibm gum befonbern Glud, baf Rutufow um mehrere Tagmariche gurudaeblieben mar. Batte biefer in bie Bewegung ber beiben anbern ruififcen Relbberrn fraftig eingegriffen, fo mare Napoleon unfehlbar verloren gemefen. Es ichien aber auch nur zwifden Tichitichagow und Wittgenftein hindurchzukommen fo unmöglich, bag polnische Dffiziere fic anboten, menigstens Napoleons Berfon in einer Berfleibung auf Umwegen nach Barichau zu retten. Er lebnte es ab und beidbloß bem Schickfal bie Stirne zu bieten. Sein Ropf mar fo flar, wie fein Berg feft. Die mar er mehr Felbberr als in biefer ioredlichken Lage feines Lebens. Die beiben feindlichen gelbherrn erleichterten ibm aber bie Rettung burch ibre Rebler. Tichiticaapm batte bemerkt, baf Navoleon auf feinem Rudwege nicht mehr bie norbliche Strafe nach Witebet, auf ber er bergekommen mar, fonbern bie fubliche gegen Minet eingeschlagen babe, vermutbete baber, er wolle fich auf Schmarzenberg gurudziehen, und verlegte ibm nun auch in fublider Richtung bei Boriffom ben Weg, immer beforat, er konne ibm entidlubfen. Daburd aab er ben norblich von Boriffom liegenden Theil ber Berefina frei und Napoleon tonnte unbehindert bie Bruden bei Studianta ichlagen laffen, am 24. Auf ber anbern Seite bielt fich auch Wittgenftein zu weit nörblich und magte nicht anzugreifen, weil er Rapoleon noch für ju fart bielt und fich feiner Dieberlage aussehen wollte. Gleichwohl ftanben beibe ruffifchen Felbberrn gang in ber Dabe und tonnten jeben Jag zu ihrer Vereinigung und zum allgemeinen Angriff auf bie noch nicht fertigen Bruden vorschreiten. Der Bau ber Bruden mar im bochften Grabe ichmierig. Man batte feine Bontons, mußte bas Solz in ben Balbern ichlagen und bis an ben Sals im falten Baffer arbeiten. Es mar Thaumetter eingetreten und bie Begend voll Sumpf; wenn nicht in biefen Tagen ber Froft wieber zugenommen batte, murbe bas fcmere Befdut im Schlamm gar nicht fortzubringen gemesen febn. Man konnte nur zwei Bruden

zu Stanbe bringen und mußte bie britte icon angefangene mieber aufgeben, aber auch bie beiben antern brachen mehrmals wieber Navoleon leitete bie Arbeiten, die von ben Bioniren mit bemunbernemurbiger Aufopferung vollbracht murben. Ale bie erfte Brude für bas Fugvolt fertig mar, gingen fogleich Truppen auf bas anbere Ufer und vertrieben von ba ben Bortrabb Tiditide gowe, ber unter General Ticaplit nur beobachtet batte und fic wieber jurudige. Alle auch bie Brude fur bas fomere Gefout und Gepad fertig mar, am 28., fonnte man gunachft ben Ueber gang für gefichert balten und Naroleon fagte triumpbirenb: "vou voyez, comme on passe sous la barbe de l'ennemi." mußte boch nicht, ob man nicht jebe Stunde noch am anbern Ufer mit Uebermacht murbe angegriffen werben. Napoleon batte bamals поф 250 Ranonen und mit Bictore (Dubinote und St. Cort) Truppen gufammen noch 30.000 Combattanten. Am 28., als ichon biefe Streitmaffen übergegangen maren und nur noch eine Menge Nachzügler und Gepadmagen am jenfeitigen Ufer ber Berefina gu rudaeblieben maren, bie zum Theil aus Ermattung und Stumpfe finn nicht aufbrechen wollten, funbigte enblich ber Ranonenbonner bas Borruden Wittgenfteins und Tidltidagows an. Aber es mar zu fpat, fie murben beibe burch bie Tapferfeit ber Frangofen abge folagen, wobei ber faum geheilte Dubinot abermals eine ehrenvolle Bunbe bavontrug. Nur bie Division Bartonneaux vom Bictor's ichen Corps, 3000 Mann ftark, hatte fich verirrt und murbe von . Wittgenftein gefangen. Daffelbe Loos traf bie noch binter ben Bruden gurudigebliebene unbemaffnete Maffe. Bergebens brangte man fich über bie Brude, fließ fich in's Waffer, gertrat bie Fallenben, fuchten andere burch ben Flug zu ichwimmen. Wittgenfieins Rugeln fclugen in ben verworrenen Menschenknäuel und vermehr ten, ben Jammer. Bictor opferte fich bamals auf, trieb bie Ruffen noch einnigl gurud und idute bie Brude bis gum 29. Morgens. Bas fest noch gurud war, etwa 10,000 Menschen und eine unge heure Menge Wagen, mußte er ten Ruffen überlaffen und felbft

ber Armee nacheilen, bie burch langgeftredte Sumpfe und Balber auf wenigen gangbaren Wegen entfam, welche bie Ruffen abzuionelben verfaumt hatten.

Der Beg nad Wilna mar nun offen, aber febr meit und nirgenbs marteten Magazine auf bie ungludliche Armee, bie in immer großerem Mangel und immer gunehmenber Ermattung fich fort-Die Ralte flied wieber. Es mar einer ber barteften Binter feit Denichengebenten und bie Natur ichien bis zu biefem Sabr mit bem auferften Corecten bes Froftes gewartet gu baben. um bie Frangofen im ruffifden Gife zu begraben. Der Thermometer gablte 26 Grab. Bei Tage fab man in ben Gienebeln ber Buft Rebenfonnen, bei Nacht Mebenmonbe. Durch bie oben unabfeblichen Schneefelber gogen bie vermummten Rrieger wie boblaugige Befbenfter. Es war nur noch ber Schatten einer Armee; fagte Ceaur, aber immer noch ber Schatten ber großen Armee. Dit Rect tonnten fie fagen , nicht ben Waffen bes Feinbes, nur allein bem furchtbaren Winter feven fie erlegen. Wie fie noch bei Rrasnoi und an ber Bereffina gefochten batten, mar bes bochften Rubmes murbig. Aber jest losten Froft und Sunger vollende bie bisber noch geschloffenen Reiben auf, nur 1500 Mann von ber alten Barbe bielten im Centrum bes bunten Menichenbaufens noch que fammen und bie Dachbut bilbeten noch 2500 Bavern mit unverjagtem Muthe, und ihre Chre mar noch größer ale bie ber alten Sarbe, weil fie nie fo gut wie biefe verrflegt und geschont morben waren. Den langen Bug ber Urmee bezeichneten auf jebem Schritte Richen von Menfchen und Pferben. Wo ein Pferb gefallen, fammelten fich tie Soltaten fo lange, bis fie bas lette Stud Rleifc von ihm abgenagt batten. Ram man in ein Dorf, fo bedten bie Solbaten, um fich Fener ju machen, bie Dader ber Baufer über ben Rorfen berer ab, bie bort querft eingebrungen in Colaf verfunten maren. Die edelhaftefte Nahrung murbe mit Begierbe ergriffen, ein Berbungernter big noch mit Wonne in ein Grud Galfe. Mander verbrannte feine erfrorenen Glieber im nachften Feuer. Biele murben vom Wahnfinn ergriffen. Wenn es über Racht fart foneite, fab man am anbern Morgen zuweilen bas erlofdene Reuer eines Bivouafs und alle, bie barum gelegen, mit Sonee quaebedt . und erkannte bie Leichen an ihrer erhöhten Lage. Gegur ichilbert gräßliche Scenen von Robbeit, inbem ber, welcher noch ftarter mar, ben Schmachern vom Reuer fließ, ibn feines Bferbes. Dantels ober letten Borraths beraubte. Sourgaub bagegen Scenen ber ebelften Grofmuth, wie Gemeine ibre vermunbeten ober franfen Offiziere Tagreisen weit in treuer Liebe fortgetragen. Rame raben ben letten Biffen mit einander getheilt batten. Beibes wirb mabr fenn. In einer fo großen Armee alter Solbaten konnte bie größte Bermilberung bes Gemuthe wie bie belbenmutbigfte Aufppferung nicht feblen. 3m Bangen mar es ein ichrectliches Bericht Bottes, mas über bie ftolgen Welteroberer erging. Gin großer Theil ber Armee theilte bie Verschulbung ihres Subres. Napoleon batte feine alten Golbaten febr mit bem rudfichtelofen Uebermuth angeftectt, ben er felber übte. Aber bie armen Deutschen, Staliener, Bortugiefen ac., bie er ihrer Beimath entriffen, maren tief gu beflagen, eine Rlage, welcher ber italienische Dichter Graf Leoparbi bie rubrenbften Worte gelieben bat.

Da bie große Armee bes Centrums im Berlauf bes Feldzugs bas rechte und linke Centrum und die Reserve unter Victor an sich gezogen hatte und jest mit ihnen zu Grunde ging, blieben nur die beiben äußersten Flügel unter Macbonald und Schwarzenberg übrig, welche nicht ftark genug und auch zu weit entsernt waren, um bem nachbringenden Feinde in Wilna Halt gebieten zu können. Napoleon konnte baher in Litthauen keine Stellung mehr nehmen, der zerrütteten Armee nichts mehr nügen. Als er am 5. December in Smorgoni angelangt war, versammelte er die Marschälle um sich, nahm von ihnen einen würdigen Abschieb, er nannte Murat zum Oberbefehlshaber und verließ die Armee, nut von Duroc, Coulaincourt und Lobau begleitet, zu Schlitten, um

fo schnell und anbemerkt als möglich nach Paris zu gelangen und bort eine neue Armee zu organistren.

Man wußte bis babin weber in Bilna, noch im Lager von Machonalb und Schwarzenberg, noch im übrigen Europa bas Minbefte von feinem Unglud. Er batte fort und fort ben menigen Courieren, bie überhaupt bis Wilna burchfommen fonnten. nur Siegesberichte mitgegeben und noch an ber Berefina eine große Schlacht gewonnen zu baben verfichert. Alle Reitungen Europa's bruckten biefe Lugenberichte ab und glaubten baran, weil man poraussete, er zoge fich nur auf feine Magazine und in gute Binterquartiere gurud und feine unüberwindliche Armee babe auf bem Mudeug burd bie Referven fich noch beträchtlich verftartt. In biefem Glauben wollte er bie Welt auch noch fo lange als möglich laffen, um ficher nach Baris zu entfommen, ebe etwa bie Deutiden fic befannen und ibn unterwege aufboben. Er flieg baber auch am 6. in Wilna nur incoanito in einer Borftabt ab. lief feinen Minister Maret, ber ihn bei bem biplomatischen Corps bafelbft reprafentirte, beimlich zu fich rufen, gab ihm bie nothigen Inftructionen und eilte weiter. Die Diplomaten floben gleich ben anbern Tag von Wilna meg. Napoleon aber mar am 10, in Barichau, mo er fich eben fo beimlich nur menige Stunden aufbielt, am 14. in Dresben, mo er nur raid ben Ronig besuchte. ber, wie man fich benten tanm, beftig über biefen unerwarteten Besuch und noch mehr über bie folimmen Nachrichten erschrad, bie er aus Navoleons eigenem Munde vernahm. Als man im übrigen Deutschland ftaunend erfuhr, Napoleon fen wieber ba, mar er icon unbemerkt über ben Rhein gefommen und am 19. wohlbehalten in ben Tuilerien angelangt.

Unterbeß waren 10,000 Mann unter General Loison, bie von Wilna aus ber großen Armee hatten entgegenziehen sollen, bereits ber fürchterlichen Kälte in wenigen Tagen erlegen und kam endlich Murat mit bem kleinen Reft ber großen Armee am 8. und 9. Dec. nach Wilna, wo bie Verhungernben zum erstenmal sich wieber

fattigten, bie Offiziere gum erftenmal wieber in Betten famen und bie Rleiber medfelten. Allein ber Soreden lag ibnen allen icon fo febr in ben Bliebern, bag es unmöglich mar, mehr als 4000 Streiter zusammenzuhalten. Das waren bie Bapern und einige Someizer, bie fich noch vor ben Thoren folugen, aber nicht mehr binreichten, bie unter Wittgeuftein nachrudenben Ruffen aufzubal-Alls ber Donner ber ruffifden Ranonen in ber Stabt vernommen murbe, bemachtigte fic aller eine mabnfinnige Angft. Batte man Befinnung genug behalten, batte fic alles bewaffnet, mas noch irgend Rraft in ben Armen batte, fo mare Bittgenftein jebenfalls verbinbert worben, in bie Stabt einzubringen und man batte meniaftens einige Tage genonnen, um einen geordneten Rudjug jn fichern. Alber bie meiften waren nach fo langen Leiben ağnalich ericopft und in einen Stumpffinn verfunten, in bem fie gefühllos Job ober Befangenicaft erwarteten. Biele taufent am bere maren noch fähig zum Rampfe, aber fie batten ben Duth verloren, und bachten nur noch an bie fonellfte Flucht. Als einige Rofaden in bie Borftabte einbrangen, erfüllte bie gange Stabt ber Schredenbruf "bie Rofaden, bie Rofaden" und mas Beine batte, lief zu ben entgegengesetten Thoren. Murat felber flob in fomab licher Saft am 10. und überließ Wilna mit 20,000 Duben unb Rranten, morunter über 300 Officiere und 7 Generale, mit 21/2 Mill. gemungten Gelbes und unermeglichen Borratben ohne Somertftreid ben Ruffen. Mur anberthalb Stunden vor Bilna ftodte ber Bug ber Flüchtigen an bem bamals mit Glatteis bebed ten Bugel Mongry und ibre Angft mar fo blind, bag fie fic aufbiefe glatte Bobe, bie fie leicht batten umgeben konnen, mit tobb licher Mube hinaufarbeiteten und am Buf berfelben vollenbs ibm letten Ranonen fieben liegen und bie letten Gelbmagen mit 10 Mia. ber Blunberung Breis gaben.

Nur 1600 Bewaffnete erreichten inmitten einiger tausend Unbewaffneter am 13. Dec. die ruiftide Grenze bei Rowno, mo fie fich nech mit den Rosacken unter Platow herumschlagen mußten.

Im ersten preußischen Nachtquartier zu Gumbinnen überließ fich Murat ben unbefonnenften Ausbruchen feiner üblen Laune, nannte Napoleon einen Wahnfinnigen, bem man nur zu lange gefolgt fen. und fucte bie Maricalle zu gleichen Gefinnungeaugerungen aufzumuntern. Aber man borte ibn nur mit Unwillen an und Davouft trat ibm energisch entgegen. Er ging nun nach Ronigeberg, und Macbonalb an fich zu gieben, mit beffen Bulfe er bie Ruffen noch abzuhalten boffte. Unbererfelte folog Somargenberg am 21. Deceinen Waffenstillftand mit ben Ruffen ab zu Bialpftod. 2m 25. febrte Boniatowefi mit bem Reft ber Bolen nach Barfchau guruck. Da bie Ruffen felbit viel burd bie Ralte gelitten batten und in nicht febr ftarter Angabl an ben Grengen von Breugen und Bolen ankamen, ichien ihrem weiteren Borbringen bier vorerft ein Biel gefett zu fenn. Benigftens maren Defterreicher und Breugen fart genug gewesen, fle aufzuhalten und gurudzuwerfen, menn beibe - gewollt batten.

Nach ber Berechnung von Claufemit ketrugen fammtliche Truppen bes unter Murat gurudaeführten Centrums und ber unter Macbonalb und Schwarzenberg noch erhaltenen Flügel ber großen frangofifden Armee gufammen in ber Mitte bes December nur noch 58,000 Mann mit 18,000 Pferben und 120 Ranonen. Biebt man biefe nun ab von ben 610.000 Mann mit 182,000 Bferben und 1372 Ranonen, welche nach Chambry's Berechnung unter Napoleons Kahnen in Rugland einmaridirt ober nachgeschickt morben find, fo blieben tobt ober gefangen in Rufland gurud 552,000 Mann mit 164,000 Bferben und 1252 Ranonen. Der Gefangenen war eine verhaltnigmäßig geringe Babl und bie meiften gingen in ben Spitalern vollenbe zu Grunde. Man barf mitbin bie Babl ber Tobten zu einer halben Million Menfchen annehmen, welche Napoleon um fo meniger wieber zu erfeten im Stanbe mar, als fich feine alteften und beften Rerntruppen barunter befunden hatten und fein Reich, fo wie bie von ihm abhängigen Bafallenftaaten bereits durch die Conscription über Gebühr erschöpft waren. Noch in keinem seiner Kriege hatte er so viele Menschen und so nuglos geopfert, und weil er hier wie jede Menschlickkeit, so auch jede Borsicht und staatsmännische Klugheit verabsäumte, glaubte man, der Dämon des Krieges selber seh in ihn gesahren und eine wahnssinnige Lust habe ihn fortgerissen, alles zu zerstören, alles todt zu machen, wie Rostopschin zuerst ihm vorgeworsen hatte und Murat es jammernd in Gumbinnen wiederholte.



## Neuntes Buch.

## Der prenfische Grühling 1813.

Napoleons Unglud wurde von allen, die unter feiner Bill-Tur geseufzt hatten, mit einer Freude vernommen, die ein Mitletd mit den Opfern kaum aufkommen ließ. Selbst die Ebelsten und Frömmsten bankten Gott. Jeber fühlte, die Stunde der Erlösung nahe; wohin die Nachricht gelangte, hörte man sie mit Entzuden, umarunte sich und athmete zum erstenmal wieder fret.

Hatte bie preußische Bevölkerung ihre Demuthigung am tiefften fühlen muffen, so war fie es auch, bie jest am feurigsten aufbrauste und am schnellkräftigsten sich erhob, um die Nieberlage Rapoleons, die in Rufland begonnen, in Deutschland zu endigen.

Marschall Macbonalb hatte vor Riga nur noch selten ein kleines Gesecht mit ben Ruffen. Am 18. Dec. erhielt er die erste Nachricht von der Vernichtung der großen Armee und zugleich den Besehl, die Belagerung von Riga aufzugeben und sich nach Königsberg zurückzuziehen, um hier den Kest der Armee unter Murat aufzunehmen und ben nachrückenden Ruffen die Stirne zu bieten. Auch Macbonalbs heer war durch die Kälte und Krankheiten sehr herabgekommen. Seine Hauptbestandtheile waren aber immer noch die Breußen unter General York, damals mit den Kranken noch 17,000 Mann. Zwei preußische Cavallerieregimenter waren von

biefer Armee getrennt mit nach Moskau genommen worben und auf bem Rudzug zu Grunbe gegangen. In Königsberg und in ber Nähe standen aber wieder 10,000 Mann unter General Bülow und diese 27,000 Preußen konnten in Verbindung mit dem Ueberreste ber Branzosen auf die Festungen Pillau, Danzig, Graudenz gestütt, den sehr geschwächt ankommenden Russen allerdings den Weg versperren, zumal wenn die nahen Polen auch ihrerseits noch eine Anstrengung machten.

Run war aber die Stimmung in dem kleinen preußischen Beere vor Riga nicht von der Art, daß die Franzosen auf sie rechnen konnten. So viele Mühe sich der herzensgute und in allen Beziehungen liebenswürdige Machonald gegeben hatte, die Preußen burch die achtungsvollste und zarteste Behandlung zu gewinnen, sie blieben ihm immer spröbe und trotzig und York selbst\*) zeigte ihm stets das sinstere Gesicht seines ohnehin galligten Temperaments. Port hatte um mehrere Tage früher als Machonald Revoleons ganzes Mißgeschick ersahren, aber dem Marschall kein Bort davon gemeldet. Eben so wenig zeigten die Preußen eine laute

<sup>&</sup>quot;) Dans David Ludwig von Dork (eigentlich Jork) hatte als junger Offizier, erst zwanzigjährig, im bayerischen Erbsolgekriege 1779 einem bie beren Offizier zum Borwurf gemacht, daß berselbe eine Rirche geplündert datte. Dieses subordinationswidrigen Tadels wegen jagte ihn Friedrich bet Große von der Armee und schrieb unter den Befehl "Dork soll sich zum Teusel scheren." Port ging in hollandische Dienste und kampste in Indien zegen die Engländer. Rach Friedrichs des Großen Tode kehrte er in den preußischen Dienst zurück und stieg die zum General. Bon der indischen Doune verdrannt war er als der sinsterste und strengste General in der nichts wissen und die Anträge, die ihm schon der russische Gouverness Paulucci in Riga machen ließ, hatte er verworfen, denn er wollte Preußen, eben so unabhängig von Rußland wie von Frankreich sehn. Wie er ham delte, geschah es immer nur im preußischen Stolz und um seinem Könis ein selbständiges heer zu erhalten.

Freude, empfanden fle aber befto tiefer innerlich. Alle breufischen Bergen lachten bamale und ftablten fic im Sag und Trot, ie ftummer, um fo gefährlicher. Macbonalb begann ben Ruckena von Rigg fcon am 19. Dort folgte etwas langfamer, burd Ralte unb Schnee aufgehalten, und mar bereits zwei Tagmariche binter bem Maricall gurud, ale ber junge ruffifche General Diebitich fich mit 1200 Rosaden vom Seere Bittgenfteins ibm in ben Beg marf und ihn aufforberte, bie frangofifche Sache zu verlaffen. Diebitich mar ein Soleffer, ein feuriger Ropf, noch nicht breifig Sabre alt und icon General. Auch fein Abjutant Claufemit, ber mit Dort unterbanbelte, mar aus preufifdem Dienft in ben ruffifden übergegangen. Er bat fich fpater einen großen Namen als militairiider Schriftfteller erworben. Aber gerabe ber Umftanb, baf biefe rufflichen Offiziere Breufen und noch fo jung maren, bielt Dort ab, fich ihnen rafch bingugeben. Er behandelte fie anfangs barfc und jog weiter, bis Wittgenftein felbft naber fam und Dort feine militairifche Chre retten fonnte, inbem es ben Schein batte, als fen er burd Wittgenftein von Macbonalb ganglich abgeschnitten und Breis gegeben. Best erft fagte er zu Claufewit "ibr babt mid." fam mit Diebitich in ber Duble ju Tauroggen gufammen und folog bier einen Bertrag ab, bemgufolge er mit feiner Armee eine neutrale Stellung behaupten follte, am 30. December. Gin Theil ber Breufen befand fich unter General Maffenbach unmittelbar in Macbonalbe Sauptquartier zu Tilfit, entfernte fich aber am 31. von bort und fließ zu Dork. Macbonalb entließ ebelmutbig ben letten preufischen Offizier, ber gerabe ben Dienft bei ibm batte, und entfam mit einigen taufend Frangofen gludlich nach Ronigebera.

Her verweilte bamals noch Murat mit bem hauptquartier ber ungludlichen großen Armee. Es war ein schreckliches Gebrange von Menschen in ber Stabt. Amtliche Berichte gablten 255 Generale, 699 Oberften, 4412 Capitaine und Lieutenants, 26,590 Unteroffiziere und Gemeine, bie auf ber Flucht hier burchgekommen,

unter benen aber taum noch 10.000 Waffen batten. Auch Bulow lag in ber Stadt mit einer preufifden Befatung und es feblit nicht an Reibungen. Am Neuigbremorgen fab Murat gerabe aum Renfter binaus, als ein frangofifder Bensbarme, ber einen preugiichen Recruten mighanbelt batte, von beffen Rameraben ermorbet murbe, batte an biefem Anblick genug, pacte fogleich ein und fubr bavon. Bulow aber, um jeben Conflict mit ben unter Dacbonalb nadrudenben Frangofen und ben binter biefen bergiebenben Ruffen unter Wittgenftein zu vermeiben , jog feine Leute am 2. Jan. aus Ronigeberg beraus und am 3. rudte Macbonalb ein, aber aud nur, um ichnell weiter zu gieben. Wittgenftein bielt icon am 6. feinen Einzug in Ronigeberg. Die Frangofen batten nun feinen fichern Saltpunkt mehr, außer Danzig, in beffen Dauern fich ber gange Strom ber Flüchtlinge begrub. Biele maren gu matt und frant, um weiter zu fommen, aber auch Gefunde glaubte man in binreichenber Bahl in Danzig behalten zu muffen, um biefe icom und ftarte Reftung zu buten. Go fam es, baf 36,000 Frangofen in Dangig gurudblieben, commanbirt von Rapp, bem tapfern Ch fager. Alle biefe Leute, alte aute Solbaten, maren Raboleon viel nüplicher geworben, wenn fie ihm nach Deutschland gefolgt maren, anstatt auf bem verlornen Boften an ber Munbung ber Beidfel fich einsverren zu laffen. Auf gleiche Art murben 8000 Frangofen in Moblin, 6000 in Thorn, 4000 in Samost als Befatung gelaffen, bie alle für ben fünftigen Welbzug verloren gingen, weil fie zu weit vom Rriegsichauplat entfernt blieben. Murat bebielt bas Commanbo nur bis Bofen, wo er es eigenmächtig an ben Bicefonig Eugen abtrat, um voll Bergmeiflung und Erbitterung nach Meapel gurudgufebren, am 16. Januar.

Der König von Preugen fam in die größte Verlegenheit. Napoleon hatte bet seinem Buge nach Rufland im Sommer 1812 bafur geforgt, Preußen und insbesondere ben König in Berlin fraftig zu überwachen. Der König hatte ben Franzosen bamals alle seine Festungen öffnen muffen und sie hatten nur Colberg und

Graubene vericont, bagegen Stettin Mit 9000, Guffrin mit 3000. Glogau mit 6000 Mann befest. In Berlin felbft fanb Marfcall Augeregu mit 6000 Mann ber beften alten Truppen und bielt zugleich bie nabe Feftung Spanban mit 3200 Mann befest. Bon Samburg, Magbeburg und Dresben ber konnte biefe Trubpenzahl raich verftartt werben. Der Bicetonia Eugen sammelte im naben Schleffen wieber 9000 Mann und Bontatowefi fanb noch in Warfchau. Die Bahl ber preugischen Truppen in und um Berlin mar viel zu gering, um ben Ronig fdugen zu konnen, wenn Naboleon etwa Berbacht faßte und benfelben als Beifel megzuführen befahl. Einen folden Staatsfireich bielt man aber für möglich, nachdem trot bes noch beftebenben Bunbniffes gwifchen Frankreich und Breugen Dort formlich abgefallen mar und Bulow anftatt mit Macbonalb vereinigt Ronigeberg zu vertheibigen, fich vielmehr feitwarts gegen Graubeng gezogen und ben Ruffen offenen Beg gelaffen batte. Der Ronig foll auch fo erfcroden fenn, bag er ausrief: "ba mochte Ginen ja ber Solag treffen!" und Sarbenberg ericoptte fic gegen ben frangofifchen Gefandten St. Marfan in Berlin in munblichen und gegen Napoleon felbft in ichriftlichen Berficherungen ber Treue. Dort murbe besavouirt und abgesett, ber konigliche Abjutant von Natmer aber, ber ihm ben Befehl überbringen follte, wurde von Wittgenfteins Truppen nicht zu ihm burchgelaffen und Dork behielt bas Commando. Dagegen ichidte ber Ronig ben Fürften Batfelb nach Paris, versprach neue Ruftungen für Franfreich und eine Erbohung bes bisberigen preugischen Gulfecorps von 20.000 Mann auf 30,000 Mann, munichte aber zugleich von Napoleon beffere Garantien biefer neuen Alliang und gab zu versteben, bag Breu-Bens Festhalten bei Franfreich burd Entschäbigungen belobnt merben muffe. Es mar fogar von einer Bermablung bes breufischen Rronpringen mit einer frangoffichen Bringeffin bie Rebe. Die Lage bes Ronigs war bebrangt genug, um biefe biplomatifchen Runfte Barbenberge zu entidulbigen. In ber preufischen Armee icheint

man aber beforgt zu haben, Barbenberg tonne fich gang im Ernft burch neue navoleonische Berfprechungen binben laffen wollen und bas Benehmen Morts und Bulome burfte bauptfachlich barauf bingezwedt baben, bem Ronig bas Gingeben in eine folde barbenbergifde Bolitit zu erichweren. Der Ronig batte feinen Sof nad Botebam verlegt, melde Stabt tractatenmafia nicht von ben Frangofen befett merben follte. Als nun aber bennoch am 17. Jan. Die frangoffice Divifion Grenier (4000 Mann) zur Berftartung Berlins anrudte und vertragswibrig in Botsbam Quartier nebmen wollte, fürchtete man, es feb auf eine Begführung bes Ronias abgefeben. Die preufifche Garbe umagb bie Berfon beffelben, und es herrichte bie größte Aufregung. Da fam Begenbefehl, es war nur blinber garm gemefen. Aber ber König konnte nicht mehr trauen und verließ Botsbam am 22. Januar, um nach Bredlau zu reifen, wohin ihm bie konigliche Familie, bie Barben, Barbenberg und ber frangofifde Befanbte nachfolgten. Bon bier aus befahl er fogleich Ausbebung von Recruten und bie aroffartiaften Ruftungen in allen Provingen, Die auch unter ben Augen ber Frangofen felbst vollzogen und von biefen nicht gehinbert wurden, weil immer noch die Riction obwaltete, Breugen mette bei ber frangofifden Alliang verbarren.

Die Stellung, welche Defterreich einnahm, war nicht minber zweibeutig. Der französsische Gefanbte Otto in Wien empfing, ber österreichische Gefanbte Graf Bubna in Paris gab bie freundschaftslichten Zusicherungen, daß Desterreich bie Verbindung mit Naposen nicht aufgeben werde; nur verlangte man auch hier neue Bürgeschaften, d. h. einen beträchtlichen Zuwachs an Macht für Desterreich. Naposeon that sehr Unrecht, denselben nicht zu bewilligen, denn Desterreich wäre lieber mit ihm als mit Rußland gezogen. Wetternich sagte damals (wie Hormayr berichtet hat): "Naposeon seh nur eine vorübergehende Flechte auf dem Körper Europa's, Rußland aber ein unvertilgbar um sich fressender Krebs." Das durch wird auch die Vorsicht erklärt, mit welcher Desterreich später

bie russische Allianz einging. Napoleon aber hätte biese feinbselige Stellung Desterreichs zu Rußland kennen und benugen sollen. Er that es nicht. Kaiser Franz ließ baber vor der Hand rüsten und suchte die österreichische Armee auf ihre höchste Stärke zu bringen. Kürst Schwarzenberg erhielt Besehl, in die österreichischen Grenzen zurückzukehren, zog baher am 25. Jan. nach Warschau und über-lieserte diese Stadt am 7. Februar durch eine Convention den Russien. Indem er selbst sich nach Galizien zurückzog, rettete sich Poniatowski mit den Polen nach Krakau, von wo er, wenn ihn die Russen angrissen, gleichfalls über die österreichische Grenze slieben konnte. Reynier mit den Sachsen suchte heimzukommen, wurde aber bei Kalisch am 13. Febr. von Wittgenstein ereilt und entkam nur mit großem Verlust, so daß er nur noch 6000 Mann über Glogau nach Dresden rettete.

Nun konnte sich auch ber Vicekönig Eugen in Bosen nicht mehr halten und verlegte sein Sauptquartier nach Berlin am 22. Febr. Diese Sauptstadt war schon vier Tage vorher von Kosacken allarmirt worben und bie Bevölkerung konnte kaum zurückgehalten werben, ihren Saß gegen die Franzosen zu bethätigen. General Labaume erzählt, wie er damals in Potsbam eben ausgehobene preußische Recruten gesehen habe, junge Bauern ohne Wassen und ohne Kührer, die aber im Vorbeimarschiren bei den französischen Bataillonen laut vor Freude geschrien und die alten Grenadiere Napoleons mit drohenden Blicken gleichsam burchbohrt hätten.

Was die Ruffen betrifft, so benahmen fle sich fehr klug sowohl gegen Desterreich, bessen Grenze sie nicht berührten, als auch
gegen die Bolen. Schon von Wilna aus gelobte Kaiser Alexans
ber allen Bolen Bergessenheit, verbot ausdrücklich jede Art von
Denunciation und versicherte, er wolle Bolen glücklich machen.
Auch ließ er Boniatowsti unangetastet in Krakau stehen. Dages
gen benutte Alexanders Politik ben Absall Jorks und die Gefäls
ligkeit Bulows, um feine Truppen burch Breußen vorzuschieben.
Er wurde sich bessen baben entbalten mussen, wenn jene preußischen

Benerale ihnen ben Weg verlegt batten. Der Rrieg batte vielleicht eine gang andere Wendung genommen, wenn bie Ruffen von ben preufifden Grengen maren abgehalten morben. Rufland man gunadft ifolirt geblieben unb Napoleon batte unter öfterreidifder und preußischer Bermittlung ben Frieben mit noch nicht zu ichmeren Opfern erfaufen konnen. Dort bat mitbin bas Berbienft, ben Rrieg aus Ruffland nach Deutschland gezogen und baburch bie Dinge erft zu ihrer rechten Entichelbung gebracht zu baben. -Raifer Alexander verließ St. Betersburg am 18. December und nabm am 22, fein Sauptquartier in Wilna, um porerft von bier aus bie weitern Overationen feiner Beere zu leiten, Gine feiner erften Sanblungen mar, bie Ordnung in ben überfüllten Sofvita-Jern berzuftellen, in beren verveftete Luft er felbft fich großmutbig bineinmagte, um bas Loos ber gablreichen Gefangenen zu erleiche tern. In ber ungeheuren Bermirrung ber Rlucht mar viel Bernadläffigung, Robbeit und Unmenidlichfeit vorgetommen. Insbefonbere traf bie Juben in Wilna ber Bormurf, burd Beraubung und felbft Sinopferung ber wehrlofen Bermunbeten und Rranten, welche Bolb bei fich trugen, ihrer Sabaier gefrobnt zu baben. Da bie ruffifde Armee burd bie Barte bes Winters febr gelitten batte, ließ Alexander aufs ichleunigste neue Ausruftungen anordnen und von allen Seiten Erganzungemannichaften an bie Beichfel nach-Bittgenftein batte ben Weg nach Breufen eingefdlagen und man konnte Dork und Bulow icon als feine Bunbesgenoffen betrachten. Rutusom nahm fein Sauptquartier in Warfchau und gegen Ende bes Februar in Ralifd, mobin auch Raifer Alexander fic begab, um mit bem Ronig von Breufen im naben Bredlau in Berbinbung zu treten.

Schlesten war bamals ber Mittelpunkt ber preußischen Rriegsrüftungen. Die Aufgebote bes Königs wirkten hier wie im Jahr 1793 in Frankreich bas Aufgebot in Masse. Die ganze schlesische Bevölkerung schwärmte wie ein Bienenstock und aus ben Warken und Pommern strömten bie Ober auswärist täglich neue

Buguge berbei. Alle Somieben bampften, alle Werkftatten maren in poller Thatiafeit. Die gange Bewegung aber mar von einer Freudigkeit burdbrungen, von ber fic feine Borftellung maden fann, wer es nicht mit erlebt bat. Jeber mußte, wem bie Ruftungen galten , obaleich es noch Riemand fagte. Wie flein auch bamals noch bie preufische Dacht mar, wie ungewiß bie Bolitif Defterreichs, wie fest noch ber Rheinbund zu Navoleon bielt, erfullte boch bas preufische Bolf ein fo bobes und ftolges Gelbftvertrauen, bag wer Beforgniffe geaugert batte, in Stude mare geriffen worben. Man wollte bas verhafte frangoffice Jod jest gerbrechen um jeben Breis. Alles branate fich freiwillig zu ben geliebten gabnen, benen man bie volle Ehre gurudgeben wollte, und wer nicht felber mit zu Relbe gieben fonnte, gab ben letten Beller ber, um bie Armee ausruften zu belfen. Die Armuth mar groß, aber noch viel größer ber Born und bie Rampfluft. Gin gewiffer humor ber Armuth trug nicht wenig zu ber Luft ber preugischen beerlager bei. Durch Napoleons langes Ausjaugungespftem aller Genuffe bes Lebens, oft bes Nothburftigften beraubt, freute man fid, boch noch Gifen in ber Fauft zu haben.

Es genügte nicht, die Lintentruppen zu ergänzen und neue Refervebataillone zu errichten. Am 3. Febr. rief ber König bie i.g. freiwilligen Jäger ins Leben, die als leichte Truppen den Linienbataillonen beigegeben werden, sich aber selbst ausrüften sollten. Das war eine Concession an die gebildeten Stände, deren Sohnen man daburch die Auszeichnung einer Elite gewähren wollte, die nicht unmittelbar in Reih und Glied mit dem gemeinen Bauernsohn dienen sollte. Ein der wahren Vaterlandsliebe widerwärtiges Privilegium und auch zu militairischen Zwecken nicht ganz practisch, was aber damals nöthig schen, um der leeren Staatsscasse die die Ausrüftungen aus Privatmitteln zu erleichtern. Eine besindere Bornehmigkeit sprachen noch einige Freicorps an, unter denen das des Major von Lüzow am berühmtesten wurde. Ungleich wichtiger und practischer war die Errichtung der Landwehr, die

querft nach einem alteren Rlane von Scharnborft und nach bem Beifviel Defterreichs von Mort ausging. In Ronigeberg batte namlich biefer General im Einvernehmen mit ben Stanben ber Broving Breugen und mit bem vom ruffifden Raifer bagu bevollmadtigten pormals preufischen Minifter von Stein bie Stelle eines Beneral-Bouverneurs übernommen, bie Stanbe einberufen und eine Art Nebenregierung errichtet, fo lange bie fonigliche Regierung in Breslau ibren Brud mit Franfreid noch nicht erflart batte. Es fehlte nicht an Reibungen. Die Oftpreugen proteftirten gegen bie ruffifde Stattbaltericaft . wollten allein und felbftanbia banbeln und thaten es auch. Stein mußte fich entfernen, am 6. Februar, nachbem am Tage guvor Mort jenen Stanben ben Entwurf einer Lanbrehrordnung vorgelegt hatte und fogleich mit ber Errichtung neuer Regimenter beginnen ließ, welche aus icon gereifteren Dannern bestanben und ben aus Junglingen recrutirten Linienregimentern als Referve bienen follten. Auch ber Gebante eines Lanb. furme ober allgemeinen Maffengufgebotes murbe bier gefaßt, abet nur fur bie außerften Rothfalle. Beibes, Lanbwehr und Lanbfturm, wurden balb barauf vom Ronig felbft anerfannt und in fammtlichen Provinzen angeordnet, 17. Marg. Junglinge und Manner brangten fich überall mit bem beften Willen und bem feurigften Rriegemuth berbei; nur an Uniformen, Leberwert und anderem nothigen Material, fo mie an Gelb, mar entfetlicher Mangel und man fab noch lange gange Bataillone ohne Tornifter, nur mit Leinwandfacten auf bem Ruden, und ohne Mantel, die fie erft vom Feind erbeuten mußten. In ber Genügfamfeit . Nüchternbeit und gaben Ausbauer wie in ber Tapferfeit tamen biefe Breugen von 1813 ben Spaniern gleich, übertrafen fie aber bei weitem in ber Dieciplin und in bem Geschick, tactifche Rorper zu bilben. Die Schnelligfeit, mit welcher aus roben Bauernjungen und eleganten Commis und Stubenten, bie nie Bulver gerochen batten, bie gewandteften, ichlagfertiaften und Napoleons alter Garbe ebenburtigen Die vifionen erwuchfen, wird immer wunderbar bleiben und ift nicht bios aus ber Begeisterung ber Beit, fonbern aus bem Stammesharafter überhaupt und aus ber Schule Friedrichs bes Großen, ms ben rubmvollen Trabitionen ber preußischen Armee zu erklaren.

Che noch bie Antwort Napoleons auf bie Borichlage Barbenbergs eingelaufen mar, ichloß Friedrich Wilhelm III. bereits am 27. Rebr. mit Raifer Alexander ein enges preufifch = ruffifch es Bunbnif ab. Die Frangofen baben barin eine Treulofigfeit feben wollen; gefest aber auch, es fen noch eine Verftanbigung amifchen Kranfreich und Breugen möglich gemefen, fo batte fich Rapoleon viel mehr beeilen muffen, Breufen feine Unerbietungen zu machen. Im Grunde befand fic Defterreich in bem nämlichen Kalle. Metternich batte neue Burgichaften verlangt. Napoleon gogerte, etwas Beftimmtes anzubieten und meinte, Defterreich folle bie erften Untrage maden. Das mar unbegreiflich untlug. Metternich fagte jum frangofifchen Gefandten Otto in Wien, burch bie ruffifchen Umtriebe wurden bie flavischen, burch bie preufischen bie beutschen Unterthanen Defterreichs verführt, bie öfterreichische Bolitif muffe baber nothwendig gegen Aufland und Breugen gerichtet fenn, und befhalb wolle Defterreich auch gern zu Franfreich balten, wenn ts nur einen Bortheil bavon fabe, wenn Rapoleon ihm nur etwas bewilligen wollte. Aber bas that Napoleon nicht. Gleichwohl bielt Defterreich immer noch febr gegen Rufland gurud. Friedno Bilbelm III. aber hatte etwas übereilt feine Barthie ergriffen, alle ruffischen Forderungen (namentlich bie Abtretung aller vormals preufischen Antheile Bolens) im porque bewilligt und reiste bem Raifer von Rugland entgegen, traf mit ibm am 15. Marg ju Spahlit bei Dels zusammen und umarmte ibn lange in ber tefften Rubrung. Beibe Dajeftaten bielten bann vereint ihren Einzug in Breslau unter unermeglichem Bolfsiubel. Am 17. mließ fobann ber Ronig bie berühmten Aufrufe "an mein Bolt" mb "an mein Geer," worin er gum erftenmal ben ernften und belligen Amed ber Ruftungen entidleierte und zu Muth und Audbauer in bem nabe bevorstebenben Kriege .- mabnte, welcher bet

ebrenvolle Tobestampf ber preufischen Monardie merben ober in meldem man alles Berlorene mieber erobern follte. "Wir erlagen unter ber Uebermacht Frankreichs, fprach ber Ronig, und ber Krie ben folug uns tiefere Wunden als ber Krieg. Die Sauptfeffungen blieben bem Beinbe, bas Mart bes Lanbes marb ausgefogen, bet Aderbau gelabmt, ber Sanbel vernichtet, bas Land ein Raub ber Bergrmung. Durd bie treuefte Erfullung aller Berbinblichfeiten gegen ben frangofifden Raifer hoffte ich mein Land zu erleichtern, aber meine reinften Absichten murben burch Uebermuth und Trenlofigfeit vereitelt. 3br wifit, mas ibr feit fieben Sabren erbulbet babt. 3br wifit, mas euer trauriges Loos ift, wenn wir ben beginnenben Ranipf nicht ehrenvoll enben. Groffe Dofer werben von allen Stanben geforbert werben, aber ihr werbet fie lieber bem Baterlande bringen, ale bem fremben Berricber. Es ift bet lette enticheibende Rampf. Wir baben feinen anbern Ausweg. als Sieg ober Untergang. Gott und unfer fefter Bille wirb ber gerechten Sache ben Sieg verleiben."

An bem nämlichen 17. März hielt York mit seinem wieber bis auf 15,000 Mann vermehrten Heertheile seinen Triumpheinzug in Berlin. Der Vicekönig Eugen hatte sich unter ber zornig erregten Bevölkerung ber Hauptstatt gegen Wittgenstein und York, als biese näher kamen, nicht behaupten zu können geglaubt und baher Berlin freiwillig verlassen und sich nach bem kesten Magbeburg zurückgezogen. Schon am 11. hatte ber König ben früheren Beschluß in Betress Yorks zurückgenommen und biesen General in seinem Commando bestätigt, ließ ihn aber boch noch seinen Unwillen sühlen, sofern er nicht ihm, sondern Bülow das Obercommando ber um Berlin sich sammelnden Armee übergab.

Da sich Desterreich noch nicht erklärt hatte, bedurften Russland und Preußen ber moralischen Unterstützung, die in den patriotischen Sympathien aller Deutschen und in der Aufregung bes Nationalstolzes lag. Im Jahre 1809 hatte Desterreich dieselben Gefühle angerusen, damals aber noch wenig Anklang gefunden.

Diesmal ichien bas beutiche Ableama icon mehr in Site geratben und bie Boffabrt ber Auslanderei icon mehr eriduttert zu fenn. Der alte Rutusom erließ im Namen bes Raifers von Rufilanb und bes Ronigs von Breugen bie berühmte Proclamation von Ralifc am 25. Marg, worin er "ben Fürften und Bolfern Deutschlands bie Rudfehr ber Freiheit und Unabhangigfeit, bie Biebererringung ber unveräußerlichen Stammguter ber Bolfer. bie Wiebergeburt bes ehrwurbigen Reichs" anfunbigte. Rheinbund murbe bier im poraus fur aufgelost erklart und ben Fürften Webe zugerufen, bie, "wenn fie fernerbin ber beutiden Sache abtrunnig blieben, fich reif zeigen wurben gur Bernichtung." Bon besonberer Bidtiafeit mar bie Stelle ber Broclamation. welche lautet : "Deutschlands Geftaltung foll gang allein ben gurften und Bolfern Deutschlanbs anbeimgestellt bleiben. Je icharfer in feinen Umriffen bas Werf beraustreten wirb aus bem ureigenen Beift bes beutiden Bolts, befto verjungter, lebensfraftiger und in Einbeit gehaltener mirb Deutschland wieber unter Europa's Bolfern ericeinen fonnen." Eitle Borfviegelungen! Die Sauptfache war, bag bie Broclamation bem ruffifden Raifer "bie ichusenbe Sanb" über bas funftige Wert ber beutiden Furften und Bolfer, b. b. bas Protectorat, vorbebielt, und bag fie folieglich erflarte, man werbe Franfreichs "rechtmäßige Grengen" respectiren, b. b. ber Czaar wird fich Dube geben, fein Protectorat auch über Frankreich auszuftreden. Die Deutschen maren fo einfaltig, biefen ruffifchen Rober fur einen Act ber Wiebergeburt Deutschlanbs anzuseben.

Der Rheinbund nahm bavon zunächst noch keine Notiz, sonbern suhr fort, Napoleons Truppen auf beutschem Gebiet zu nähren und burch neue zahlreiche Contingente zu ergänzen. Friedrich August, König von Sachsen, zog es vor, bas von ben Ruffen und Preußen nahe bebrohte Dresben zu verlaffen, am 25. Februar. Er begab sich zunächst nach Regensburg, folgte aber balb barauf einem Ruse Desterreichs nach Prag, wo er am 15. April einen geheimen Vertrag abschloß, in welchem er sich eng an die österreichische Vermittlung anschloß und eventuell auf das Großherzogthum Warschau verzichtete. Seine Truppen zogen sich in die
neutral erklärte Festung Torgau zurück, ein Theil seiner Reiterei
folgte ihm nach Böhmen. Das sächsische Volk hielt einen Uebergang zu den Allitten für nahe bevorstehend, und viele Jünglinge
aus Sachsen traten in preußische Dienste. Von allen Rheinbundstaaten ging nur Mecklenburg allein sogleich und förmlich zu den
Allitren über, weil es durch die preußischen Lande vom übrigen.
Rheinbund abgetrennt war. Der vormalige preußische Minister
Stein wurde im Namen Rußlands und Preußens zum Administrator aller noch zu erobernden beutschen Rheinbundländer ernannt, 6. April.

So mar benn bie öftliche Reaction gegen Napoleons Berrichaft bis zur Elblinie vorgebrungen, bie allein noch burch gablreiche frangofiiche Weftungen und Beertheile gebutet murbe. Napoleon felbft war am 19. December nach Baris gurudgekommen. erzählt, ale er in ben Tuilerien an einem Ramin bebaglich fic gemarmt, habe er ausgerufen: bier ift es boch beffer, als in Rufiland. Wenige Tage vor feiner Ankunft hatte er bas berühmte 29. Bulletin ausgeben laffen, worin er ben Krangofen gum erftenmal bie gange Große bes Unglude und ben Berluft in Rufland entbullte, aber mit gräßlichem Sobn. Darin fommt bie Stelle vor: "Meniden, welche bie Natur nicht bart genug geftablt batte, um über alle Wechselfalle bes Glude erhaben zu fenn, verloren ihren Frohfinn und traumten nur von Unglud." Das Bulletin folog mit ben Worten "bie Gefunbheit Gr. Majeftat mar nie beffer," und ber Moniteur machte in einem Bufat bie Lefer noch ausbrudlich auf ben erhabenen und classischen Styl biefes Bulletins aufmertfam, über beffen Bewunderung man gleichfam bas gange Unglud vergeffen follte. "Dies Bulletin muß bie Bewunderung fteigern fur bie frifde Rraft und Beftigfeit Gr. Majeftat. ein hiftorisches Actenftud erfter Große. Lenophon und Cafar

haben so geschrieben." — Talleprand aber sagte gerabezu, bas sey "ber Anfang vom Ende" und ließ durch seinen Oheim, ben vormaligen Erzbischof von Rheims, bereits damals eine Berbindung mit Ludwig XVIII. einleiten, welcher dem Oheim antwortete: "Bonaparte ist verloren, benn wenn er es nicht wäre, würde Ihr Nesse sich nicht an mich wenden. Ich nehme das gute Omen an."

Babrend Napoleons Abwesenbeit mar in Frankreich nichts voraefallen, außer einer abermaligen Berfdwörung beffelben General Da let, ber wegen feiner erften Berichwörung gefangen faß. Bas ihm bei voller Freiheit miflungen mar, wollte er noch vom Rerter aus burchfeten, mittelft verfalichter Senatsbefdluffe und Orbres. Er batte nur wenige Mitfoulbige, überrafcte aber gang Baris und es batte fogar wenig gefehlt, fo mare fein Unichlag gelungen. In ber Beit, in welcher man in Baris mochenlang nichts mehr von Napoleon erfuhr, meil er gerabe bamals in Dosfau verweilte und bie Couriere abgefangen murben, in ber Racht bes 22. October entfernte fich Malet aus feinem Gefangniff, gog große Generalbuniform an, verbreitete bie Nachricht, Navoleon feb tobt und ber Senat babe bereits bie Regierungsgewalt erariffen! bewies es burch bie vorgezeigten falichen Orbres und bupirte felbft ben fonft fo ichlauen und fubnen Bolizeiminifter Savary bermafien, baf berfelbe alles glaubte und fich obne Wiberftand arretiren lieg. Eben fo leicht ließ fich Frochot, ber Brafect bes Seinebepartements, bethören. Cambaceres, anftatt zu banbeln, bat nur gitternb um eine Soutmade für feine Berfon. General Sullin, Commanbant von Baris, wollte Wiberftand leiften, murbe aber von Malet mit einer Biftolenfugel ins Geficht geschoffen. Ein Theil ber Truppen folgte blind Malets Befehl, und Frochot gab fich icon bazu ber, ber neuen proviforifden Regierung einen Sigungefaal einzurichten, ale ein Offizier in bem rathfelhaften Usurpator ben gemefenen General Malet erkannte, ihn anpacte, ber erstaunten Umgebung bie Augen öffnete und nun leicht bes 25 28. Mengel, 120 Jahre. III.

ganzen Aufruhrs Meister wurde. Malet und seine Mitschulbigen wurden alsbald auf Cambaceres Befehl, der jest wieder Muth beweisen wollte, kriegsrechtlich erschossen. Aber wie war es mögslich, frug man, daß Savary, daß der Seinepräfect, daß alle, die hier compromittirt waren, sich der ersten besten provisorischen Regierung unterwarsen und kein Einziger, wenn Napoleon wirtlich todt gewesen wäre, an die legitimen Rechte des Königs von Rom dachte?

Diefer Scanbal batte ein wenig verratben, baf bie Meniden mehr burd Kurcht als burch Liebe an Napoleon gebunben fepen. aber biefe gurcht beftanb noch. Gelbft ale er ohne Armee gurud. fam, magte niemanb zu murren ober es am gewohnten Geborfam irgend fehlen zu laffen. Er ftellte ben letteren auf bie bartefte Brobe, inbem er burch ben Senat fogleich neue Truppenausbehmgen becretiren ließ, und weit entfernt, vom Frieben zu reben, vielmehr ftolzer als jemals mit ben Waffen in ber Sand fein weites Reich bebaupten und nicht ein Dorf bavon abtreten zu mollen verficerte. Ale englische Blatter (bie Times vom 4. Januar 1813) fich barüber freuten, bag bie Sulfemittel Napoleone ericopft fenen. ließ er im Moniteur bobnend gur Antwort geben, fie fepen nichts weniger als ericopft, er babe noch 200,000 Mann in Deutid. land, werbe fie mit 300,000 Mann frangofischer Rationaltruppen vermebren, ungerechnet bie Contingente feiner Berbunbeten und boch zugleich auch in Spanien immer noch 300,000 Mann haben. Und wirklich ließ er bie bunbert Coborten ber Nationalgarbe, 100,000 Mann, bie bisber ben Garnifonsbienft verfeben batten, in die Linie, 40,000 Seeleute in die Artillerie übergeben und burd Einberufung ber Confcribirten bis auf 350,000 Mann fteigern. Allein er fab fich boch auch genothigt, feine Beere in Spanien gu fomachen, indem er bie Cabres ju 150 Bataillonen (Unteroffiziere und alte Solbaten) berauszog, und die Ausbebungen blieben unvollftanbig. Fain berichtet, bag 160,000 Militairpflichtige a feblten und nicht mehr bei ihren Kamilien aufgefunden werben konnten ober unterwegs verschwanden. Die Angst vor bem Kriegsbienst hatte nach ben ungeheuren Verlusten in Rußland ben höchsten Grad erreicht. Ganz Frankreich war mit Trauer erfüllt; man sagte, Napoleon babe in Blut und Thränen und werbe noch die ganze Nation hinopfern. Aber die Furcht vor Napoleon war noch größer als die vor der Fahne. Man klagte, man besertirte nur heimlich. In den öffentlichen Blättern hörte man nur Prahlereien und Drohungen gegen das Ausland. Die Bräsecten und Maires durften in den Provinzen nur die kriegerische Sprace des Monisteurs wiederbolen.

Dennoch machte Napoleon bamals icon bem gegen ibn erbitterten Europa eine erfte Concession und that einen erften Schritt freimillig gurud, inbem er fich mit bem Bapft auszufohnen und beffen Autorität wieber auf feine Seite zu gieben bemubt mar-Unter bem Bormand einer Jagb begab er fich am 19. Jan. in bie Begend von Kontainebleau und ftattete gang unerwartet bem bier noch gefangen gehaltenen Papft einen Befuch ab, überhäufte ibn mit Liebkofungen, blieb mehrere Tage bei ibm, \*) ließ auch bie Raiferin Marie Louise nachkommen und unterhandelte mit ihm über ein neues Concorbat, welches am 25. Jan. auch zu Stanbe fam und wonach ber Bapft alle ibm geraubten Domainen guruderbalten, für bie icon verfauften aber mit einer jahrlichen Rente von 2 Mill. entichabigt werben, auch bie von Napoleon ernannten Bi= icofe beftatigen follte, wofür Napoleon ben bieber abgefesten Bi= icofen Amneftie guficherte. Aber ber Papft bebielt fic vor, ebe bas Concordat verfündigt murbe, fich vorber noch, nach altem Bebrauch, mit feinem Confiftorium zu berathen. Bon ben befreiten

<sup>\*)</sup> Enlert erjählt im Leben Friedrich Wilhelms III., ber Papft fen fteif und ftarr bagefeffen, ale Napoleon ihm mit zuderfüßen Borten schmeischelte, und habe endlich ausgerufen: comediante! Sierauf fen Napoleon in Born gerathen und habe ihm mit furchtbaren Bliden und Borten gebroht. Der Papft aber fen unbeweglich sitzen geblieben und habe ausgerufen: tragediante!

Carbinalen fam zuerst bi Bietro, bann Bacca und Confalvi zu ihm und nun zog ber Papft ben Bertrag zurud. Napoleon aber kummerte sich nicht barum, sondern ließ bi Bietro verhaften und verkündigte bas Concordat allein von sich aus als Staatsgeset, am 13. Febr., wogegen ber Papft am 24. feierlich protestirte. Die Sache blieb einstweilen unentschieden; Napoleon bestand barauf, bas Concordat musse gelten, ber Papst verharrte in seinem passe ven Wiberstande.

Am 14. Februar berief Napoleon bie gefetgebenbe Berfamm-Jung ein und legte berfelben feierlich feine Blane vor, um fie gleichfam por ber Nation zu legitimiren und von ber Nation fanctioniren zu laffen. Sein Entichlug mar unwiberruflich gefaßt: "ich muniche ben Krieben, er ift ber Welt nothwendig, aber ich merbe blos einen ehrenvollen, bem Intereffe und ber Brofe meines Reids angemeffenen Frieben ichließen. Gin ichlechter Rriebe murbe uns hoffnungelos ju Grunbe richten." Napoleon erflarte in biefer ftolgen Rebe fogar, bag er nicht nur bas frangofifde Reich, fonbern auch alle Bafallen beffelben in ihrem alten Beftanbe fonten und erhalten werbe. "Ich bin mit bem Betragen aller meiner Allirten zufrieben. 3ch werbe feinen von ihnen im Stide laffen und bie Integritat ihrer Staaten aufrecht zu erhalten wiffen." Der gesetgebenbe Rorper und gang Franfreich vernahmen biefe Rebe, bie ftatt bes gehofften Kriebens nur abermals Rrieg perfinbete und einen Rrieg auf Leben und Tob, wie er fo furchtbar porber nie gebrobt batte, mit bem Stumpffinn berfommlichen Geborfame und bulbeten bie ungeheuren Opfer, bie er abermale vom Ranbe verlanate. Einen mabren Enthuffasmus aber vermochte Napoleon nicht mehr bervorzubringen.

Auch blieben seine Rüstungen hinter ber Erwartung zurud. Seine Thätigkeit babei war nicht minder bewundernswürdig wie in seinen frühern besten Jahren und er stellte wirklich mit erstaunlicher Schnelligkeit sogar neue Artillerte und Cavallerte her, die sonst viel längere Zeit zu ihrer Mobilmachung bedürsen. Aber man hatte zu bem prächtigen neuen Riemwerk auf alten und schwachen Pferben kein rechtes Vertrauen. Die Reiter waren ungeübt. Die Jugend der Conscribirten, die um ein Jahr zu früh einberusen waren, erregte Mitletd. Und doch war in einem Theile dieser Jugend noch ein besserer Geist zu sinden, als selbst bei manchem alten Marschall. Es gab trot der vielen Refractäre in Frankreich immer noch seurige Knaden und Jünglinge, die vor Begierte brannten, den Ruhm der Bäter und älteren Brüder zu theilen. Aber Frankreich war schon im Ganzen zu sehr erschöpft und des Krieges satt. Auch der Rheinbund hatte alle seine Kerntruppen in Rußland verloren und in vielen seiner Staaten ging man nur mit schwerem Herzen daran, neue Aushebungen zu machen, um eine zweite Generation abermals hinschlachten zu lassen. Also waren Napoleons Heeresmassen keineswegs von so überwältigender Zahl und des Sieges gewiß, wie er verkündigt hatte.

Inbef übertrafen fle fure erfte immer noch bie gur Offenfive verwenbbaren Streitfrafte ber Breugen und Ruffen. Diefe namlich mußten eine Menge nicht unbeträchtlicher Corps gur Belagerung ober wenigstens Ginichliegung ber Beichfel- und Dberfeftungen verwenden, bie noch von ben Krangofen befett maren: Bon ben Ruffen und Preugen, bie ben Winterfelbzug mitgemacht hatten, ftarben im Frubjahr noch viele taufenbe an Ericopfung ober Bunben, und ber anstedenbe Thubus, ber fich in ben Lagaretben ausgebilbet hatte, griff auch bie gefunde Bevolkerung an und forberte gablreiche Opfer. Anbererfeits toftete bie Ausruftung und Einübung ber jungen Mannicaften immerbin Beit und eine Menge Bataillone maren erft in ber Kormation begriffen, als bie beffer Beubten fich icon in bie Schlachten fturgen mußten. Das erflart. warum bie preugifcheruffifche Streitmacht im Beginn bes Felbzugs um vieles fdmader mar, ale bie Napoleons. Breugen formirte 110,000 Mann Linientruppen und 150,000 Mann Landwehr; aber von ben erfteren maren erft 25,000 unter bem vom Ronig an ble Spige bes heeres berufenen General Blucher in Schleften mobil, 20,000 unter York und Bülow in ben Marken, 15,000 in den Festungen, die übrigen noch nicht ausgerüstet oder krank, die ganze Landwehr erst im Werden begriffen. Die rufsische Haube macht unter Kutusow bei Kalisch zählte damals nur 30,000 Mann, zu Blücher stießen nur 13,000 Ruffen unter Winzingerode, zu York und Bülow Wittgenstein mit nur 8000 Ruffen und außerdem bewegten sich 6—7000 Kosacken und leichte Truppen unter Tettenborn und Czernitsches gegen die untere Elbe. Das war alles, was Rußland im Februar, März und April prästren konnte, et rüstete jedoch beträchtlich und schiebe Sommer hindurch reichlich Truppen nach.

Aus biefer Begenüberftellung ertennt man, bag es ben Allite ten nicht moalich war, fühner und foneller vorzugeben, ale fie gethan baben. Wenn fie mit fo geringer Dacht magten, gegen ben Rhein vorzubringen, im Ruden bie fart befesten Reftungen bes Reinbes, vor fich bie überlegene Offenfivarmee Navoleons und Bur Seite bie übelwollenben Rheinbunbftaaten, fo fonnten fie leicht umgangen und abgefangen werben, wie einft Dad in Ulm. Sie burften burch voreilige Rubnbeit nicht zu viel aufs Spiel fegen, fich von ihren Berftarfungen nicht zu weit entfernen. hatten Defterreich noch nicht auf ihrer Seite und wurden nicht einmal von England fraftig unterftutt. Defterreich mar mit feinen Ruftungen noch nicht fertig und verschmäbte es, fich von Rufland allzuschnell hinreißen zu laffen, weil ihm bas llebergewicht Ruslands in Europa eben fo gefährlich ichien, wie bas frangofifde. Je langer Defterreich martete, je mehr Truppen es unterben fammelte, mabrend bie anbern fich im blutigen Rampf erfcopften, befto gewiffer blieb ibm bie lette Enticheibung. Doch flagte Scarnborft, bag bie ruffische Sauptarmee unter Rutusow zu lange in Ralisch verweilte und zu spat vorructe. Gine ftarte Bartei unter ben ruffifchen Großen mar gegen bie Fortfetung bes Rriegs und glaubte, Rufland folle, gufrieben mit feinen Erfolgen, feine Rrafte für öfterreidifde, preugifde und englifde Bwede nicht opfern.

Mehr muß es Bunber nehmen, bag bie Englander in Nordutidland nicht ibatfraftiger eingriffen. Naboleon batte bier nur ir fomache Befatungen und bie Bevolferungen maren überall m Aufftanbe geneigt. In Samburg erhob fich bas Bolf icon 1 24. Rebruar, übermältigte bie wenigen Frangofen, bie bier un-Beneral Cara St. Chr gurudaeblieben maren und binberte bie egidaffung großer Gelblabungen, mit benen fie eben batten bemen wollen. Die wohlhabenben Burger bewaffneten fich und Aten bie Ordnung ber, als aber ber frangoffice General baburch eber fubn gemacht wurde und Berbaftungen, ja fogar Sinrichigen befahl, wiberfeste fich ihm bie bemaffnete Burgericaft un-Anführung bes Dr. Ben und Budbanbler Bertbes und amana a einzuhalten. Ale fich nun auch ein ruffisches Streifcorps un-Tettenborn von Berlin ber naberte, entwich Cara St. Chr 12. Darz und am 18. jog Tettenborn unter bem lauteffen eubentaumel bes Bolfes in Samburg ein. Warum thaten bie glanber nichts, um biefe Bewegung zu unterftugen, bie fic bis er Solland murbe ausgebebnt baben? Sie ichidten ein gang maches Corps an bie Munbung ber Wefer, obaleich ihnen aber leich bie Olbenburger Bauern ber Umgegend zuzogen, maren fie b viel zu fomach, fich ber Frangofen zu erwehren, bie General mbamme von Bremen aus gegen fie ichidte. Sie floben baber ther, nachbem fie in einem Gefecht am 25. Marg bei Bremere 15 Mann, bie armen Bauern aber 200 verloren batten. Auch Stadt Luneburg batte fic bamale erhoben. Banbamme, Cara St. Cpr aus Samburg und Morand aus Schwebifchmmern an fich gezogen batte, wollte Luneburg guchtigen und j es burd Morand am 1. April befegen. Bum Glud aber hatbie Generale von Dorenberg und Czernitichef, bie mit leichten fifden Truppen gleich Tettenborn ben Rorben Deutschlanbs toftreiften, bavon gebort und eilten, Luneburg gu befreien. Sie nen am 2., nur 12 Stunben fpater als bie Frangofen an, noch abe zu rechter Beit, um bie Burger, bie icon gur hinrichtung bezeichnet waren, zu retten. Morand nebst 2300 Mann wurben überrascht und nach furzem Kampfe gefangen. Die Ruffen mußten sich jedoch vor Bandamme wieder über die Elbe zurüdziehen. Ein Bolksaufftand im Bergischen blieb vereinzelt und wurde unterbrückt, bas unschulbige Elberfelb für die tumultutrenden Bauern bestraft.

Die an Mannschaft sehr geringen russischen Streifcorps waren nicht im Stanbe, eine allgemeine Erhebung im nordwestlichen Deutschland wirksam zu unterstüßen. Der Vicekönig Eugen burste sogar mit 37,000 Mann von Magbeburg aus einen Angriff auf Berlin machen, Wittgenstein aber mit 17,000 Breußen unter Port und Bülow hielt ihm am 6. April Stand bei Danigkow und schlug ihn zurud, wobei die Breußen zum erstenmal die Furte bliden ließen, mit der sie diesen ganzen Krieg durch kämpfen sollten. Am meisten zeichnete sich das preußisch elitthauische Dragonerregiment aus, welches mehrere französische Reiterregimenter in wüthendem Anfall vernichtete.

Die preugische Sauptarmee ober bie ichlefische Armee unter Bluder, vereint mit bem fleinen ruffifden Gulfecorps unter Winzingerobe, verließ Breslau am 16. Marz. Buvor maren bie Rrieger und ihre Rabnen in ben Rirchen feierlich eingesegnet mor-Bor bem ungludlichen Felbeug im Jahr 1806 batten fic nur bie Garbeoffiziere im Berliner Theater Begeifterung aus Schillers Jungfrau von Orleans geschöpft; jest lagen alle Bewaffneten bes Landes ohne Unterfdieb vor ben Altaren auf ben Rnien, beteten zu Bott um Gieg in gerechter Sache und bereiteten fich jum Tobe für bas Baterland. Die frommen, langft gewohnten Anbachten im Lager ber Ruffen trugen zu biefer religiöfen Erbebung einigermaßen bei. Man icamte fich, fo lange nicht mehr an Bott gebacht zu haben und in einer fo michtigen Sache von ben ungebilbeten Ruffen übertroffen zu merben. Die preußische Landwehr bekam ein Rreug auf Die Düte mit ber Inschrift "mit Gott für Ronia und Baterland". - Der Darich Bludere nahm

bie Richtung nach Dresben. Sier mar ber Ronig icon ent= floben. Rennier zu fomach, um fich bebaupten zu konnen, lieft Anftalten treffen, um einen Bfeiler ber iconen Elbbrude qu fprengen. am 9. Marz. Da emporte fic bas Bolt, hinderte es und ibrie "fort mit ben Frangofen". Repnier, ein febr bumaner Mann, ubte feine Rache aus, aber ber energische Davouft, ber ibn am 13. im Commando erfette, ergriff ftrenge Maggregeln. Helt jebe fernere Bolfsbewegung burd Drohungen gurud und lief. inbem er abmarichirte, ben Bfeiler fprengen, am 19. Gben fo bie Brude bei Deifen. Ruffifde Streifcorps maren icon in ber Rabe, man folug eine neue Brude und am 3. Abril 20g Bluder in Dresben ein. Man fant im Staatsichat noch 1/2 Dill. in Solb, ließ es aber unangetaftet. Das Bolf jubelte, benn es mar am Enbe ber navoleonischen Berrlichfeit, bie fo viel Gelb und Meniden toftete, auch fatt geworben, und hoffte \*) bamale, ber Ronig felbft werbe fic mit Defterreich bem rufflich - breufischen Bunbe anschließen. Auch batte ber fachfische General Ibielmann vom Ronig Befehl, bie Feftung Torgau ben Frangofen fo wenig wie ben Breufien zu öffnen. Bor Bluder ber ftreiften fliegenbe Corps. Am 17. April gerfprengte Major Belwig bei Langenfalza ein baperifches Regiment und nabm ihm 5 Ranonen ab; Rajor Colomb folug frangofifde Reiter bei Gotha und ein fachfifces Jagerbataillon ging ju ben Breugen über. Am gleichen Tage berannte Bittgenftein bie Reftung Bittenberg, bie er aber balb wieber verließ.

Die ruffische hauptarmee unter Rutusow verließ Ralisch ant

<sup>&</sup>quot;) 3m Körner'schen Sause zu Dresben, bessen Sohn Theobor Korner in das Lüsow'sche Freicorps eingetreten war und durch seine patriotischen Kriegslieder die ganze gebildete Jugend Deutschlands hinriß, trasen sich in jenen Tagen Göthe und Ernst Moriz Arnbt. Körner und auch sein Bater waren voll Begeisterung für die beutsche Sache. Da ries Göthe unwillig aus: "schüttelt nur an euern Ketten, der Mann (Rapoleon) ist euch zu groß, ihr werdet sie nicht zerbrechen." Arnbte Erinnerungen S. 178.

7. April, also erft einen Tag nach bem Siege beim Dani Der alte Welbberr felbft erfrantte zu Bunglau in Schlefien, bier gurudbleiben und farb am 28. Der Raifer von Ri und ber Ronig von Breugen foloffen fic ingwifden an Beer an und gogen am 25. in Dreeben ein. Rach bem bei Daniafom fand einer Bereinigung Wittgenfteins mit bei meen Bluders und Rutusoms nichts mehr im Bege. Der 1 batte nur früber berantommen follen. Es genügte, Bulor Dedung Berlins fteben zu laffen. Mit bem Reft feines J follte Bittgenftein zu ben beiben in Sachfen eingeruckten i ftogen und murbe zum Obergeneral über alle ernannt. Of biese vereinigte Sauptmacht ber Ruffen und Breufen nur 8 Mann fart war und Navoleon nach feiner Bereinigung mi: gen. Bertrand und ben Contingenten bes Abeinbunbes um ftarfer merben mußte, murbe im Sauptquartier Alexandere Kriedrich Wilhelms III. bennoch befoloffen, vorzugeben unt Reind in ben weiten Chenen von Leivzig eine Schlacht zu li und zwar, weil man ibm jebenfalls an Reiterei meit übet mar, also in ber Chene einen Bortbeil batte und auch im einer Mieberlage ben Rudzug beden fonnte. Es lag alles t nicht ohne Schlacht gurudzugeben, follte man fie auch verl Der Keinb mußte aufgehalten, es mußte zu ben Ruftungen a Dber und Spree Beit gewonnen und es mußte Defterreich bei weis gegeben werben, bag man zu jeber Thatfraft und zu Opfer im Rampf bereit fen.

Napoleon hatte bas Aeußerste geleistet, um bie jungen scribirten schnell auszurüften und einzuüben. Sie wurden Theil erst auf bem Marsch einexercirt. Nachdem er schon über den Rhein geschickt hatte, was verfügbar war, erklät noch einmal am 23. März dem gesetzebenden Körper, die grität des Reichs werbe bei den kunftigen Friedensunterhandl niemals in Frage gestellt werden, und ließ eine Stelle der Alschen Times im Moniteux dabin beantworten: "wenn ber

mo foon auf bem Montmartre ftunbe, murbe von Frankreich nicht ein Dorf abgetreten werben." Sobann ernannte er bie Raiferin Rarie Louise gur Regentin in feiner Abmefenbeit und reiste in ter Racht bes 14. April von Baris ab. Bom 16. bis 24. verweilte er in Maing, wo ihm ber gurft Brimas, bie Grofibergoge wn Baben und heffen und ber Bergog von Raffau bie gewohnten bulbigungen barbrachten, und fam am 26, nach Erfurt, wo bas nimlide von Seiten ber Bergoge von Beimar und Gotha geschab. Die Dacht, bie er aus Franfreich berausführte, betrug mit Ginfoluf ber Babener, Beffen, Frankfurter ac. nur 60 bis 70,000 Rann, tonnte jeboch in Bochen und Monaten burch bie noch in ber formation begriffenen Bataillone beträchtlich verftarft merben. Bertanb fubrte ein Beer aus Italien berbei, meldes burd bie Bapern mter Raglovich und burch bie Burttemberger unter Franquemont berftartt 30,000 Dann betrug, Eugen batte bei Dagbeburg noch 38.000 Mann verfügbar, von benen fich aber 12.000 Mann unter Davoust und Banbamme getrennt batten, um bie untere Elbe m beden. Rapoleon mar nun mit Bertrand und Eugen nach ben geringften Angaben 120,000 Mann fart, mabricheinlich etwas karfer

Bittgenstein entwarf ben genialen Plan, die große Armee Rapoleons auf ihrem langausgebehnten Marsch, indem sie aus den Sedirgen Thüringens in die sächsische Ebene herausgetreten war, wischen Weißensels und Leipzig zu überfallen und durch einen gewaltigen Stoß in ihre Flanke zu zersprengen. Er hatte übrigens, de Rieist mit 5000 Mann den Feind in Leipzig aufhalten sollte mb Miloradowitsch mit 12,000 Mann in Zeitz geblieben war, mur noch 70,000 Mann zur Verfügung, darunter aber 20,000 tressliche Reiter, mit benen er in einer Stellung bei Pegau am 1. Nat sübwärts von der Straße stand, auf welcher die Franzosen am andern Tage nach Leipzig rücken sollten. Ohne etwas von dieser Flankenstellung seines Gegners zu ahnen, beeilte Napoleon seine Vereinigung mit Eugen, Dieser nahm Mersedurg ein und

batte bier am 30. fein Sauptquartier. Am aleichen Sage Napoleon in Beigenfels angelangt, wurde jeboch am fola Tage in bem Defilée von Rippach burd Ruffen unter Bin - robe aufgehalten. Bier, ale er etwas vorausgeritten mar ben Reind zu recognosciren, rif bie erfte Ranonentugel ben to Maridall Beffieres von feiner Seite binmeg, einen feiner a und treueften Freunde. Duroc murbe febr traurig und bat idlimmften Abnungen. Damale entschlüpfte ibm bie Meufe wes mabrt zu lange, ber nie enbenbe Rrieg wirb uns alle folingen." - Am 1. Dai vereinigte fic Ravoleon mit ( auf ber Strafe nach Leipzig. Es gereicht ben Sachfen gur baf feiner fich jum Spion bergab, um ibm bie Stellung un fabrlide Rabe Wittgenfteins zu verratben. An ber Seite & und Rep's, bie er bier feit bem ruffifchen Felbaug gum erft wieberfab, ritt Napoleon auf Leipzig zu und fam ber Sti nabe, bag er bie Menfchen auf ben Dadern erbliden fonnte bem Rampf zwischen ber frangofischen Avantgarbe und Rleift bie Stabt vertheibigte, gufaben. Er glaubte, bie Bauptmad Allitrten fen icon auf bem Bege nach Dresben ober Berlit brangte beghalb außerorbentlich, um ibr raich nachzukommen. erbrobnte Ranonenbonner in feinem Rucken und Abjutanten mit ber nachricht berbei, bie in einer gange von fieben Deile bem Marich ausgebehnte frangoffiche Armee merbe von Gube burch ftarte feinbliche Daffen angegriffen. Spaleich befahl er Corps, bem gefährbeten Buncte guqueilen.

Seine Armee mare gleichwohl aufgerollt und in zerft Stellung vernichtet ober zersprengt worben, ebe sie fich a weiten Entfernungen hatte concentriren können, wenn Wittge ben Stoß so kräftig ausgeführt hatte, als er klug berechne wesen war. Das Unglud wollte, baß er zuerft bei ben Di Groß= und Klein-Görschen, unfern von Lügen, auf jenige französische Armeecorps traf, welches von Ney bef nar und unter ber Ansuhrung bieses tapsern Marschalls sich

bartnadiafte mehrte. Run tractete Wittgenftein nicht einmal, es rafd burd Uebermacht zu erbruden, fonbern vermenbete nur lanafam eine Brigabe nach ber andern, fo bag bie toftbarfte Beit ver-Toren ging und bie anbern feindlichen Armeecorps berbeifommen tonnten, um Nep zu unterftusen. Gerabe bas Terrain, auf meldem Deb fic bielt, mar von Graben burdichnitten und binberte bie Entwidlung ber Reiterei. Bittgenftein batte baber, anftatt fich mit Rep fo lange aufzuhalten, bie Cavallerie feitwarts auf befferem Terrain vorruden und ben übrigen einzeln ankommenben frangofifchen Armeecorps entgegenwerfen follen. Aber es gefcab nicht und fo murbe bie Schlacht gang im Biberfpruch mit bem Blan nur vom Sufvolf gefdlagen und bie Reiterei erlitt nur Schaben burch bie feinblichen Rugeln, obne in ben Rampf enticheibend eingreifen zu konnen. Die Dorfer Groß= und Rlein-Boriden, Raja und Rabna maren ber Mittelpunkt ber Solacht. Sier burd Saufer, Beden, Graben und fumpfige Wiefen gefdust behauptete fich Ney; ale er endlich burch bie mutbenbfte Tapferfeit ber Breugen vertrieben murbe, batte Rapoleon icon Verftartungen genug berbeigeführt, um nun feinerfeits wieber bie Breugen aus ben Dorfern gurudtzubrangen. Der Rampf mar morberifch, bie Dörfer murben genommen und wieber genommen und fullten fich mit Leiden an. \*) Die Sapferfeit ber jungen preufischen Rreiwilligen, namentlich ber Barbejager, übertraf jebe Erwartung, fie erlitten aber auch ichreckliche Berlufte. Richt minber bewundernewurdig ichligen fich bie jungen frangofficen Confcribirten unter Den. Gelbft bie ichmer vermunbeten ichrien noch, wenn fie ihren Raifer faben, ein jauchzendes vive l'empereur, wie in ben icon-

<sup>\*)</sup> hier kam ein Bug von wunderbarer Liebe ber Soldaten zu einem Offizier vor. Das einst von Schill gegründete Colbergische Regiment stand lange dem feindlichen Feuer ausgeset, ohne vorrücken zu durfen. Als nun der Lieutenant von Arnim siel, begruben ihn seine Soldaten auf der Stelle mitten im Rugelregen unter der aufgepflanzten Fahne. Geschichte des Rezaiments S. 111.

ften Reiten ber frangofifden Stege. Erft als es icon ju foat 3 mar, versuchte Wittgenftein bie linke Flanke ber Frangofen burch : ben Bringen Eugen von Burttemberg (in ruffifden Dienften) ums geben zu laffen . um ber Soladt auf einem gunftigeren Terrgin ? eine beffere Wenbung zu geben, aber bier mar Dacbonalbe Ar i meecorps icon in Linie gerudt und bonnerte aus 60 Ranonen ben Angreifenben entgegen. Die Schlacht blieb baber an bie unaludliden vier Dorfer gebannt und enbete nach einem letten maffenhaften Angriff Napoleons am Abend jum Nachtheil ber Allitren, bie fic nur in Groß-Goriden, nicht aber in ben anbern Dorfern behaupten fonnten, ben 3med aber, bie Armee Napoleons auf bem Mariche zu burdbrechen, ganglich verfehlt faben. Das Merafte mar, baf man fich in eine Lage verfett batte, in welcher man von ber Cavallerie feinen Gebrauch machen fonnte. Der Unwillen über Wittgenftein machte fich laut bei ben Breugen Luft und gab Bluder ben Gebanten ein, noch in ber Nacht ben ausruhenben Reind mit Reiterei zu überfallen. Es gefcab, aber bas febr gablreiche Fugvolt bes Feinbes faßte fich balb, bie Reiter gerietben in einen Sobiweg und verirrten in ber Finfterniß, man mußte fie gurudieben. In ber Nacht murbe überhaupt ber allgemeine Rudjug beschloffen und in ber beften Ordnung ausgeführt. Die Breufen batten an Tobten und Bermunbeten 8000, bie Ruffen 2000 Mann verloren, ber Berluft ber Frangofen murbe um etwas bober angeschlagen. Obgleich Sieger hatte Napoleon boch feine Ranonen erobert, fonbern vielmehr einige verloren. Auch maren 800 Frangofen gefangen worben, von ben Allirten nicht halb fo viele. Unter ben Tobten befand fich ber Bring Leopold von Beffen-Somburg, unter ben Bermunbeten General Scharnborft. lettere, obgleich nur am Buge burch eine Rartatichenfugel verlett, vernachläßigte bie Bunbe aus Dienfteifer und ftarb in Brag, wo er fich zu beilen gehofft hatte. Gin ichmerer Berluft für Breugen.

Bulow hatte am 2. Mai, bem Schlachttage von Lugen, bie

Stabt Salle erfturmt und 6' Ranonen genommen, jog fich jest aber wieber gurud, um Berlin gu beden. Wittgenftein mit ber Sauptarmee ging nach Dresben jurud und jog Navoleons große Armee binter fich ber. Der Raifer von Rufland und ber Ronia von Breugen legten ben größten Werth barauf, Defterreich nabe au bleiben, um biefe Dacht in fortgefesten Unterhandlungen zu einem engern Bunbnif zu bewegen, und wenn bas gelange, ihre Streitfrafte fogleich mit ben öfterreichischen zu vereinigen. Durch bie öfterreichische Grenze, welche Napoleon respectiren mußte, war ibnen jebenfalls eine Flanke gebeckt und wenn fie ibn bier nach fich zogen, fo murbe er am ficherften von Berlin und von ben preufifden Brovingen abgelenft, in benen man eben noch gegen ibn eifrig ruftete. Sachien aber mar einftweilen wieber fur fie verloren. Ronig Friedrich August fam geschwind wieber von Brag berbei, um Napoleone Befehlen ju geborden, die ihm nach bem Siege bei Luben zugeschickt worben waren, und ibn bergeftalt einichuchterten, bag er bie icon gegen Defterreich eingegangenen Berpflichtungen wieber vergaß. Auch wurde Torgau jest ben Frangofen geöffnet und ein Berfuch Thielmanns, die Befatung biefer Reftung zum Abfall zu bewegen, icheiterte an ber Reftigfeit bes alten General Sabr, bem bie Solbatenehre und ber bem Lanbesberrn idulbige unbebingte Geborfam ale einzige Richtichnur galt und bem auch die fammtlichen Offiziere und Gemeinen beivflichteten. obaleich fie ungerne langer mit Frankreich bielten. Thielmann flob am 10. Dai und trat in ruffliche Dienfte. Das gange fachfifche Beer ichloß fich bem frangofischen an.

Wittgenstein zog sich in bester Ordnung und langsam über Dresden zuruck. Seine Nachhut bilbete der unermübliche Milorabowitsch, welcher fast keinen Tag vorübergehen ließ, ohne an irgend einer gunstigen Stelle auf die französische Borhut zu warten und berselben Berluste beizubringen. So am 5. Mai bei Coldit, am 6. bei Etdorf, am 7. bei Wilsbruff, am 8. bei Kesselsborf, am 9in Dresden selbst. Nachdem nämlich die Hauptarmee der Allitren von Dresben noch besetzt und beschof die anrudenden Franzosen aus starken Batterien, um sie am Bau einer Brude zu hindern. Napoleon selbst recognoscirte die Russen und wäre beinahe von einer Rugel getrossen worden, vertrieb sie aber endlich durch die Ueberlegenheit seines Geschüges und ließ die steinerne Elbbrude so weit berstellen, daß seine Armee am 11. den Allitrten über die Elbe nachsehen konnte. Am Tage darauf ritt er dem König von Sachsen entgegen und führte ihn im Triumph in seine Hauptstadt zurud. Bei diesem Anlas hielt er eine Rede an den Magistrat, in welcher er sagte, er wisse alles, was die Stadt gesündigt habe, er sehe noch die Ueberreste der Blumen, die sie den allitrten Monarchen gestreut hätte, aber er verzeihe ihr um des Königs willen, ihm sollte sie danken, wenn es ihr nicht schlimmer ergehe. Napoleon war sehr mit seinem Glück zufrieden und außerordentlich beiter.

Aber an bem nämlichen Tage, an welchem er ben Ronig von Sachsen in Dresben einführte, mar Bernabotte, ber Rronpring pon Schweben, mit ben erften schwedischen Truppen in Stralfund gelandet, um in bie Reiben feiner Begner einzutreten und Berlin founten zu belfen. Und mas noch wichtiger mar, Defterreich ließ fich burd bie Stegeenadricht von Luten nicht besteden, nicht manfend machen und auf Napoleons Seite neigen, fonbern ichlof fic in nur noch fcroffere Reutralitat ab. Das foftete ben eblen Scharnborft bas Leben . benn nach Wien geschickt, um Defferreich bringend zum Anschluß an bie Alliang zu mahnen, wurde er auf Metternichs Befehl am Thore aufgehalten und augenblicklich gurud. geschickt, weil gerabe feine, bes befannten Batrioten, Unmefenbeit in Wien bamale Defterreich, beffen Ruftungen noch nicht fertig maren, compromittirt haben murbe. Scharnhorft fehrte um, feine anfangs unbebeutenbe Rufmunde brach in Folge ber Unftrengungen auf und er farb nach menigen Tagen in Brag. Berr von Rarbonne, ben Rapoleon in außerborbentlichem Auftrage nach Bien geschickt batte, berichtete von ba, Fürft Metternich fen aus ber

Stellung eines mit Frankreich Berbunbeten in die eines Bermittlers zwischen Frankreich und ben Allitrten übergetreten und seine Sprache werbe immer unabhängiger, in dem Maaße, wie die ungeheuren Kriegsrüftungen Desterreichs sich ihrer Bollendung näherten. Daß Desterreich den König von Sachsen zur Berzichtleistung auf Warschau bewogen hatte, bewies beutlich, Desterreich
wolle den Einstuß Napoleons an ber Weichsel nicht mehr dulben.
Nun zeigte Metternich noch officiell an, er sende den Grasen
Stadion, den von 1809 her bekannten bittersten Feind Napoleons, ins Hauptquartier der Allitrten, um seine Bermittlung anzutragen.

Sobalb Napoleon an ber obern Elbe wieber feften guß gefaßt batte, traf er umfaffenbe Dispositionen fur bie beiben Rlugel feiner centralen Stellung. Auf bem linten ober norblichen Mlugel ent= fanote er Davouft, ber noch beträchtliche Berftarfungen aufnehmen follte, gegen Samburg, und Rep mit 70,000 Mann gegen Berlin. Muf bem rechten ober fublichen Klugel ließ er eine baprifche Urmee unter Brebe gegen Bobmen aufftellen und fanbte feinen Sticffobn Eugen nach Italien, um bort zu commanbiren, falls Defterreich ihm ben Rrieg erflaren murbe. Soult, ben er aus Spanien hatte rufen laffen, erhielt ein Commando in ber großen Urmee. Murat, ber bisher in Neapel gegrout und Umtriebe gegen Napoleon gemacht batte, murbe bei ber Runbe von beffen neuen Siegen in Deutschland wieber anbern Ginnes und entschloß fic, wenigstens für feine Berson ale Marschall von Frankreich wieber zu ben gol= benen Ablern feines Schwagers und Berrn gurudzukehren. Napo-Ieon felbst fab in biefen Tagen zu Dresben feine Armee burch große Nadzüge fich verftarten. Außer ben Sachien fliegen 8000 Mann Garben. 10.000 Mann Cavallerie und fo viele andere Trupven zu ihm, bag er nach ber Trennung von Neh noch 80,000 bebielt. Alle er aber erfuhr, bie Allitrten batten bei Bauben eine fefte Stellung genommen und murben nicht ohne eine Schlacht metchen, ließ er Ren ichleunigft gurudrufen, mit welchem vereinigt er

Wittgensteins Armee hatte sich unterbessen ebenfalls verstärkt. Durch die Einnahme einiger rückwärts liegenden Festungen waren die Truppen, die bisher zu deren Belagerung gedient hatten, er übrigt worden. Zwar hielten sich die größten und stärksten diese Kestungen, wie Danzig, Modlin, Zamosk, Stettin, Cüstrin, Glogau immer noch, dagegen war Pillau schon am 26. Januar, Czewstochau am 6. April, Thorn am 22. April, Spandau am 24. desesselben Monats gefallen, und Barklay de Tolly, welcher Thorn belagert hatte, stieß mit 14,000 Mann zu Wittgenstein, desgleichen einige tausend preußische Reserven, so daß Wittgenstein bei Bausen 96,000 Mann vereinigt hatte. Clausewiß schlägt sie nur zu 80,000, und die Franzosen nur zu 120,000 Mann an, wobei das Berbältniß basselbe bleibt. Zebenfalls hatte Napoleon ein Dritthell mehr Truppen als Wittgenstein und war auch wieder besser mit Reiteret versehen.

Inbem bie Frangofen von Dresben aus vorbrangen, fliegen fie bei Bischofswerba auf die Nachbut ber Allierten unter Milorabowitich, ber nach feiner Gewohnheit wieber in guter Stellung furcht bar unter fie fanonirte. Als bie Frangofen enblich bie Stabt erfturmten, waren fle fo in Buth, bag fle biefelbe plunderten und in Brand ftedten, obgleich es eine fachfifche, alfo verbundete Stabt Dret Tage fpater martete Milorabowitich foon: mar. 12. Mai. wieber auf fie auf ben bie Spree überragenben Boben von Gauffie bis Rlein-Welka und wich nur nach blutigem Kampfe, um fich in bie Sauptstellung ber allirten Armee bei Bauben gurudtzugieben, welche icon von Natur fest, aber burch Runft in wenigen Lagen noch unzugänglicher gemacht worben mar. Raum batte Rapoleon erkannt, bag bie Allitrten bier eine neue Sauptichlacht annehmen wollten, als er, wie icon bemertt, Nen herbeirief, ber am 16. in Lucau fand und mit feiner großen Uebermacht bamals bas ibm gegens

iherftebende viel fomadere Corps von Bulow übermaltigt und Berlin eingenommen haben murbe, wenn er nicht ploplic bie Orbre ur 11mfebr erbalten batte. Wenn Napoleon biefe icone Gelegenmet. Rep in ben Mittelbunct ber preufischen Monardie porbrinten au laffen, verfaunt bat, fo beweist bas nur, welchen großen Berth er auf einen neuen Sieg über bie Bauptarmee ber Mulirten lete. Die Enticheibung lag allerbings nicht in ber leeren Sauptfibt Berlin, fonbern ba, wo ber Raifer von Rufland unb ber Binia von Breugen ihr Sauvtquartier batten, alfo in Bauken. Clang es ibm, mit feiner Uebermacht ben Feind völlig zu gerrutta, fo fant ibm Berlin und Bolen immer noch offen. Defterreich der mußte alebann bebentlicher werben, ibm ben Rrieg zu erflam. weil es nach ber Bernichtung ber Ruffen und Breufen biefen Rieg allein batte führen muffen. Grunbe genug für ibn, um alles baran zu feten und einen enticheibenben Sieg zu erfechten. Aber feine Ungebulb machte ibn bier wieber, wie in Rufland, blinb in Bezug auf ben Aufwand von Mitteln, burch bie er zum 3wect brumen wollte. Wie er in Rufland gerabeaus fein Biel verfolgt, one auf bie ungebeuren Menschenopfer zu achten, bie ber Marich Un toftete, fo fturmte er auch jest wieber auf bie furchtbaren Schangen bei Bauben los, unbefummert um bie Taufenbe, bie er libei aufopfern mußte und bie er nothwendig hatte fparen muffen, fern ein Beitritt Defterreichs zur Alliang und mithin eine langere Daner bes Rriegs immerbin bas Wahrscheinlichfte blieb. Er batte He fefte Stellung bes Reinbes umgeben und bie Schlacht nur auf dnem ibm vortheilhaften Boben annehmen follen.

Wittgenstein erkannte, daß sich gegen die von Luciau her wahrscheinlich in langen Colonnen und Zwischenräumen herbeiellenden Truppen Ney's ein Schlag aussühren lasse und sandte ihnen Barkan de Tolly mit 14,000 Russen und York mit 6000 Preußen untgegen. Der erstere übersiel wirklich am 18. bei Königswartha die italienische Division unter Pery, die Ney's Avantgarde bildete und nichts ahnte, nahm ihr 1500 Gefangene und 10 Geschübe als

und jagte fle in wilbe Flucht. Einen schwerern Kampf bestand Port bet Weisig gegen Lauriston mit bem größten Gelbenmuth und zog sich erst in ber Nacht in bester Ordnung, wie auch Bartslay nach Bauben zurud. Wittgenstein hatte gerne eine stärfere Wacht entsenbet, um Ney auf seinem Marsche völlig zu vernichten, aber er wurde durch die beiden Monarchen gehindert, die alles versmeiben wollten, was sie von der böhmischen Grenze hatte trennen können, eine Rücksicht, die auch in der nachfolgenden großen Schlacht entscheiden einwirkte.

Die Solacht bei Bauten murbe am 20. Mai burd ben Angriff Napoleons auf ben linken Klügel ber Allitrten eröffnet Sier nämlich follte Dubinot fle von bem bobmifchen Gebirge abfoneiben; bas gerabe wollten die aber um jeben Breis verbuten. er brang baber nicht weit vor. Sobann mußte Machonalb bie Stadt Bauten angreifen, bie vor bem Centrum ber Allirten lag und von Miloradowitich nach einem beftigen Gefecht freiwillig aufgegeben murbe. Endlich mußten Marmont und Bertrand ben rechten Klugel ber feinblichen Stellung bei Burfa angreifen, mo Rleift mit nur 5000 Preugen ihnen ben gangen Sag mannhaft Stanb bielt und fich erft gegen Abend weiter gurudzog. Un biefem erften Sage batten bie Allitrien ihren linken Flugel behauptet und fic nur im Centrum und auf bem rechten Klugel in eine engere Stellung gurudgezogen. Deb war noch nicht ba, follte aber am folgenben Morgen in bie Schlacht eingreifen und ben rechten Klugel Mittgenfteine vollenbe erbruden. Es ichien alfo ratblicher fur bie Allierten, Die Schlacht abzubrechen und in ber Racht fortzugieben. Much batte Navoleon bereits 10,000 Mann verloren, Die Allitren in ihrer viel geficherteren Stellung nur 2000. Man batte alfo einen Bortbeil errungen und fonnte fich mit Chren einer Befahr entzieben. Allein die Monarchen wollten fich noch einmal ichlagen. ibrer auten Aufftellung vertrauend und weil bie Truppen von Rampfbegierbe brennend bie freiwilligen Rudzuge vermunfcten. 2m 21. griff Den mit großem Ungeftum ben rechten Alugel an

und folug auch wirklich Barklap be Tolly nach beftigem Biberfanbe gurud, verfing fic aber fo ungeschickt zwischen ber Spree. bem Lobaumaffer und ben bier gablreiden Gumpfen und Beibern. bağ Bluder vom Centrum aus ben Soluffel ber Stellung, bas Dorf Breitit, welches icon verloren mar, wieber nehmen konnte. Bluder follte aber qualeid aud im Centrum bie Rrefmiter Soben bebaubten, bie feine Berbinbung mit bem ruffifden, auf bem linfen Klugel fampfenben Sauptbeer ficherte, und obgleich Wittgenftein ibm Gulfe fenben wollte, litten es bie beiben Monarden nicht, well fie noch größeren Werth auf bie Behauptung bes linken Flugels legten und fich burchaus nicht von ber bohmifden Grenze mollten abidneiben laffen. Als nun Rapoleon bie Schmache bes feinbliden Centrums erfannte, lief er bie Rrefmiter Boben burd bie Burttemberger und burch bie Division Morand angreifen und fo tapfer fic bie Breugen auch wehrten und ben Angriff mehrmals abicblugen, mußten fie endlich ber Uebermacht weichen. Run befand Ad Bluder in ber gefährlichften Lage, getrennt von Wittgenfteins Sauptmacht und von brei Geiten zugleich burch ben Feind umfaßt. Inamifchen gewann er burch bie ftanbhafte Behauptung bes Dorfes Ritten ben einzigen freien Rudzug auf Wittgenftein. Dur feine Beiftesgegenwart und bie erstaunliche Tapferteit feiner Truppen retteten bier bie preufifche Armee por ber Bernichtung. Die Donarchen aber beschloffen nunmehr ben allgemeinen Rudzug nach Solefien , immer entlang ber bohmifden Grenze. 11m 4 Uhr Radmittage brachen fie auf, unter bem Donner ber Befdute, bie ibren Abmarich bedten und in guter Aufftellung bas Nachbrangen ber Rrangofen binberten.

Diese zweitägige Schlacht machte auf die vielen jungen Solbaten, welche fie schlugen, einen um so mächtigeren Einbruck, als ber Wiederhall in ben naben Gebirgen ben Donner ber Kanonen noch viel lauter erdröhnen ließ und vervielfältigte. Die Allitrten hatten 12,000 Tobte und Verwundete, der Verluft Napoleons aber belief fic in beiben Tagen auf viel mehr. Nach Dresben wurden

18,000 Bermunbete gebracht. Dbeleben, ein fachfifder Offizier und Abiutant bei Napoleon, gibt als Augenzeuge in und um Bauben bie noch bobere gabl von 20,000 an. Der mit fo fomeren Berluften erfaufte Sieg war unvollftanbig. Die Allirten batten fic wieber vollfommen geordnet und mit menig Berluft gurudgezogen, ohne Befangene ober Tropbaen zu binterlaffen. Rain borte Napoleon im Merger ausrufen: "Bie? nach einem folden Bemebel fein Erfolg, feine Befangene? feinen Ragel laffen mit biefe Leute gurud ?" In ber hoffnung, ben Allirten auf ihrem Rudtaug burd rafderes Drangen noch großen Schaben thun gu konnen, trieb er feine Borbut nun unvorfichtig in bas feinbliche Ranonenfeuer, benn auf jeber irgend gunftigen Bobe bes bugelreiden Landes feste fich bie ruffifche Nachbut feft und wich erft nach mobiberechneten Salven. Bei Weißenberg mar es ber Ruffe Mermolow, ber bie Frangofen mit morberischem Rartatichenfeuer empfing. Bei Reichenbach mar es Milorabowitich, ber bie anfiurmenbe Reitzrei ber Krangofen ploblich mit ruffischer Reiterei anfiel. bei welchem Unlag Bruperes, einer ber tapferften Reitergenergle Napoleons, ericoffen murbe, am 23. Mai. Daburd nur noch gorniger gemacht, befahl Napoleon noch an bemfelben Nachmittage ber Borbut, ben Beind nur um fo rafcher und nachbrucklicher gu verfolgen, und begab fich felbft in die vorberfte Linie. Inbem er aber auf eine Unbobe por Marfereborf geritten mar und ben Marid feiner Colonnen in ber Abenbsonne betrachtete, feuerte eine ruffifche Batterie von Soltenborf berüber und nur wenige Schritte binter ibm rif eine Ranonenfugel querft ben General Rirdner, bann ben Großmaridall Duroc vom Pferbe berab. Der erftere mar auf ber Stelle tobt, bem anbern mar ber Leib aufgeriffen und er lebte noch bie Nacht binburch. Navoleon besuchte ibn und mar tief erfouttert. Die in feinem Bulletin befdriebene Abichiebefcene mar jeboch nur auf Effect berechnet.

Napoleon tonnte fagen: "bie Blätter fallen von ben Baumen, mein Berbft ift gefommen." Seine ganze Umgebung war muthIos. Wir haben gesiegt, hieß es, aber keine anbern Palmen als Cypressen, keine anbern Trophäen als die Gräber ber Sieger. Fain berichtet aus jenen Tagen: "Die Feuersbrünfte, bie uns jedes Dorf streitig machten, bas wir besetzen, alle die schrecklichen Einzelnheiten neuer Art, welche bieser Krieg barbot, führten zu entmuthigenden Betrachtungen. Welch ein Krieg! wir werden alle barin umkommen! Dieser entehrende Seuszer entschlüchste mehr als einem von uns, solch nagenden Rost hatten die Ereignisse an den ehernen Seelen der Soldaten schon angesetzt."

Auch noch an jebem ber folgenden Tage leistete die russische Rachtut ber französischen Borhut auf jedem schicklichen Buncte hartnäckigen Widerstand, indem die heere sich langsam aus der Lausig nach Schlesten zogen. Am 25. verlor Wittgenstein das oberste Commando, welches Barklay de Tolly erhielt, blieb aber bei der Armee und besehligte den einen, Blücher den andern Flügel. Schon am Tage darauf führte Blücher einen kühnen Handstreich aus, indem er hinter Heinau mit preußischer Reiterei der die französische Avantgarde bilbenden Division Maison auflauerte. Das Anzunden einer Windmuhle gab den Reitern das Zeichen, die sofort unter Oberst Dolfs hinter einem hügel hervorsprengten, die Vierecke Maisons überritten, ihnen 1100 Mann zusammen-hieben, 400 gefangen nahmen und 11 Kanonen erbeuteten, aber thren tapfern Dolfs durch den Tob verloren.

Die Franzosen gingen seitbem etwas bedächtiger vor, die Allitrten aber zogen sich links gegen die Festung Schweidnit, die
ihnen als Bollmerk bienen sollte, mährend sie sich an das Riesenund Glägergebirge anlehnten und stets in nächster Verbindung mit Desterreich blieben. Lauriston, der die Vorhut Ney's bildete, zog
gegen Breslau und wurde bei Lissa nur durch 4—5000 Preußen
unter General Schüler aufgehalten, die Glogau blokirt und sich
von da zurückgezogen hatten. Nach kurzem Gesecht entwick Schüler zur Hauptarmee und Lauriston rückte am 1. Junt in
ein. Man erwartete nun, Napoleon werde sich mit seines Uebermacht auf die Allitrien werfen, um fie in einer britten und letten hauptschlacht zu vernichten, ebe fich Defterreich entschieben hatte. Die Ungebuld, mit ber er fich in die Baubener Schlacht gefturzt hatte, schien fich jest verdoppeln zu muffen. Da hieß es auf einmal, am 4. Juni seh im Dorfe Poischwis bei Jauer ein Waffenftilftand abgeschloffen worben.

Damit batte es folgende Bemanbinif. Je mehr Rapoleon an Defterreich verzweifelte, um besto lieber batte er fich wieber mit Rufland allein ausgeföhnt. Er ließ alfo foon por ber Schlacht von Bauben bei Raifer Alexander anfragen, ob berfelbe nicht bem Maricall Coulgincourt, ben er fruber immer gerne gefeben batte, eine Aubienz gemähren wolle. Alexander lebnte es mit bem Bemerten ab, er babe bie Borfdlage Defterreichs angenommen, fonne baber nur burd Defterreichs Bermittlung mit Napoleon unterhanbeln. Der öfterreichifde Unterhanbler im Sauptquartier ber Allitrien, Graf Stabion, fdrieb am 27. Dai an Berthier, wenn es Mapoleon Ernft um ben Frieben feb, fo folle er unter öfterreicifcher Bermittlung vorerft einen Waffenftillftanb abichließen, mabrent beffen man bequem über ben funftigen Frieben verhanbeln konne. Man bat Defterreid mit Unrecht befdulbigt, es fen ibm mit bem Krieben nicht Ernft gewesen und es habe nur für fich und Rufland und Breuffen Beit gewinnen wol-Ien, um bie begonnenen ungeheuren Ruftungen gum Rriege gu vollenben. Allein bei allen fpateren Berhandlungen bat Raifer Frang bewiesen, bag es ibm aufrichtig um ben Frieben zu thun gemefen ift, ben er jeboch nur fur moglich und bauerhaft bielt, wenn er bas wieberbergeftellte europäifche Gleichgewicht gur Grundlage habe. Bar Napoleon gemäßigt und flug genug, um eingufeben, bag er feine Rrafte burch Ueberanftrengung bereits erfcopft habe, und baf er mitbin ben fortgesetten Rampf mit gang Europa nicht lange mehr werbe besteben konnen, fo konnte er freiwillig auf bas bisherige unnaturliche Uebergewicht Frankreichs, auf feis nen ausidlieflichen Ginflug in Bolen und Deutschland verzichten, wie auf Spanien, und Ruffland und Breugen murben ibm unter Defferreiche Bermittlung nicht nur bie Rheingrenze und Sollanb. fonbern auch noch einen verbaltnifmäßigen Ginfluß auf Stallen gelaffen haben. Es bing also in ber That bamals nur von Napoleon ab, ben Krieben und ben Kortbeftand feiner Dynaftie in einem immerbin noch febr ansebnlichen frangofischen Reiche burch Opfer zu erfaufen, bie man ibm, wenn er fie nicht freiwillia brachte, boch balb mit Gewalt zu entreißen ftart genug mar. Beil aber Raifer Frang ben ftolgen Charafter Napoleons und feine Meigung, alles zu magen kannte, burfte er fich auf feine Dadegicbigfeit wenig hoffnung machen und hatte mithin guten Grund, ben Baffenftillftanb vorzuschlagen, nicht nur, um ibm Bebenfzeit gu geben, fonbern auch, um fich felbft vollftanbig gum Rriege ausguruften. - Gegen alle Erwartung nabm Navoleon ben Baffenftillftanb an. Er burfte es nur thun, wenn er auf ben öfterreidifden Bebanten eingeben und feinem Uebergewicht in Europa zum Bebuf einer Berftellung bes Gleichgewichts entfagen wollte. Das mar aber nicht feine Meinung, folglich fonnte er auch nach Beendigung bes Waffenftillftanbes auf feinen Frieben rechnen, fonbern war ficher, baf Defterreich mit feiner gangen Dacht in bie Reihen feiner Feinbe eintreten werbe. Er unterzeichnete aber ben Waffenstillftand in ber gebeimen hoffnung, entweber ben Raifer Alexander ober feinen Schwiegervater Raifer Frang auf feine Seite zu ziehen. Er rechnete auf bie naturliche Gifersucht, bie gwifden Rufland und Defterreich beftanb. Im folimmften Ball hoffte er mabrend bes Waffenftillftanbes fein Beer fo zu verftarten, bag es jedem Feinde gemachfen mare. Aber feine Nachgiebigfeit mar übel berechnet, und indem er fich zum erftenmal lieber auf biplomatifche Runfte als auf bas Glud ber Schlachten verlaffen wollte, verrieth er, bag fein Selbftvertrauen mantte und fein Stern von ihm gewichen mar. Er batte nothwendig bie Verfolgung ber Ruffen und Breugen fortseten und eine britte Sauptidlacht gewinnen muffen. Er burfte in bem einmal begonnenen Siegeslauf fich burch nichts aufhalten laffen. Er wurde sowohl Rufland als Defterreich nach einem neuen großen Siege viel mehr imponirt haben.

Ruffen und Breußen nahmen bie Miene an, als sey thnen ber Wassenstilltand ungelegen und als sügten sie sich nur aus Rücksicht auf Desterreich. Auch setzen sie durch, daß Napoleon das schon eroberte Breslau wieder ausgeben und sich hinter die Katbach zurücksiehen mußte. Dieses Flüßchen, dann die sächsischerwissischen muste. Dieses Flüßchen, dann die sächsischerwissischen sich die Elbe dis zum Meere sollte die Demarcationslinie bilden, welche während des Wassenstillstands von keiner Partei überschritten werden durfte. In Schlessen blieb ein neutraler Zwischenraum zwischen beiden Armeen, in den auch Breslau eingeschlossen war. Hamburg sollte dem gehören, der es am 8. Juni um Mitternacht besetzt habe. Die Oder- und Weichselstzungen, die noch von Franzosen besetzt waren, sollten während des Wassenstillstands von den Belagerern mit Lebensmitteln versehen werden. Die Wassenruhe sollte bis zum 20. Juli dauern.

Durch besondere Uebereinkunft mit Defterreich wurde dem kleinen heer ber Bolen unter Poniatowski erlaubt, von Krakau aus burch Mähren und Böhmen nach Dresden zu marschiren, jedoch unbewaffnet. Napoleon erhielt badurch eine Berftärkung, aber die Allitren und Defterreich saben sich von Leuten befreit, die den Kern einer polnischen Insurrection im Rücken hätten bilden können.

Commiffare eilten nun nach allen Buncten, wo noch gefämpft wurde, um ben Waffenstillstand zu verkünden. Nach der Schlacht bei Bauten war Dubinot wieder gegen Bulow geschickt worden und hatte am 28. Mai beffen Borhut bei Hoperswerda zuruckgeschlagen, wurde aber selbst am 4. Juni bei Lucau wieder von Bulow zuruckgebrangt. Als nun der Waffenstillstand verkündigt wurde, mußte Bulow ins prensische Gebiet umkehren. Eben so mußten die Streifcorps der Allitrien, die unterdeß im Rucken Rapoleons geschwärmt hatten, über die Elbe zurückgehen. Rajor

Colomb batte mit nur 86 Reitern mehrere frangoffice Offiziere und fleine Abtbeilungen gefangen genommen, am 29. Dat aber einen großen Artillerietrain gwifden Swidau und Chemnit überfallen, beffen Begleitung von 6 Offizieren, 116 Reitern, 86 Mann Rufipolt und mehreren bunbert bewaffneten Trainfolbaten theils getobtet, theile gerfprengt und 24 fdmere Gefdute vernagelt, 36 Bulverwagen in bie Luft gesprengt, 200 Pferbe erbeutet, ale er wom Baffenftillftanb erfuhr und gludlich mit feiner Beute über bie Elbe tam, obne mehr ale einen Tobten und 5 Bermunbete gu baben. Czerniticheff mit 1200 Rofacten nahm am 30. Dat bet Salberftabt burd einen eben fo fubnen Ueberfall einen Train von 14 Ranonen, 80 Bulvermagen mit bem weftpbalifchen General Dos. 1000 Mann und 800 Bferbe gefangen und brachte alle aluctico über bie Elbe. Noch einmal umfebrend magte er mit 4700 Mann unter Woronzoff einen Sanbftreid auf Leipzig und tam bor biefer Sabt am 7. Juni an, mußte aber wegen bes Baffenftillftanbs ichnell wieber gurudgeben. - Solimmer erging es bem berühmten Lus om'ichen Freicorps. Daffelbe batte mit Dorenberge Corps verbunden am 12. Mai ein rubmliches Treffen an ber Gorbe, unfern von Danneberg, bestanben, aber vor Davoufts Eberlegener Macht wieber weichen und ben Borfat, Samburg ju retten, wieber aufgeben muffen. Rachber brang es burch Thuringen bis ins Boigtland nach Blauen vor, ohne auf ben Feind gu toffen ober irgend einen Rang ju machen, verspätete fich bis ber Baffenftillftand gefoloffen war, und erhielt ben facfifden Lieutetant von Goenit ale Maricommiffar, um ficher über bie Elbe mrudaeleitet zu merben. Als es am 13. Juni bei Rigen unfern som Schlachtfelb von Groß-Boriden lagerte, fam wurttembergifche Reiterei beran. Lubow ichidte einen Offizier als Barlamentar ab, er aber gefangen genommen murbe. Sierauf fprach Lutow felbft nit bem murttembergifden General Normann, ber ihn aber an en bas gange bier ftebenbe Corps commanbirenben frangofifchen Beneral Fournier wies. Dieser nun fubr Lükow mit ben Worten an : "Waffenftillftanb fur alle, nur nicht fur Gie." Lutow manbte fein Bferb um und feste fich mit feiner Reiterei in Darid, murbe aber ploblid von ben Burttembergern mit Uebermacht überfallen und feibit vom Bferbe geriffen. Dennoch entfam er in ber Dunfelbeit, ta es icon Abend war. Eben fo ber berühmte Dichter Theobor Rorner, ber in feinem Corps biente und bier verwundet murbe. Doch rettete fich nur eine fleine Rabl, bie übrigen murben gufammengehauen ober gefangen. Es ift nicht zu verkennen, bag Rormann nur auf Befehl bes frangofifden Generals, aber fur einen Deutschen boch etwas zu gern, einhauen ließ, bag aber Rournier ben Befehl volltommen im Sinne Napoleons ertbeilte, ber im Lubow'fchen Freicorps bas echte Rind bes Tugenbbunbes erkannte und bie Elite ber preufifchen Jugend bei biefer auten Belegenheit für ihre Begeifterung exemplarifd gudtigen laffen wollte. Es gab wohl auch im Sauptquartier ber Allierten Manchen, ber Lugows Corps heimlich mit icheelen Augen angesehen hatte. Inbeg erklarte man bie Vernichtung beffelben fur einen Bruch bes Waffenftillftanbes und nahm Repreffalien, inbem man nunmehr bie vertragemäßige Berbroviantirung ber frangofifden Reftungen an ber Dber und Weichfel unterließ.

Das ungludliche hamburg wurde bamals bas Opfer einer eigennütigen standinavisch-englischen Bolitik. Wie leicht ware es bem Kronprinzen von Schweben von Stralfund aus, wie leicht ben Engländern zur See gewesen, hamburg so start zu besetzen, daß Davoust es nicht hätte bezwingen können! Statt ihrer kamen die Danen, um das schwache Corps von Tettenborn, die Bürgerwehr und die noch in der ersten Kormation begriffene s. g. phanseatische Legion zu unterstüßen, welche hamburg vertheidigen sollten. Der König von Danemark beeilte seinen Anschluß an Russland und Breußen aus doppeltem Grunde. Einmal, weil er überhaupt Napoleons Gestirn im Sinken sah, und zweitens, weil er sich fürchtete, man werde ihm Norwegen abnehmen und den Schweden als Entschälzgung für Kinnland geben, wenn er länger mit Napoleon im Bunde

bliebe und biefer unterlage. Daniide Truppen unter General Degener ftanben gang in ber Rabe von Samburg bei Banbebedt. Mun batte fich aber Rufland icon gegen Bernabotte vervflichtet. ibm Norwegen zu geben, und verfprach Danemart bafur mit ben Saufeftabten zu entichabigen. Go murben in bem Augenblick in welchem man verfichert hatte, Deutschlands Unubbangigfeit berguftellen, beutiche Brovingen und Stabte verschachert. Aber England erflarte fich aufs entichiebenfte bagegen, weil es Danemarts Sanbel und Seemacht nicht burch bie Sanfeftabte vermehrt feben wollte. Da nun inzwischen Napoleon auch wieber in zwei großen Schlachten geflegt hatte und bis ins Berg von Schleffen vorgebrungen mar, enticolog fic ber ichmankenbe Danentonia fogleich, wieber feft gu Franfreich zu halten. Der Bergog Wilhelm von Braunschweig ftellte fic an bie Spite ber Sanfeaten, fab fich aber zu fomach, ba Tettenborn nicht unter ibm bienen wollte, und reiste wieber ab. Bernabotte ichidte 2400 Someben, rief fle aber auch nach menigen Tagen wieber gurud, weil fie nicht binreichten, bie Stabt gu fou-Ben und er feine Truppen nicht aufopfern, fonbern iconen wollte, um fpater mit ihnen Norwegen zu erobern. Schon feit bem 9. Dat hatte fich Bandamme auf ben Elbinfeln vor Samburg eingerichtet, martete aber Davouft erft ab. Als nun biefer naber fam und auch bie Danen fich entschieben batten, eilte Tettenborn bavon zu tommen. in ber Macht auf ben 31. Dai. Nun floben auch bie Sanfeaten und ichon am anbern Tage ruckten 5000 Danen, am Abend Davoust felbst in Samburg ein, also acht Tage por bem burch ben Waffenflillftanb festacftellten Termin, wegbalb er im ungeftorten Befite ber Stadt bleiben fonnte.

Napoleon legte großen Werth auf hamburg, correspondirte täglich mit Davouft und befahl ihm, diese Stadt möglichft ftark zu befestigen und ber Bürgerschaft schwere Contributionen aufzulegen. "Raufleute muffe man ftrafen, indem man fle zahlen laffe." Diesem Befehl kam Davouft eifrig nach, ließ schonungelos die ganze Umgebung hamburgs aufwühlen und mit Gräben, Ballen, Shanzen und Pallifaben versehen, wobei die Einwohner selbst hand anlegen mußten, und schrieb eine Contribution von 48 Millionen aus. Bon Lübeck, bas er gleichfalls besehte, nahm er nur 6 Mill. Die hauptschuld bes großen Unglucks, in welches hamburg bamals stürzte, fällt auf England, welches burch eine Landung von Truppen die Stadt wurde gerettet haben.

## Zehntes Buch.

## Die Völkerschlacht bei Leipzig.

Navoleon ließ nur einige Armeecorps in Schlesten fteben. nabm aber felbft mabrent bes Waffenftillftanbes fein Sauptquartier in Dresben und befeftigte biefe fachfifde Saubtftabt eben fo fart. wie Samburg. Denn er wollte fich hier gleichsam eingraben und feine Streitfrafte bier concentriren, um nach einer Seite bin ben Breugen und Ruffen, nach ber anbern ben Defterreichern Trot au bieten. Er bezog ben Marcolinifden Balaft, beffen Garten mit ben weiten Raumen in Berbinbung fanben, auf benen er bie neuankommenben Berftarfungen taglich muftern tonnte. Das icone und funftreiche Dresben murbe ein ungebeurer Baffenblat, alle Baume in ber Runde fanten unter bem Beil, bie reigenben Garten wurden vom Grabiceit germublt. Ringsum ftarrten Ballifaben und Schangen. Um aber feine Buverficht auszubruden, verfdrieb Mapoleon bie beften Schausvieler aus Baris und ließ fie vor bem fachfischen hofe und por feiner eigenen Suite fpielen. Seine Thatigfeit mar außerorbentlich, bauptfachlich in Bezug auf bie Berftarfung feines Beeres. Aus allen Enben feines weiten Reichs murben Menichen berbeigezogen, ausgerüftet, unterwegs einexercirt unb halbwege fertig zum Regiment geliefert. Die furze Beit bes Baffenftillftanbes reichte bin, fein Beer mehr als zu verboppeln.

Die Allitrten nahmen ihr hauptquartter zu Trachenberg; bie Commiffare, welche ben Waffenstillftand überwachen follten, blieben in Neumark bei Breslau; ber Kalfer von Desterreich aber kam mit seiner Staatskanzlei am 3. Juni nach Gitichin in Böhmen, um ben Unterhandlungen naber zu febn.

Die Bauptauseinanberfetung amifchen Napoleon und Defterreich folgte am 28. Juni, als Metternich felbft nach Dresben gefommen mar, um verfonlich mit Rapoleon zu berathen. Sier traten fic bie Brincipe in ihrem ichrofiften Gegenfat gegenüber. Navoleon empfing ben Grafen mit giemlich beftigen und miftrauifden "Sie fommen nur, um zu erforiden, ob Sie mich, ohne lodidlagen zu muffen, über bas Dbr bauen fonnen, ober ob Git fich meinen Reinden anschließen muffen." Bergebens ftellte ibm Metternich auf eine ehrfurchtsvolle Weife vor: "Defterreich municht eine Orbnung ber Dinge berzuftellen, bie burch eine meife Bertheilung ber Dacht ben Frieben unter ben Sous einer Bereinis aung unabbangiger Dachte ftellt." Das bief mit anbern Borten, Defterreich wollte bie Wieberherftellung bes europaifchen Gleichgewichts, in welchem Frankreich wieder ben übrigen Großmächten nut neben=, nicht mehr übergeordnet fenn follte. Napoleon verftand ben öfterreicifchen Minifter febr gut, wollte ibn aber nicht verfteben. Da er fich einmal mit ber gangen Unnatur ber frangofischen Beltberricaft ibentificirt batte. fonnte er felbft es nicht fenn, ber gut Matur gurudfehrte. Je mehr er fühlte, wie febr Metternich Recht babe und um wie viel unbaltbarer fein aufgebunfenes funftliches Weltreich fen als bie natürliche Politif, die ihm Defterreich vorzeichnete, um fo tiefer ergrimmte er, und ohne bem von Metternich ausgesprocenen allein richtigen und vernünftigen Grundfat im Minbesten entgegen zu tommen, foll er boshaft bie Berfonlichkeit bes Grafen angegriffen und ibn gefragt baben: "wie viel zahlt Ihnen England für bie Rolle, bie Gie fpielen?" Go berichtet Rain, Nach Thiere fucte Napoleon ben Grafen einzuschüchtern und brobte ibm, 'm October merbe er als Sieger in Bien eine

ziehen. Nach Laby Trollope hat Metternich bestätigt, bas Gespräch fen sehr leibenschaftlich gewesen, Napoleon habe seinen hut fallen lassen und Metternich ihn nicht ausgehoben. Auf biese Nebenbinge kommt es nicht an, als Hauptsache steht fest, Desterreich erklärte, bas europäische Gleichgewicht musse hergestellt werben, und Napoleon erklärte, er werbe nimmermehr seinem Uebergewicht entstagen.

Man kam überein, die Unterhandlungen auf einem Congreß zu Prag vom 5. Juli an fortzuseten. Aber da man im Prinzip so gänzlich auseinanderging, war kein Ergebniß auf dem Wege ber Unterhandlung möglich und nur die Waffen konnten enisches ben. Das fühlte man von beiden Seiten, daher jener Congreß nur ein Scheindasenn hatte. Er verzögerte sich durch leere Formaslitäten. Napoleon, der den Herzog von Bicenza und Grafen von Narbonne zu seinen Bevollmächtigten bestimmte, nahm es sehr übel, daß Preußen nur einen Civilisten, den Herrn von Humsboldt, und Rußland gar den Herrn von Anstedt, einen emigrizten Cisäfer, also eigentlich einen Unterthan Napoleons, zu Bevollmächtigten bestimmten. Das Einzige, worüber man sich verzeinigte, war eine Berlängerung des Wassenstillstandes bis zum 10. August.

In benfelben Tagen, in benen Napoleon bie gehäffigen Auseinandersetzungen mit Metternich hatte, erfuhr er die ganzliche Niederlage seiner Truppen in Spanien. Er sandte nun sogleich Soult wieder als Oberbesehlshaber nach den Phrenäen ab. Dannals war auch der Wahnstinn Junots, dem Napoleon die illyrischen Provinzen anvertraut hatte, ausgebrochen und Napoleon kam auf den Einfall, eiligst Fouché zu verschreiben und benselben als Gouverneur nach Illyrien zu setzen. Er entfernte ihn dadurch von Frankreich und hinderte ihn, dort Intriguen anzuspinnen; doch taugte Fouché auch nicht, eine Grenzprovinz zu hüten, die im Falle eines Krieges mit Desterreich wichtig war.

Ingwischen schloffen fich bie Frankreich feir .ichen Dachte im-B. Mengel, 120 Jahre. III. mer enger an einanber. Schon am 27. Juni, mabrent Meiternich in Dresben war, batte fic Defterreich in einem Bertrage, ber in Reidenbad in Soleffen unterzeichnet murbe, gegen Rufiland und Breufen verpflichtet. Franfreich ben Rrieg zu erflaren, menn es bis zum 20. Juli nicht Warfcau und Danzig, Japrien und bie Elbe- und Wefermunbungen mit ben Sanfeftabten berausgegeben Um biefelbe Beit bewilligte England ben Breufien und Ruffen reichliche Subficien, nämlich 3 Mill. Bfund Sterling, wovon 1/2 für Breugen, 1/2 für Rugland beftimmt wurden. Um 9. Juli fam Bernabotte nach Trachenberg, um einem großen Rriegerath anzumohnen, ber ben Blan zum nachften Welbzug entwerfen follte. Mis man nicht einig werben fonnte, entfernten fich ber Raffer von Rufland und Ronig von Breufen, um Bernabotte und bie ruffifden und breufischen Felbherrn allein rathichlagen zu laffen, und nun fam balb ber Blan ju Stanbe, nach welchem ber große Rrieg fpater wirklich geführt wurde. Man foidte ben Blan nach Sitioin. mo Raifer Frang ibn fogleich genehmigte.

Da Napoleon auf Desterreich verzichtete, gab er Coulaincount neue Instructionen, um sich womöglich Rußland zu nähern. Darin verhieß er, Rußland auf Kosten Desterreichs verschwenderische Concessionen machen zu wollen. Aber Kaiser Alexander nahm keine Mittheilung von Napoleon an und wies alles an Metternich, als den Bermittler. Es erscheint immerhin auffallend, das Napoleon jeht noch für möglich gehalten hat, ein Berständniß mit Alexander anknüpsen zu können, nachdem er deßfalls so beschämende Ersahrungen in Rußland gemacht hatte. Napoleon warf sich weg und schen nicht zu bemerken, wie sehr ibm bies schabete.

Da bie Berlangerung bes Waffenstillstandes ihm noch Beit ließ, unternahm er eine Reise über Erfurt nach Mainz, um mit seiner von Baris bort angelangten Gemahlin Verabredungen zu treffen, zugleich ben Rheinbund in seiner bisherigen Treue und Ausbauer zu bestärken und bie Zusendungen von Verstärkungen ber großen Armee zu beschleunigen. Er kam nach Mainz am 26. Juli-

Dem Rheinbund ertheilte er ein gutes Lob. Coon am 25. Juni erflarte ber Moniteur: "Ce. Majeftat find mit ten Ronigen und Großberzogen außerft zufrieben. Befonbere bat fich ber Ronig von Burttemberg ausgezeichnet; feine Armee ift mehr als vollzählig. Der Bring Emil von Beffen = Darmftabt bat fich im vorigen unb letten Relbaug ftets ausgezeichnet. Er ift ein boffnungevoller junaer Bring und ber Raifer bat viel Buneigung fur ibn." Bon Babern mar auffallenbermeife mieber nicht bie Rebe. Das lob Burttemberge batte (nach Fain) feinen Grund gum Theil in ber gebeimen Correspondenz, bie ber Rouig mit Navoleon führte und morin er ihm alles verrieth, mas bamale gwijden Defterreich und Bapern vorging. Wrebe ftanb mit 25,000 Babern an ber bobmis iden Grenze, aber icon maren gebeime Berabrebungen getroffen. um ben Ronig Dar zu ben Allitrten binüberzugieben. Was ben Bringen Emil betrifft, fo foll ibm Soffnung auf ben preugifden Thron, jebenfalls auf einen größeren Befit gemacht worben fenn. wenn Rapoleon tie Coalition besiegen murbe.

Um auch auf bie öffentliche Deinung in Deutschland einzuwirfen und ben Flugidriften bes Tugenbbunbes, Arnbte, ben Liebern Rorners, ben Rarifaturen ac. ein Gegengewicht zu geben, batte Rapoleon icon im Frubiabr bie Rheinbundfürften aufgeforbert, ibm einen beutiden Bubliciften zu bezeichnen, ber nach feinem Brogramm eine zwedmäßige Flugschrift bearbeiten konne. Dan rieth ibm ben Brofeffor und Gebeimen Juftigrath Crome in Giefen an, eine jener lebernen Brofeffornaturen, an benen es auf beutiden Universitäten nie gefehlt bat, bie fich zu allem behnen und Breden und von ber Dacht febreben Stempel aufpruden laffen. Grome brachte nun bie Schrift "Deutschlands Rrife und Rettung im April und Dai 1813" ju Stande, bie beghalb merfmurbig ift, weil fie nach einem von Napoleon felbft frangofiich geschriebenen Entwurf ausgeführt murbe und auch noch in ben langweiligen Betioben bes Gießener Professors ben Scharffinn Napoleons verrieth. Der berühmten Proclamation von Ralifd murte bier febr mabr entgegengehalten, es sen weber Rußland, noch England, noch Defterreich, noch Preußen um bie zur Schau getragene Einheit Deutsch-lands zu thun. Es wurde serner erinnert an die unendlich vielen Mißbräuche ber alten Vielstaaterei, die alle wiederkehren wurden, wenn die Coalition siege, so daß Deutschland weder die Einheit, noch auch die Freiheit haben wurte, von der man so viel prable zc. Somit enthält jene Schrift in vieler Beziehung eine gute Kritit bessen, was in den solgenden Jahrzehnten geschah. Allein obgleich man die Schweißtropfen zu sehen glaubt, die dem Prosessen auf der Stirne standen, als er sich bemühte, die sernere Dauer der Napoleonischen Gerrschaft den Deutschen als etwas Bessers anzupreisen, so misslang ihm das doch völlig und sein Buch blieb nie billig verachtet.

Am 4. August mar Napoleon wieber in Dresben. Sier berrichte, felbft in feiner nächsten militairischen Umgebung große Gebnfuct nach bem Krieben. Schon die Ankunft bes erften Barlamentars, ber ben Waffenftillftanb brachte, batte, wie Morvins bemertt, im frangofficen Sauptquartier eine "fcanbalofe Freude" ermedt. Diefe Stimmung bauerte fort. Der Tob Beffieres', Duroce und fo vie Ier andern Generale batte benen buftere Gebanten gemacht, bie enb lich nach fo großen Belbentbaten auf ihren Lorbeern ruben um ibre Reichthumer in Rube geniegen wollten. Auch unter ben gemeinen Solbaten mar bie milte Rriegeluft erlofden, nur Pflicht und Chre bielten fie noch bei ben Kabnen. Unter ben Alten fab man viele finftere Gefichter, bie nur noch ehrenvollen Job, abet feine Siege mehr erwarteten; unter ben Jungen maren viele not garte Anaben, bie gu fublen ichienen, bag ihre Lebensbluthe fruft gefnickt werben follte. Mancher Denfente mochte auch mobl et magen, mas aus Frankreich werben follte, wenn noch biefes lett Deer, mas es mit feiner außerften Ericopfung aufgebracht batte im Rampf gegen bie ungeheure Uebermacht Europas vernichtet met den murbe. Da bie Abneigung vor einer Fortbauer bes Rrieges der frauköllschen Armee eine habe nicht verbeblt n

Bewunderung nicht versagen, sofern ste sich bennoch nacher mit so feurigem Muth und ausbauernder Treue für Napoleon geschlagen hat. Es ist charakteristisch, daß man im französischen Lager damals träumte, der mit dem 10. August ablausende Waffenstillstand werde den Frieden bringen und Napoleon habe alles so berechnet, daß an seinem Geburtstag am 15. das allgemeine große Kriedenssess werden.

Auf bem Brager Congreß mar mittlerweile nichts geicheben. fogar bie Bollmachten maren noch nicht ausgewechselt worben. Mapoleon ftellte nun eine bringenbe Anfrage, mas Defterreich als bie vermittelnbe Dacht benn eigentlich von ihm verlange? Jest erft, am 7. August, murbe ibm ber Inhalt bes Bertrages vom 27. Buni mitgetheilt. Er antwortete am 9., er wolle Baricau, aber nicht Dangig, Illyrien, aber nicht Trieft opfern. Das genügte nicht. Da entichlog er fich am 12., alles zu bewilligen. Run aber mar es zu fpat, benn icon in ber Racht vom 10, auf ben 11. mar ber Waffenftillftanb abgelaufen, batten bie Commiffare gu Brag ibre Bollmachten für erloschen erflart und flammten auf allen Bergen zwifden Brag und Trachenberg bie verabrebeten Feuerzeiden, um ben Ruffen und Breugen, bie fich mit bem großen öfterreichischen Beer in Bohmen vereinigen follten, bas Signal zu ge-Auch bie Monarchen von Ruffland und Defterreich eilten nad Bohmen und begrüßten ibren neuen Mulirten Raifer Frang, mit bem fie fortan vereinigt bleiben und bas Beer begleiten mollten. Frangofifde Befdichtidreiber befdulbigen Defterreid, es babe ein falides Spiel mit Navoleon getrieben, ibn nur binbalten mol-Ien, bis es felbit binlanglich geruftet mar, und nie aufrichtig ben Frieden gewollt. Aber bas ift burd Metternichs Erflarungen vom 28. Junt miberlegt. Wenn auf Defterreich eine Soulb fallt, fo ift es nur bie, bag es Napoleon noch viel zu viel bewilligte, noch lange nicht bas Maaf von Opfern von ihm forberte, meldes nothmenbig mar, um fein Uebergewicht in Europa einzuschränken und ein mabres Gleichgewicht berzuftellen. Unter biefen Umftanben IR Miemand anzuklagen als Napoleon, ber es verfäumte, zur rechten Zeit die geforderten, sehr mößigen Opfer zu bringen. Dazu war ber Termin im Gespräch mit Metternich am 28. Juni gegeben, aber nicht am 12. August, zwei Tage nach Ablauf der Wassentube.

Un bemfelben 12. August erließ Defterreich feine Rriegs erflarung und motivirte fie in einer langen Dentidrift, welche Berr von Gent, bie erfte Reber in Metterniche Staatefanglei, verfaßt hatte. Das Ausschmeifenbe, Gewaltthatige und Unnaturliche in Navoleons Bolitif mar barin febr gut darafterifirt, ber Grundgebante für bie nach Mapoleone liebermaltigung berguftellenbe Drb nung und Kriebensvolitit in Europa mar aber nur bas Bleichat midt ber Grofimachte. Bon einer Bieberberftellung berienigen Dragnisationen, bie burd bie Repolution und ben militairischen Imperialismus gerftort worben waren, fagte bie Dentidrift fein Bort. Gelbft bie beutiche Raifermurbe mar barin mit Stilliowel gen übergangen. Ueberhaupt mar Defterreich bamale fo weit ente fernt, bie nationale Begeifterung in Deutschland zu Gunften feines alten Anrechts auf bie beutiche Raiferfrone zu benuten . baf es vielmehr ber von Breufen ausgegangenen Richtung entichieben ents gegen trat und in Bezug auf bie Miffion bes Berrn von Stein fich ausbrudlich ausbedung, bag bie eroberten ganber gmar interimiftifch im Namen ber fammtlichen Allirten verwaltet, nirgenbs aber Infurrectionen provocirt ober gebulbet werben follten.

Beim Bieberbeginn ber Feinbfeligkeiten hatte Napoleon fich bermaßen verstärkt, bag bie persönlich von ihm befehligte Hauptarmee in und um Dresben 181,000, bie von Ney befehligte Armee in Schlessen 130,000, bie von Dubinot befehligte, nach Berlin bestimmte und bei Baruth aufgestellte 72,000, bie Armee Davousts in Hamburg 37,000, ein Corps in Leipzig 8000, eint Referve unter Augereau in Würzburg 12,000, bas bayerische her unter Wrebe 25,000, bas italienische unter Eugen 50,000 Mann betrugen.

Auf Seite ber Allirten batte Breufen verbaltnifmäfig bie aronten Anstrengungen gemacht, indem es bamals noch auf feine alten Brovingen beidrantt und obnebin ericopft mar. Dbne bie englischen Subfibien mare es unmöglich gewesen, für bie Rleibung und Ausruftung ber gablreichen Landwebren gu forgen. Als ber Ronig mabrent bes Waffenftillftanbes nach Berlin fam und bas Bulow'iche Corps mufterte, freute er fich über bie Saltung biefer Truppen fo febr, baf er burch Cabinetsorbre vom 22. Juli jebem Solbaten ein Beident von 4 Grofden bestimmte. Aber ber Befehl tonnte nicht vollzogen werben, weil fein Gelb ba mar, und man mußte bie Rablung auf beffere Reiten fparen. \*) Aber gerabe bie Gewifibeit, ber Ronig fen eben fo arm, wie fie felbft, rubrte bie Solbaten tief, erhöhte ihren Stolz und feuerte fie an, bem Baterlande beffere Tage zu erfampfen. In Defterreich batte fich bie Jugend eben fo eifrig zu ben Fahnen gebrangt, wie in Breugen, bod batte man alles nuchterner und mehr in ben alten Formen, als etwas, was fich von felbft verftebe, behanbelt. Sowunghaftigfeit blieb fogar binter ber bes Jahres 1809 gurud. Das öfterreichifde Blut mar bei weitem nicht in fo beftiger Ballung wie bas norbbeutiche. Auch Rufland batte noch febr ausgiebige Ruftungen gemacht und erwarb fich ein um fo größeres Berbienft um bie gemeinsame Sache, als es auf bie oberfte Leitung bes Rrieges verzichtete, biefelbe an Defterreich abtrat und feine ablreiden Truppen bergeftalt vertheilte, baf fle überall unter nicht ruffifden Kelbberrn bienen mußten. Der ruffifde Stolz brachte bamit ein großes Opfer, aber inbem Raifer Alexander bie Berantwortung ber Rriegführung anbern überließ, erspacte er fich eine Menge Reclamationen und Tabel, und erlangte anbererfeits ben Borfis und bas Ucbergewicht bei allen bivlomatifchen Berhanblungen. Sein urfprunglicher Blan mar gemefen, felbft als Generaliffi-

<sup>\*)</sup> Beitrage jur Gefchichte bes Jahres 1813. II. 409 (von Genera. von Brittwis).

mus ber Coalition aufzutreten, weshalb er, um einen berühmten und friegsverftändigen Abjutanten an der Seite zu haben, ben General Moreau durch Bernadotte aus Amerika hatte citiren laffen. Preußen wurde ihm nachgegeben haben, Defterreich aber machte Schwarzenbergs Obercommando zur Bedingung ber Allianz.

Dem Plane von Trachenberg gemäß sollte die allitrte Hauptarmee unter bem Fürsten Schwarzenberg von Böhmen aus burch das Erzgebirge gehen und Napoleons Stellung bei Dresben überflügeln, um ihn von ber Elbe hinweg zur Pleise und Saale zu locken. Diese böhmische Armee bestand aus 130,000 Desterreichern, 59,000 Aussen unter Wittgenstein und Barklat nehst ben Garben, 46,000 Preußen unter Kleist nehst ben Garben, und war von den Kaisern von Desterreich und Russland und dem König von Preußen persönlich begleitet. Auch befand sich bei ihr Mereau, der ohne ein Commando als vertrauter Rathgeber im Gefolge des Kaisers Alexander auftrat.

Die zweite Hauptmaffe ber Allirten bilbete bie folesische Armee unter bem General Blücher, ber zwar nur 38,000 Preußen unter York bei sich hatte, bem aber 57,000 Ruffen unter Saden, Langeron und St. Priest untergeordnet waren. Diese Armee sollte Napoleon aus Dresben herausloden, sich aber vor seiner llebermacht zurücksiehen und keine Schlacht annehmen, während die Hauptarmee unter Schwarzenberg in Napoleons Rücken operiren würde. Blücher fand die Rolle seiner hitzigen Natur nicht angemessen und wollte das Commando niederlegen; man bedeutett ihm aber, daß es ihm unbenommen bleibe, eine Schlacht zu schlagen, wenn es unter günstigen Umständen und nur nicht gegen eine unverhältnismäßige llebermacht aeschebe.

Die britte hauptmaffe bilbete bie Norbarmee unter bem Kronprinzen von Schweben, ber zwar nur 24,000 Schweben mitgebracht hatte, bem aber 40,000 Preußen unter Bulow und Tauengien und 21,000 Ruffen unter Winzingerobe und Woronzow untergeordnet waren. Diese Armee sollte Berlin beden, fic nach

Umftänben mit Blücher in Berbindung setzen und von Norben her auf Napoleons Rückzugslinie operiren, wie Schwarzenberg von Süben ber.

Alls Referven biefer brei Armeen waren anzusehen 54,000 Ruffen und 35,000 Breußen, welche noch immer bie Ober- und Weichselfestungen belagerten, 70,000 Ruffen, die fich unter Bennigfen erst in Polen sammelten, 67,000 Desterreicher, die ebenfalls noch in ber Formation begriffen waren.

Auf bem rechten ober nörblichen Flügel ber brei großen Armeen wurde Wallmoben mit 12,000 hanseaten und Englandern, 5800 Ruffen und 4000 Preußen bem Corps von Davouft entgegengeftellt. Auf bem linken ober füblichen Flügel standen 25,000 Desterreicher unter Fürst Reuß ben Bayern Wrebe's und 45,000 Desterreicher unter hiller in Karnthen bem Vicekönig Eugen gegenüber.

Napoleon machte Dresben zum Mittelpunct seiner Stellung und hoffte von hier aus, indem er mit Uebermacht auf eine der brei feindlichen Armeen losbräche, eine nach der andern zu schlagen. Das nämliche hatte Friedrich der Große fast in denselben Gegenden gethan, indem er nach vier Seiten hin die Desterreicher, Russen, Franzosen und Schweben zurückgeschlagen hatte. Das nämsliche hatte Napoleon selbst im italienischen Feldzug gethan. Aber das wußte man mohl im Kriegsrath der Alliirten, daher der Entschluß, sich überall vor Napoleons Uebermacht zurückzuziehen und nur da loszuschlagen, wo man nur einen Theil seiner Streitkräfte fände.

So wie in ber Nacht bes 10. August bie Feuerzeichen von ben böhmischen Bergen berüber nach Schlesten in langer Rette aufsflammten, sesten sich bie Ruffen und Preußen unter Wittgenstein, Barklay und Rleift in Marsch und vereinigten sich am 19. bet Bubin mit ber Armee Schwarzenbergs. Die brei allitren Monarchen begrüßten sich schon am 15. in Prag und solgten bem Hauptheere, welches seine Richtung nicht gegen Dresben, sondern

gegen Leinzig über Freiburg und Chemnit nahm. um in Rabe-Jeone Ruden zu ericheinen und benfelben von Dresten abzugieben. Dbaleich nun Rapoleon eine Bemegung gegen Bobmen machte, als ob er binter Schwarzenberge Ruden gegen Brag gieben wollte. und Raifer Alexander felbft bies befürchtete, ließ fic bod Comargenberg baburd nicht irre machen, fonbern feste feinen Darfd ununterbrochen fort. Ale er aber vernahm. Napoleon fen mit atefer Uebermacht gegen Bluder ausgefallen, bielt er ben Reitpunct für aunftia, um bas verlaffene Dresben anzugreifen, anberte babet am 22, feine Marfdroute und birigirte alle feine Corps nad Dresben. Sier mar allerbings nur St. Cor mit 20,000 Mann aurudaeblieben, welche leicht batten übermaltigt merben fonnen. Schwarzenberge rechter Blugel von Wittgenftein befehligt, befanb fich bamale Dreeben am nachften, weil bie gange Armee links von biefer Stabt marichirte. Schon am 22. hatte Bittgenfteins Bor but unter Beneral Roth Befechte bei Bellenborf und unter ben Bringen Gugen von Burttemberg bei Beigbubel. Bittgenfteln brang bis Birng por, burfte jeboch mit feinem Corps allein nicht magen, bas fart befestigte Dresben anzugreifen. Damals gingen amei weftphalifde Sufarenregimenter unter Sammerftein gu ben Allitrten über. Um 24. befand fich Comargenberg mit bem groß ten Theil feiner Urmee nur noch zwei Deilen von Dresben und batte leicht am anbern Morgen bie Stadt nehmen fonnen, ba er gebinmal niebr Truppen batte, als St. Cpr. Auch mar Gile bringend nöthig, weil fonft Napoleon gurudfehren fonnte. auf unerflärliche Weise murbe ber Angriff verschoben. Die Ginen geben Schwarzenberg Schuld, er habe allzu fuftematifch erft alle Corps berbeigieben wollen, um gang ficher zu geben und aus Bor fict und Alengfilichfeit vor einer Ueberrafdung burch ben vielleicht gurudfehrenden Dapoleon gerade erft burch fein Bogern biefe mirb lich berbeigeführt. Undere flagen Barflay be Tolly an, berfelbe habe aus Giferfucht gegen Comargenberg ertlart, feine Ruffen fepen zu mube, um beute noch angreifen gu fonnen. Wieber Anbere weisen auf bie Confusion im Hauptquartier hin, in welchem Schwarzenberg zwar bem Namen nach allein zu befehlen hatte, jeboch alle mögliche Rudficht auf bie Einreben bes Raiser Alexanber nehmen mußte. Nach ben besten Quellen war Moreau ganz mit Schwarzenberg einverstanben, aber bie rufstschen Generale, bie höchst ungerne unter einem Fremben bienten, belagerten bas Ohr ibres Raisers.

In Schlessen batte Bluder am 13. erfahren, bie Rrangofen batten auf neutralem Bebiet außerhalb ber Demarcationslinie fouragirt, und mar aufgebrochen, fie bafur zu guchtigen. Da in ben erften funf Tagen nach bem Ablauf bes Baffenftillftanbs noch tein Gebrauch von ben Waffen gemacht werben follte, proteftirten bie noch in Neumarkt versammelten Commiffare, aber Blücher entgegnete, "bie biplomatifden Narrenspoffen und bas Notenfdreiben muffe nun ein Enbe baben, er werbe ben Sact obne Roten ichlagen." Den, ber in Schleffen commanbirte, jog fich langfam guruck und tam für feine Berfon mit 20.000 Mann bei Lowenberg in bie Lage, baf er von feinen Unterfelbberrn Macbonalb, Laurifton, Sebaftiani und Marmont abgeschnitten werben konnte. Aber ber ruffifde General Langeron, ber es ausführen follte, gebordte nicht und erwies fich fo obstinat gegen Blucher, wie Barklay gegen Schwarzenberg. So ging bie Belegenheit, ben "Tapferften ber Sapfern" zu fangen, ju Bluchere größtem Berbruffe verloren, am 19. - Napoleon felbft hatte feine Sauptmacht bei Bittau verfammelt und ichmantte anfange, ob er Schmarzenberg in ben Ruden fallen und in Bobmen eindringen, ober Bluder angreifen follte. Dbeleben, ber als fachfifcher Offizier feinem Sauptquartier beigegeben mar, ergablt, Napoleon fen in febr milber und bufteret Stimmung gemefen und habe bas Diffliche feiner Lage fcmer empfunden. Rufallig bei einer Recognoscirung in ber Nacht verirrend fen er gegen feine Umgebungen in bie außerfte Buth ausgebrochen. Alls er jeboch Gemigbeit erhalten babe, Schmargenberg ziche bei Dresben vorbei gegen Leivzig . und andrerfeits Bluder

giebe gegen ibn eilig beran, mar er wieber freudig erregt und beicoloff, Bluder, ber ibm gleichfam in bie Banbe lief, mit großer Hebermacht zu vernichten. Raum aber mar er am 21. ju Ren geftoffen und brangte biefen wieber pormarte, fo mertte Bluder, mas im Werfe fen, und jog fich feiner Inftruction gemäß ichlau gurud. Mur in gunftigen Stellungen leifteten Dorf bei Blagmit und Langeron bei Golbberg Wiberftanb. Nun erfannte Napoleon, Bluder tracte nur ibn bingubalten und nach fic zu gieben, bamit Comargenberg Reit gewanne, über Dresben bergufallen, ichickte baber icon am 22, einen Theil feines Beeres gurud und febrte am 23. felbft nach Dresben um. Dabei ereignete fich ein Diffperftanbnif, Red follte Rapoleon fur feine Berfon begleiten, aber fein Corps in Schleffen gurudlaffen, mo Macbonalb ben Befehl erbielt. Man verftanb, bas Rep'ide Corps folle auch mit nach Dresben gieben unb erft nachbem es einen ermubenben Darich gemacht batte, flarte fic ber Berthum auf und es mußte nun wieber nach Schleffen umfebren. Gin anberer Aerger fur Napoleon mar, baf bamals bet berühmte Militairidriftiteller General Somini, Chef bes General ftabs bei Dep's Armeecorps, zu ben Ruffen überlief. \*) Am 24. mar Naboleon in Gorlit, mo er Murat umarmte, ber eben aus Reapel anfam, aber obne Armee nur für feine Berfon. Napoleon fcidte ibn fogleich nach Dresben voraus, um ben Konig von Sachfen zu beruhigen. Raum wollte Navoleon glauben, bas Somarzenberg gegen Dresben rude. Er mabnte ibn auf bem Marfche nach Leipzig und wollte über Bittau nach Bobmen geben; aber bie bringenbiten Dadrichten von ber Befahr, in melder Dres ben fdmebte, riefen ibn babin und er fam mirflich gerabe noch ju rechter Reit, bie Stabt gu retten.

Somarzenberg griff Dresben erft am 26. Abenbe um 4 Uhr an und icon um 2 Uhr konnte er auf ben Goben jenfeits ber

<sup>\*)</sup> Jomini ftand langft in Berbintung mit bem liftigen Czerniticel. bem er icon ben frangoficon Riegeplan verfauft hatte.

Stabt bie Bajonette ber im Gilmaric anrudenben Colonnen Ras poleons feben. Er batte baber einen unbezwinglichen Biberftanb porausfeben, bas Unternehmen als miflungen aufgeben und noch zu rechter Beit gurudaeben follen. Er glaubte fich ingwischen fart genug, griff in funf großen Colonnen, jebe von 50,000 Mann, bie Befestigungen von Dresben zur bestimmten Stunde an und ereröffnete ein mörberisches Weuer. Anfangs errang er rafche Erfolge, bie Breufen unter Rleift eroberten ben großen Barten, bie anbern Corps brangen bis in bie Borftabte und unter bie Thore: aber um 6 Ubr ließ Mappleon bie Thore von Blauen und Birna öffnen und zwei Seere in bichten Maffen berausfturgen. Er batte auffer ben 20,000 Mann St. Cpre bamale erft 60,000 Mann in ber Stadt versummelt, aber fein Wegenftog mar fo gewaltig, bag er in ben Abendstunden bie Alltirten auf allen Buncten gurudbrangte. Die Nacht machte bem Rampf ein Enbe. Schwarzenberg batte fle benüten follen, um feinen Rudtzug zu fichern. Er tonnte nicht zweifeln, Napoleon murbe noch in ber nacht beträchtliche Verftarfungen an fich gieben und am anbern Tage noch viel machtigere Schläge austheilen. Aber Schwarzenberg gauberte mit bem Rudzug, wie er mit bem Angriff gezaubert batte, als batte er beftätigen wollen, mas Rapoleon wenige Tage vorber gesagt batte, "er verlaffe fich gang auf bie Langfamfeit ber Defterreicher." Wirklich erhielt Napoleon noch 40,000 Mann Verstärkung und blieb bie gange Racht munter, um bie Truppen zu muftern und ihnen ihre Stellungen anzuweisen. Es regnete in Stromen.

Seine Dispositionen waren meisterhaft. Schon am 24. hatte er von Görlitz aus, sobald er ben Plan zur Bertheibigung Drestens entworfen, ben General Nandamme mit 30,000 Mann nach Pirna geschickt, um von hier aus in die Gebirge einzubringen und Töplitz wegzunehmen. In das Thal von Töplitz munden alle Gesbirgesftraßen aus, auf welchen Schwarzenbergs Heer, wenn er bei Dresden geschlagen wurde, wahrscheinlich ben Rückzug nach Böhmen suchen mußte. Hier nun sollte Vandamme bie peichlagenen

Colonnen einzeln abfaffen und vernichten. Diemale, lief Rapolen bem Beneral Banbamme fagen, merbe er eine beffere Belegenfet wiederfinden, fich ben Daricaliftab zu verbienen. Das Beer me des Napoleon in Dresten unmittelbar um fic batte, theilte er f. baf er am Morgen bes 27. ben ftarfften Stof burd Murat mi ben zu weit ausgebehnten linken Flugel ber Defterreicher ausfühm laffen konnte. Diefer Flügel mar unvollftanbig, weil bas Cont Rlenau's noch nicht eingetroffen mar, und überbies burd ba Blauen'iden Grund (ein tiefes Felfenthal) gefpalten. trieb Murat mit großen Reitermaffen einen Reil binein , trennt einen großen Theil bes öfterreichifden linten Flugels vom Centru und nabm ihn nebft bem Felbmarfcallieutenant Defto gefangen Gleidzeitig brang Den mit ber jungen Garbe unwiberfteblich gege ben rechten Alugel ber Defterreicher bei Birna vor und Genent Roth mufite meiden, weil Barflan trop ber Befehle Schmane beras ibn nicht unterftutte, angeblich megen bes Regens unb be für Ranonen unfahrbaren Bobens. Im Gentrum ließ es Mapolest mit einer blogen beftigen Ranonabe bewenben. Alle er bier ein mal bemerkte, eine feiner Batterien feure nicht mehr, weil bat Riel, eine auf ber Rofniger Bobe gegenüberliegenbe feinblich Batterie, ju idmer zu treffen fen, befahl er gleichmobl fortzufenen und balb bemertte man auf jener Bobe eine unrubige Bemegunt vieler Menichen. Es mar Moreau, bem bier eine frangofifche Re nonenfugel beibe Beine in bem Augenblide gerichmettert batte. in bem er bem Raifer Alexander, binter bem er ritt, geratben batt. fic ber Gefahr wegen zu entfernen. Alles eilte berbet, ibm # belfen. Raifer Alexander mar gartlich um ihn bemubt. "3d fterbe faate Moreau, aber es ift mir fuß, fur eine fo gerechte Sache un unter ben Augen eines fo großen Monarden ju fterben." Dat brachte ibn nach gaun in Bobnien, die Beine murben ibm ampe tirt, aber er farb am 2. Sept. Welche Rolle ihm Alexander pop behalten, ift nie befannt morben. Ohne Amelfel follte er alb fic herr Napoleon überminden belfen und fpater als popularer Du ification Frankreichs mitwirken. Die Frangofen jubelten, Berräther an ihrer Nation ben Lohn empfangen habe. atichen blieben kalt und mancher meinte wohl auch, Morte, wenn er langer gelebt hatte, einen Theil ber Sieges an fich geriffen haben, welche bie beutschen Generale beffer bebielten.

d ber Berruttung feines linten Mlugels und bei ber Bei ber auch ber rechte fdmebte, jog Schmarzenberg enblich nb fein noch unbeflegtes Centrum freiwillig gurud und alle feine Colonnen auf ben verfchiebenen Bebirgemegen plit. Sein bisberiger rechter Flügel unter Barflap be illte auf ber am weiteften öftlich liegenben Strafe über albe geben, um zu verbinbern, baf ein frangofifdes Corps er Strafe vorrude, welches in Verbindung mit Banbamme igen Rudtugemege verfverrt und bie obnebin burd bie in Unordnung gebrachte allirte Armee in ben engen Bergn, bei bem fortwährenben Regen und Mangel an Mabtteln vollig murbe baben auflofen und vernichten fonnen. arflay blieb mieber ungehorfam, ließ jene michtige Strafe ib zog über Dippolbemalbe. Wenn Nep mit ber jungen menn Napoleon felbit mit noch mehr Truppen raich auf Bege vorgebrungen mare, fo batte er mit Banbamme verruber in Soulis fenn konnen, ale Comargenberg, beffen Beer gefangen ober aufgelost morben mare. Das entfprach em Plane, bemgufolge Napoleon tas Corps von Banbamme lirten in ben Ruden geschickt batte. Hun fcheint er aber t zu baben. Bandamme fen icon in Sorlit und ftart ge-1 allein bie Berruttung bes feindlichen Beeres zu vollenten. alle Ermartung benütte er bie offen gebliebene Strafe nicht, febrte nach Dreeben gurud und ließ auch Den nicht weiter n. Gin Moment ber Berblendung, mit dem fein bieberis id fic plöglich menbete. Denn faum batte er telumphi-30 Gefangenen, bie 12,000 Johten und Bermundeten, bie 26 eroberten Ranonen bes feinblichen Geeres gegahlt und freute fich feines glorreichen Sieges, als ihm am Abend bes 29. und am Morgen bes 30. unmittelbar hinter einander bie Nachricht von brei ichrecklichen Nieberlagen feiner Marschälle gebracht wurde.

Beneral Banbamme ging am 26. unter ber Befte Ronigsftein über bie Elbe und brang, wie ibm vorgeschrieben mar, in's Bebirge ein. Mur einige taufenb Ruffen unter bem Bringen Gugen von Burttemberg (von einer Nebenlinie bes fonigliden Saufes), ein fleiner Beertheil, bei bem auch Bring Leopold von Coburg (bat jest regierende Ronig von Belgien) ftanb, bilbete bier bie außerfte Spite bes uriprungliden rechten Klugels ber Schwarzenbergijden Sauptarmee, fanden aber völlig ifolirt und waren gegen Banbamme viel zu ichwach. Aber Eugen begriff beffer ale Barflan bie Bidtigfeit bes rechten Flugels und beschloß, fich fur bie Gider beit ber Sauptarmee aufznopfern und fo lange ale möglich bie Umgebung beffelben burch Banbamme zu verbinbern. Inbem et jebe gute Stellung benutte, vertheibigte er fich ben gangen Sag und verlor 15-1800 Mann. Erft am 27. jog er fich bie Bebiffe auf bie Berftartungen gurud, bie ibn bier unter bem ruffifden Beneral Ditermann erwarteten, ber fofort bas Commando übernahm. Diefes gange ruffifche Corps mar mit Ginichlug von ben beften brei Garberegimentern nur 17,500 Mann ftarf, Oftermann erfannte aber wie Eugen bie bobe Wichtigfeit feines Boftens und beichloß, mit Aufopferung bes letten Mannes Bandamme's Borbringen auf Toplit zu verbindern. Gelbit bie icone Garbe feines Raifers ichien ibm nicht zu fostbar, um fich bier mit ihr zu opfern. Sein Muth mar um fo beroifder, als er gegen Befehl handelt, benn Bartlab ichrieb ibm, er folle fich gurudziehen und an bie Sauptarmee anschliegen, wenn er angegriffen murbe. Der 28. ver ging unter blutigen Rampfen im Engyag von Gieghübel. Um 29. bielt Oftermann abermals bei Beteremalbe Stanb unter unfaalion Bier fiel ber Burft Reug. Enblich bie Rulm im Anstrenauna.

daebrangt, icon nabe por Töplit, nabm Offermann feine lette tellung . um fie auf's verzweifeltfte und bis auf ben Sob zu vereibigen, benn wenn er bier wich, fo ftromte bas frangofifche Beer 18 bem Thal, bas er ihm mit feinen letten Rraften noch vererrte, in bie Ebene von Toplit binein, batte ben Anotenpunct r Strafen erreicht und fonnte alle jurudglebenben Corps ber idmargenbergifden Armee nach einander auffangen. Der Ratfer m Defterreich, ber in Toplit mar, entfernte fich eilends von ba ad Laun. Der Konig von Breugen aber, ber gufällig gerabe male in bie Nabe fam, übernahm es, Oftermanns Gefabr nach Ien Seiten bin melben unb Gulfe bolen ju laffen. Gin ofteridifdes Dragonerregiment mar bas erfte, bas er binfdicte. ine Batterie ber breufischen Garbe folgte nach. Aber biefe Berirfungen waren noch viel zu ichwach. Banbamme, feinem Biel ion fo nabe, brang mit aller Macht vor. Gine Ranonenfugel f Oftermann ben linken Urm weg und bie brei berrlichen Garbegimenter Semenoff. Breobaschenst und Ismailow batten allein ion 2700 Mann verloren und bilbeten nur noch fleine Saufen. Biebitich im Galopp mit xuffischer Garbecavallerie berbeirengte und balb barauf Milorabowitich mit einer Division Rußill ericbien. Diefe bielten nun Banbamme vollende bis gur Nacht if und bebaupteten bie Stellung.

Bandamme hätte über Nacht Zeit gehabt, sich zurückzuziehen, nn was er gegen Ostermanns schwache Macht nicht hatte aussten können, das vermochte er jest noch viel weniger gegen die wert mehr anwachsende Uebermacht der Allierten. Aber er blieb, rblendet durch die Aussicht auf den Marschallstab, den er sich hier rbienen sollte, und aus Gehorsam gegen Napoleon, der ihm noch inen Gegenbesehl geschickt hatte; endlich auch in der Hossung, werde während des morgenden Tages noch Verstärkungen ersten. Hier vorzüglich liegt Vandamme's Entschuldigung. Es upte Napoleons dringendstes Interesse sen, ihn zu unterstützen. isrum hätte nun Vandamme nicht darauf rechnen sollen? Ex

fette alfo am 30. ben Rampf mit großem Gifer fort. Ueber Rut aber war Schwarzenberg felbft in bie Rabe gefommen und bi Barflan, beffen bieberige Gebler großmuthig vergeffenb, mit be Bernichtung Banbamme's beauftragt. Die Streitfrafte Barfiel maren ben frangöfischen meit überlegen und brangten biefelben reits in beigen Gefechten auf allen Buncten gurud, als plot auch im Ruden Banbamme's Ranonenbonner erbrobnte. Er mis einen Mugenblid, es feben Sulfstruppen, bie ibm Rapoleon mi fenbe. Aber es maren bie Breugen unter Rleift. Beneral batte icon am Abend vorber in Fürftenmalbe erfahm wie bei Rulm gefampft werbe, und an alle feine Corps ben febl ertbeilt, am fruben Morgen bes 30. auf bem nachften Be über bie Berge ju fleigen und Banbamme in ben Ruden ju Ien.\*) Dies gefcah und feine Colonnen erichtenen auf ben bie von Rollendorf in bem Augenblick, in welchem bie Frangofen ben Ruffen und Defterreichern von Rulm gegen Rollenborf gut wichen. Rleift ließ fogleich angreifen. Banbamme mar nun w awei Seiten zugleich gevadt und feine Truppen von langem Ru icon ericopft, erlagen nach verzweifelter Begenwehr ber Ute macht. Er felbft murbe mit 10,000 Dann gefangen und veil 5000 Tobte und 81 Ranonen. Seine Reiterei allein folug fic einer Sturmmaffe burch bie Preugen binburch, verlor aber an General Biethen noch 1000 Mann Gefangene.

Bandamme wurbe nach Auftland geschieft. Unterwegt Schlesten sah er sich grobem Spott und Drohungen ausgest weil er im Jahr 1807 in biesem Lande schamlos geraubt und plündert hatte. Kaiser Alexander ließ ihn nach Moskau brim und in den Kreml sehen, um hier über den verlorenen Marschlad ftab nachzudenken. Doch dauerte seine Gefangenschaft nicht im Oftermann wurde eben so mit Ehren, wie Landamme mit Some

<sup>\*)</sup> Franzosische Schriftfteller wollten sein Erscheinen im Ruden bamme's bem blogen Jufall zuschreiben. Aber fein Lagesbeficht von ift noch vorhanden.

überhäuft. Als er ein Jahr später nach Wien kam, überreichten thm bie vornehmsten und schönsten Damen Böhmens einen prachtvollen Pokal mit so vielen Ebelsteinen, als Böhmen Kreise hatte. Er aber schenkte ihn zum ewigen Andenken bem Preobaschenskischen Garberegiment, welches ihn noch jest als Abendmahlskelch bewahrt.

Aber auch noch auf anbern Buncten als bei Dresben unb Aufm entflammten in benfelben Regentagen beine Schlachten. 2118 Rapoleon aus Schleffen nach Dresben eilte, ließ er 75.000 Mann, maereconet bas bin- und bergefcobene Corps von Rep, unter Rachonalb gurud, um Bluder aufzuhalten. Diefer ichlug fich noch beftig in und um Golbberg, wo bie Krangofen arge Greuel an ben Ginwohnern verübten. Aber bie Ruffen, bie Bluchere Sinund Bergieben nicht beariffen, ibn für unfabig bielten und obnebin eiferfüchtig maren, bag fie unter preugifdem Befehl fteben follten, begannen fdwierig zu werben. Befonbere Langeron wollte nicht geborden. Bluder batte einen fcmeren Stand und batte mabrfoeinlich, wenn ibn Navoleon fraftiger verfolgt batte, große Berlufte erlitten. Aber bas Blud gemahrte ihm eine Schlacht, bie alles wieber gut machte. Sobalb er inne murbe, Napoleon ftebe ibm nicht mehr gegenüber, befahl er wieber ein allgemeines Borruden am 26. Auch Macbonalb ging an biefem Tage über bie Ranbad vor, in ber hoffnung, Blüchers linten Alugel umgeben au konnen. Es regnete ben gangen Sag und man fab nicht weit vor fic bin. Doch bemertte Blucher bas Unruden bes Reinbes und traf barnach feine Maguregeln, mabrend Macbonalb von feinem Gegner noch nichts merfte. Gegen Mittag plotlich eröffnete Saden bom Laubenberge ber ein furchtbares Ranonenfeuer auf bie Arangofen und Dorf mit ben Breugen fturgte fich in ihre Linien. Da bes Regens wegen feine Klinte mehr losging, brebte ein branbenburgifches Bataillon bie Gewehre um und folug ein frangofi= foet Bataillon binnen wenigen Minuten mit Rolben nieber. Noch fand bie Soladt und auf ihrem rechten Flügel errangen bie Fran-

apfen fogar einige Bortbeile, aber ohne fich barum au fummen. befahl Bluder einen allgemeinen Angriff auf ben linken Ringel te Frangofen. "Bormarts" rief ber alte Belb und "pormarts" wie ballte es bie langen Reihen hinunter und alles fturzte, in # Mantel gehüllt, bem von Weften ber fallenben Regen und is feinblichen Rugeln entgegen. Bergebens fampften bie Frangis noch eine Beitlang mit verzweifelter Unftrengung, fie murben d gegen bie "muthenbe Meife" gebrangt, einen unicheinbaren Bil ber aber burch ben langen und beftigen Regen zu einem Sin angeschwollen mar. Was bier von Frangofen nicht burdfam de ertrant, murbe mit Rolben tobtgefchlagen ober gefangen. Sier & oberten bie Breuffen 30 Kanonen und wurden von ben Frange viele Taufenbe ericblagen, ertrankt und gefangen, wahrenb In nicht mehr als 300 Mann einbugte. Noch aber hatte Machond bie Ratbach im Ruden, bie eben fo angeschwollen mar, wie Reife, und obgleich er fich anftrengte, einen ber wenigen liebe gangsvuncte zu erreichen, wurde feine Nachbut unter Lauriff boch noch am 27. von Langerons Ruffen erreicht und verlor wie 22 Ranonen. Bluder befahl trot ber faft ungangbaren Bege # fo rafches Nachbringen als möglich, um ben Keinb auf ber Alus vollende zu gerrutten. Daburch erlangte er, bag bie Frangofen 28., als fie bie "fonelle Deichfel" paffiren mußten, abermals de Menae Gefdut zurudliegen. Enblich murbe noch am 29, bie D vision Buthod, welche nicht über ben Bober konnte und peraelis am Ufer umberirrte, burch Langeron theils in ben Aluf geftigt theils gefangen. Go verschlangen in vier Tagen vier Gebiratie Soleftens bie icone Urmee Macbonalbs. Blucher eroberte in b fen Gefechten, bie ben gemeinfamen Namen ber Schlacht an & Rasbach erhielten, 103 Ranonen, 2 Abler, 250 Munitionswess und nahm 3 Generale mit 18,000 Mann gefangen. Die Rabi W Tobten ift zu 12,000 Mann berechnet worben. Bon preufifde und rufflicher Seite betrug ber Berluft faum 1000 Mann, aber b Sieger waren mit Roth bebedt und bie am ichliedteften belithe eußische Landwehr hatte ihr Schuhwerk im zähen Erbreich steden sen und ging größtentheils barfuß. Seit-biesem glorreichen iege nannten alle Russen Blücher ben General "Vorwärts"; bei 1 russischen Generalen stellte sich seitbem auch mehr Gehorsn ein.

Begen bie allitte Norbarmee, bie Berlin fouken follte, batte apoleon unmittelbar nach bem Enbe bes Waffenftillftanbs ben arfcall Dubinot mit 66.000 Mann entfenbet. Rebenfalls te zu geringe Streitmacht. Wahrscheinlich bielt er bie Norbmee fur fomacher ober rechnete auf bas icon por Samburg beibrte Raubern Bernabotte's. Bon ben preufifchen Landwehren rach Napoleon nur als von "Gefinbel" und ichien es nicht zu bectiren. Als aber Dubinot am 23. August nur zwei Deilen r Berlin bei Grofibeeren auf die bier ibn ermartende Norbmee fließ, waren es ausschließlich bie Breußen und jene Landbren, bie ihn aufhielten. Es regnete auch bier. Der himmel ten in biefen Sagen alle feine Soleugen leeren zu wollen und : Elemente abermals gegen Napoleon verschworen zu fepn, wie Rufiland. Die Begend um Grofibeeren ift voller Bruche und impfe. Sauentien, auf ben Dubinote erfter Angriff gerichtet r, mehrte fich mit wenigen Truppen auf's tapferfte, ale er aber : Uebermacht zu erliegen ichien, fam ihm Bulow zu Gulfe. bm bas icon von ben Frangofen eroberte und brennenbe Dorf offbeeren mit bem Bajonet und ließ feine tapfern Bommern und anbenburger, ihrem eigenen Wunsch gemäß und weil bas Bulver m Regen nag mar, bie Rolbe brauchen, wie an ber Rabbach. ich bier mar bie beutsche Rorverftarte ber frangofischen weit erlegen und nur bie Sachsen leifteten mutbenben Wiberftanb. gen einen breiten und ichlammigen Braben gebrangt litten fie ife Berlufte, bie aber glucklich binuber tamen, maren burch ifelben Graben por ber Berfolgung gefdust. Bernabotte naberte nicht und ichidte erft, ale bie Breugen bereits geflegt hatten, e einzige schwebische Batterie, um noch mit auf bie icon fliehenben Franzosen zu feuern. Dubinot verlor 26 Kanonen, 2000 Gefangene und eine unbekannte Bahl von Tobten. Der Berluft ber Sachsen allein betrug 2100 Mann.

Unterbeß war auch General Girarb mit 12,000 Mann von Magbeburg ausgerück, um Dubinot zu unterstützen. Der preußische General Puttlitz mit wenig Landwehr zog sich vorsichtig vor ihm zurud, bis General Hirschefelb vom Schlachtfelb von Großbeeren ankam, ihn mit einigen tausend Mann zu unterstützen, die noch von jener Schlacht so erhitzt waren, daß sie, als sie am 27. bet Sagelsberg auf Girard stießen, dessen Colonnen mit der Kolbe niederschlugen ober in wilbe Flucht jagten und 3700 Mann gefangen nahmen.

Wenn auch bie Nachricht von Dubinots Nieberlage erft am 29. Abende an Napoleon nach Dreeben gelangte, fo bag es unmöglich einen Einfluß auf bie icon am 27. von ibm befdloffene Nichtunterftugung Banbamme's üben fonnte, fo bat fie bod ficer auf bie fpateren gegen Schwarzenberg gerichteten Overationen Rapoleons hemmenb eingewirft, indem er fich gezwungen fab, einen Theil feiner Streitfrafte unter Men gur Unterflutung Dubinots abzugeben. Der lettere batte fich unter bie Ranonen von Wittenberg gurudgezogen. Um 4. Gept. fam Dep mit ber Berftarfung an unb übernahm bas Commando. Sein Beer gablte 70,000 Mann. 311bem er raich vorrudte, um bie Schmach von Grofbeeren zu rachen, ftieß er am 5. bei Bahne auf bie Borbut Tauentiens, bie erft nad einem lebhaften Gefecht gurudwich, am 6. auf Sauentien felbit, welcher bei Juterbog Stand hielt. Dun wiederholte fich alles mie in ber frubern Schlacht bei Grofbeeren. Tauengien ermebrte fid ber frangofficen Uebermacht unter Bertrand, bis Bulow, ber vom Reinde unbemerkt eine Klankenftellung eingenommen batte, ploblid feine Ranonen ben Frangofen bei Dennemit in bie Seite bonnern ließ und bie Divifion Durutte in Auflösung brachte. Doch behielt Nep immer noch bie Uebermacht, ba Bernabotte wieber fill fteben blieb und bie Breugen nicht nur nicht unterftuste, fonbern and bas fleine preugifde Corps unter General Borftell gurudbalten wollte. Borftell geborchte aber nicht, fonbern eilte gu Bulows und Tauensiens Unterftugung gerabe im rechten Augenblid berbei und balf fo furchtbar auf bie Frangofen losfcblagen. baf fie enblich in wilbe Klucht aufgelost murben. Dem Beisviel ber Divifion Durutte folgten querft bie Sachfen. Frangofifche Reis terei unter Arrigbi mollte bie Lude erfeten, murbe aber ebenfalls geworfen und nun floh alles auseinanber. Die Site bes Tages und ungebeure Staubwolfen vermehrten bie Noth ber Kliebenben. bie von ber mit Bifen bewaffneten preufischen Landwehrreiterei verfolgt und haufenweise niebergeftochen murben. Gin Schickfal, bem auch zwei murttembergifde Regimenter unterlagen. Die Bayern unter Raglovich allein bielten noch in geschloffener Colonne qufammen und bilbeten ein großes Biereck, aus bem fie auf die Franwien zu ichießen brobten, wenn ber Strom ber Flüchtlinge ihnen m nabe tam und fie mit fortreifen fonnte. Den felbft murbe nur burd einige bunbert Bolen gerettet, Die feine Klucht mit belbenmutbiger Aufopferung bedten. Er verlor 15,000 Gefangene unb 80 Ranonen, bie Rabl ber Tobten und Bermunbeten fonnte nicht ermittelt werben. Das gonze Beer mar aufgelost, nur Dubinots Corps, welches ben Someben und Ruffen unthätig gegenüber ge= fanben hatte, kam noch gut erhalten nach Torgau. Bon allirter Seite war bie ganze Schlacht von 40,000 Breufen allein geschlagen worben, nur gulett batten zwei ichmebische Batterien Theil ge= nommen.

Nen gab übrigens in seinem Schlachtbericht ben Sachsen allein bie Schuld, was biese, die sich so lange ausgeopfert hatten, tobt- lich erbitterte. Auch gegen die übrigen Rheinbundtruppen nahm man keine Rücksicht mehr. Als sich Franquemont beschwerte, seine Burttemberger wurden immer auf die gefährlichsten Puncte gestellt, erwiderte Nen voll Hohn, das sen ganz recht, denn wenn sie zu Grunde gingen, könnten sie bei etwaiger Untreue ber

Mheinbundkönige boch nicht mehr gegen Frankreich verwendt werben.

Napoleon hatte Davoust befohlen, von Samburg ans it Bewegungen Dubinots, Girards und Neys gegen Berlin zu untwitügen. Derselbe war mit 20,000 Mann ausgerückt, aber am 21. bei Bellahn burch Wallmoden zurückgedrängt worden, wohl wieder Dörenberg und Tettenborn besonders eifrig mitwirkten. Seitdem zauberte Davoust, obgleich ihn Napoleon zur Thätigie antrieb. Er wollte sich dem Schicksal Neys nicht aussezen. Der noch wurde seine Vorsicht überlistet. Wallmoden sing einen Bus auf, aus dem er erkannte, Davoust habe die Division Pecker auf das linke Elbufer betachirt. Diese nun griff Wallmoden auf 16. Sept. an der Göhrbe an und nahm sie nach tapferer Geger wehr größtentheils gefangen. In diesem Gesecht siel Theods Körner. Davoust konnte von nun an die Operationen Napoleod nicht mehr unmittelbar unterstügen und sah sich in Hamburg af die Defensive beschränkt.

Die Nieberlagen aller feiner Generale und bas allmählle Sowinden feiner Streitfrafte in einem Lande, in welchem alles, fogar bie Natur felbit fich gegen ihn maffnete, machten auf Rave leon einen Einbruck, ben er zwar verhehlte, aber in unbemachte Augenbliden burd milbe Bornausbruche verrieth. So mußte Bart zu Muthe gewesen fenn, ale er einst im Teutoburger Balbe mit ftromenben Regenguffen ringsum bas Rriegsgefdrei ber Cheruste horte. Napoleon eilte zuerft nach Bauben, um Macbonalbs gerrit tete Armee berauftellen. Er fant fie in einem fo elenben Ruftant, insbesonbere Sebaftiani's Reiter, bag er muthend gu biefem Gen rale fagte: "vous commandez des canailles," welches jener mit eine trockenen Regation erwiberte. Er fam an einer Stelle im Malk vorüber, wo noch Tags vorber ein großer Artillerietrain non Re facten genommen und auf ber Lanbstrafe in bie Luft gesprengt mot ben war. Aus Berbruß verließ er bie Strafe, murbe aber bei eines Baufe von einem fleinen Sunde angebellt, gegen ben er im 3m sein Bistol abseuerte. Seine Hoffnung, Blücher werbe Macbonalb in sorglosem Siegestaumel nachrücken und sich von ihm überfallen lassen, ging nicht in Erfüllung, benn sobald Blücher inne wurde, Napoleon sey mit bebeutenden Verstärkungen da, wich er ihm wieber aus. Napoleon übernachtete in der Pfarrerswohnung zu hochstirch. Seine Garben wachten auf dem Kirchhose und nährten ihre Bachtseuer mit den dürren Kreuzen der Gräber. Am andern Tage ritt Napoleon in tiesen Gedanken weiter, blieb dann bei einem verlassenen Meierhose auf einem Bunde Stroh sigen und sprach iber eine Stunde lang kein Wort. Das war am 6. Sept. Plögslich aber war sein Entschluß gefaßt und er brach mit allen seinen Truppen auf gegen Schwarzenberg.

An bemfelben Tage mar Schwarzenberg mit 50,000 Defterreidern bei Auffig über bie Elbe gegangen, hatte aber ben größten Theil feines Beeres unter Bartlay bei Toplit gurudgelaffen und ging nun auch felbft wieber gurud, fobalb er von Napoleons Borruden borte. Rur feine Nachbut unter Wittgenftein bestand ein bisiges Gefecht bei Dobng, am 8. Napoleon brang am 10. bis Thereborf vor und fab von bier hinab in ben meiten Thalteffel won Rollenborf, Rulm und Toblit. Das war bas traurige Schlacht= Mb Banbamme's und eben bier fab Napoleon Schmarzenbergs sanges heer in langen Colonnen aufgeftellt. Sinabzufteigen mar cher nicht möglich ober febr gefährlich megen ber Steilheit ber Abgrunde. Er war im bochften Grabe verftimmt und nicht minber fein Beer, welches auf ben fablen Soben in naffer Berbftfalte lagern mußte und in ben leeren und ausgebrannten Dorfern feinen Biffen Brob fant. Rach einem unbebeutenben Gefecht mit ber Bor-Int Bittgenfteine unter gurft Schachowefoi ging Napoleon zurud. 16 feine Rachbut unter Lobau am 14. von Bittgenftein überfullen und bis Gieghubel gurudigebrangt wurde, rudte Rapoleon elbft wieber aus und brang am 16. bis Rulm vor. Aber an ber= elben Stelle, wo Bandamme unbezwinglichen Wiberftand gefunben, bonnerten auch biesmal ibm felbst bie Batterien Schmarzenbergs entgegen und zugleich hemmte bichter Nebel jebe Aussicht und ergoß fich mitten im Nebel ber himmel in so bichten Regenströmen, baß Napoleon ben Kampf abbrach, hauptfächlich, um nicht umgangen zu werben. Am 21. war er wieber in Dresben.

Bon hier aus gieng er sogleich wieder auf Blücher los, ber icon ganz nahe geruckt war, sich aber von Bifchofswerba auf Bauten zuruckzog und wieder jeder Schlacht auswich. Napoleon kehrte baher am 24. auch feinerseits wieder um und ließ nun endlich seine müben Truppen von den beschwerlichen und nutlosen Kreuz- und Querzügen in Dresben ausruhen.

Mittlermeile batten fich bie brei allirten Monarchen ju Toblit am 9. September, genau in ber Beit, in welcher Napoleon von ben Bergen berab in ben enblofen Regen, ber bas Sopliter Thal überfüllte, verbrießlich binabichaute, ju einem neuen Bertrage vereint, in welchem Metternich bie poreilige Berbeiffung ber Brocks mation von Ralifd burdfreugte. Jest mar von feiner Bieberge burt bes beutschen Reichs und von feinen Bolferechten mehr bie Rebe, vielmehr garantirten fich bie Monarchen nur ihren Befits ftanb und ihre fünftigen Erwerbungen und festen bereits ausbrudlich feft, Die beutschen Mittel = und Rleinftaaten follten in ihrer Unabhangigfeit amifden Defterreid und Breugen befteben bleiben. Mit einem Bort, wenn fruber ben Abeinbundstaaten mit Bernichtung und Auflösung in ein beutsches Einheitsreich gebrobt worben war, fo murben fle jest unter öfterreichischen Sous genommen. Das mußte gunachft Babern zum Abfall von Napoleon beftimmen.

In Napoleons Ruden hatten sich unterbeß allitrte Streifcorps weit ausgebreitet und seine Communication mit Frankreich
abgeschnitten. Dabei zeichneten sich die Rosaden durch die wunder
bare Schnelligkeit und Ausbauer ihrer Pferbe aus. Schon am
Ende des Augusts waren 200 Rosaden unter dem Fürsten Kudaschess von Schwarzenbergs Heere über die Elbe geschwommen und
mitten durch die Feinde bis zu Bernadatte und von biesem wieder

zurud nach Toplit gelangt, alles binnen gebn Tagen. Gin öffers reidifdes Streifcorps unter Dberft Mensborf, ein ruffifdes unter bem Rofacenbetmann Blatow und ein preufisches unter bem Sache fen Thielmann ftreiften im September burch gang Sachfen. 11. nabmen fle in Weißenfels 1500 Frangofen gefangen. leon fdidte ben General Lefebvre Desnouettes mit 10.000 Mann gegen fie aus. Thielmann aber entwifchte ibm, nabm am 18. in Rerfeburg 2300 Frangofen gefangen und befreite bier zugleich 2000 allirte Befangene. Um 19. nabm er fcon mieber bei Roien einen reichen Convoi von 200 Wagen weg, wobet bie frangofice Escorte über 500 Mann verlor. Am 28. verabrebeten Mensborf. Blatom und Thielmann einen gemeinschaftlichen Angriff auf Lefebore in Altenburg; bie beiben erften maren icon in vollem Gefecht mit ibm, als Thielmann rechtzeitig einfraf und beffen Rieberlage vollenbete. Lefebvre verlor 1500 Gefangene und 5 Ranononen. Nun naberte fich aber Marschall Augereau mit 22.000 Mann, bie er aus Kranken zu Navoleons Saubtarmee führen follte. Schwartenberg fcbickte fofort bas Corps von Lichtenstein ab. um mit Thielmann vereint, benfelben aufzuhalten. Aber Lefebvre verftartte ben Raricall. Thielmann murbe bei Welau gurudgefchlagen und zwar von Lichtenstein aufgenommen, aber auch biefer mußte ber Uebermacht weichen, am 10. Dct.

Andere Streifcorps gingen von der Nordarmee aus. Oberst von der Marwig nahm mit preußischer Landwehrcavallerie Braunschweig ein und verstärkte sich hier mit einer Menge von Freiwilzugen; 80 Kosaken unter Fabeky nahmen in Quersurt 5—600 Franzosen gefangen. General Czernitscheff überstel am 28. Sept. die Stadt Cassel, aus der Jerome eiligst davonstoh. Die Rosaken jagten ihm nach und nahmen noch 250 Mann seiner Escrete gefangen. Der westphälische General Alix capitulirte und 1500 Westphalen traten sogleich zu den Allitrten über, Czernitschess blieb indeß nur dis zum 3. October und nahm alle Kassen mit. Tettenborn nahm am 15. October die Stadt Bres

men mit Capitulation ein, führte aber nur bas eroberte Gefoun pon ba meg und febrte gum hauptcorps von Ballmoben surud.

Alle biefe Streifcorps maren nur bie Borlaufer ber aroken allfirten Armeen, bie vom 26. September an gleichzeitig eine Bemegung pormaris machten und Dresben zwifden fich liegen liefien. Ihre Abficht mar, fich im Ruden Napoleone zu vereinigen und ibm ben Weg nach bem Rhein zu verlegen. Durch biefe große Bewegung von Often nach Weften wurde ber gange Rriegsican plat veranbert. Rapoleon fonnte feine fefte Stellung bei Dresben unmöglich langer behaupten und murbe ben Allitrten unmillfurlich nachgezogen, gleichsam zum Rhein bin gefdleppt.

Somarzenberg hatte, um biefe allgemeine Bewegung auszw führen, nur bie Untunft ber ungefahr 60.000 Mann ftarten ruffliden Referven unter Bennigfen abgewartet. Indem biefer im großen Sauptquartier zu Töplit am gebachten 26, einruden fonnte, um bie Beobachtung Dresbens zu übernehmen, führte am folgenben Tage Schwarzenberg feine gange Armee von ba binweg nad Chemnit und Amidau. Er beabsichtigte bamale noch Leivzig gur Rechten liegen zu laffen, bis Thuringen vorzugeben, ben Baf von Rofen zu befegen und fich bier mit ber Norbarmee und Bluder zu vereinigen; aber er anberte unterwegs bie Richtung bes Mariches ab, um bie Bereinigung mit jenen Armeen icon bei Leivzig zu fuchen und hier eine große Enticheibungeichlacht anzunehmen.

Much Blucher brach am 26. aus ber Begenb von Bauten auf und folgte bem rechten Ufer ber Elbe, um fich gunachft mit ber Morbarmee unter Bernabotte zu vereinigen. Schon am 2. October mar er in ber Mabe ber Feftung Wittenberg angetommen. Dier vermochte bie geschwächte Urmee bes Maricall Ren, bie foon von ber Norbarmee gefchlagen worben war, bem Unbrang Bluders feinen mirkfamen Wiberftanb zu leiften. Doch hatte Rep burd 20,000 Mann unter Bertrand bie burch eine ftarfe Rrummung ber Elbe bei Wartenburg gebilbete und burd Damme geschütte albinfel befegen und verschangen laffen. Dort griff fle am 3. inbem er unter bem fürchterlichen Reuer ber frangofifcben atterten über bie Elbe ging. Obne fic burch ben großen Denjenverluft ericuttern ju laffen, erfturmte bie ichlefifche Lanbmebr e Damme und eroberte bie ganze Salbinfel. Bertrand flob mit interlaffung von 1000 Gefangenen und 13 Gefdugen. Die Babl 1 Tobten und Bermunbeten mar auf beiben Seiten groß, bie ber reußen wurde auf 2000 berechnet, auf frangofficher Seite betrug e ber Burttemberger allein 500. Die gange in biefem Rriege bart mitgenommene murttembergifche Infanterie unter General ranguemont mar nach biefem Gefecht auf 900 Mann berabgefunn, bie fast fammtlich frank und elend maren. — Am 4. October ina Bluder mit feiner gangen Armee noch in einer Starte von 4.000 Mann über bie Elbe. Daffelbe that am gleichen Tage kernabotte mit ber Norbarmee bei Roslau und Afen und vernigte fich mit Bluder am 7. ju Dublbet, wo bie Felbberrn ibre Re Unterrebung batten. Neb gog fich mit Bertranb por ber lebernot gegen Leipzig gurud.

Napoleon konnte sich immer noch nicht entschließen, seine tellung in Dresben ganz aufzugeben. Wenn er mit bem Gros ines heeres ben Allitrten in ihrer westlichen Richtung folgte, geschah es nur, um sie wo möglich noch einzeln zu schlagen, se sie sich vereinigt haben konnten. Gelang ihm ein solcher hlag, so hoste er, die Elblinte noch länger sestzuhalten. Indem nun am 7. October aus Dresben ausrückte, ließ er baselbst mer noch 36,000 Mann (die Kranken inbegriffen) unter St. Chr rück, die er viel nöthiger in ben ihm bevorstehenden Schlachten ite brauchen können. Er nahm aber den König von Sachsen id dessen ganze Familie mit und schickte sie nach Letzzig, seh, a sie besser zu schügen, seh es, um sie als Pfand zu behalten id einer Verlockung berselben zum Abfall vorzubeugen. Er selbst arschirte gerade auf Blücher los und war am 9. schon in Eilenzug. Aber am andern Tage war Blücher, den er bet Düben

angreifen wollte, icon wieber aus biefer Gegenb perichmunben. Dun blieb Rapoleon vier Sage lang vom 10 .- 14. in Duben. unentidloffen, mobin er fich menben follte. Das abermalige ichlaue Musweiden Bluders batte ibn um feine lette Soffnung gebracht. Im 11. faßte er ben verzweifelten Gebanten, fich auf Berlin au werfen. Rain ergablt, bie Maricalle batten fich faft einftimmig bagegen geftraubt, bem Raifer bie bringenbften Borftellungen gemacht, ja "faft revoltirt." Coulaincourt ichilbert ben Borfall auf Diefelbe Beife, Die Chefe fepen alle entmuthiat gewesen und aud bie Armee felbft babe fich nach nichts fo febr gefebnt, als nach ber Rudfehr nach Franfreich und nach bem Frieben: vor einem neuen Kelbzug nach Berlin, nach Bolen zu, immer weiter vom Mbein entfernt, babe alles geschaubert. Coulaincourt fagt: "ben gangen Tag (am 12.) brachte Ravoleon in feinem Rimmer gu. allein, mit nichts beschäftigt. Er batte fich abgeschloffen. Debrmale ericbien ich an feiner Thure, er antwortete nicht. Das Wetter war trub und falt; ber Wind fturmte gegen bie weiten Bemacher bes Dubener Schloffes und machte bie alten mit Blei überladenen Renfter ertlirren. Alles in biefem jammerlichen Aufenthalte ftimmte fcwermuthig und unbeimlich." Napoleon felbft erinnerte fich frater auf St. Beleng biefer traurigen Tage und bestätigte, bag feine Benerale bamale nach nichts fo febr verlangt vatten, ale nach Rube, ja baf fie fie um jeben Breis batten baben wollen. Inbeg fonnte Rapoleon auf ben Beborfam bes Deeres unter allen Umftanben rechnen und nicht bie Unbotmäßigfelt feiner Umgebung mar es, mas ibn von bem Buge nach Berlin abbrachte, fonbern bie Befahr, wenn er fammtliche allitte weere in jeinem Ruden ließ, und ber mogliche Abfall bes Rheinbunbes.

ist felbit bat später einmal geäußert, bie bestimmte Radricht wam Abfall Baperns, bie ihm ein Schreiben bes Königs von Buttemberg nach Duben gemelbet, habe seinen Entschluß bestimmt; wart et konnte bie Gewisheit biefes am & erfolgten Abfalls bamals

noch nicht haben, um fo meniger, ale ibm alle Berbinbungen mit Subbeutidland burd bie allitrien Beere abgeschnitten maren und bie Radridt über Stuttgart einen zu meiten Ummeg zu machen batte. Rur bas ift mabricbeinlich, bag Napoleon ben Abfall Baperns vorausgefeben bat. Ronig Dar unterhanbelte icon lange beimlich mit Defterreich. Wenn man erwägt, mas Bayern alles unter Rapoleon auf Roften Defterreichs gewonnen batte, fo muß man augeben, eine aufrichtige Berfohnung gwifden beiben Rachbar-Raaten war fur beibe mit Opfern verbunben. Da bie Babrfceinlichkeit bes Sieges auf Seiten Defterreichs mar, fo hanbelte es großmutbig, inbem es einem Stagte, ben es vielleicht batte vernichten ober wenigstens febr verfleinern tonnen, Frieben bot. Babern batte mehr zu verlieren und meniger zu geminnen, banbelte alfo nur flug, wenn es mit einem fleinen Opfer Schlimmeres abmenbete. Durch ben Bertrag von Rieb, ben am 8. October bie einander gegenüberftebenben Generale Fürft Reug von öfterreichischer und General Brebe von baverifder Seite unterzeichneten, erklarte Bayern feinen Gintritt in bie Alliang und murbe bas Corps von Reug unmittelbar unter bie Befehle Wrebe's ge-Insgebeim mar ausgemacht worben. Bapern folle Tirol und Salzburg wieber an Defterreich abtreten, bafür aber eine Enticabigung erhalten.

Indem Napoleon bem Marsch auf Berlin entsagte, gab er allen seinen Truppen die Richtung nach Leipzig, wohin sich auch Murat, ben er zur Beobachtung Schwarzenbergs betachtt hatte, zurückzog. Da Schwarzenberg am 13. die früher beschlossene Richtung seines Marsches gegen Kösen aufgab und Murat in der Richtung auf Leipzig nachfolgte, so blieb Napoleon noch eine Möglichtett, ihn einzeln zu überfallen, ehe Blücher und die Nordarmee herbeitamen. Allein diese beiden allitrten Armeen folgten nun auch ihrerseits seiner Richtung, und so geschah es, daß in diesen Tagen alle Armeen, die allitrten wie die französischen, übereinskummend gegen Leipzig hinzogen, als gegen den gemeinschassilichen

Mittelpunct. Auch Bennigsen befam Befehl, nach Leipzig zu eilen und nur ein Corps zur Beobachtung St. Cyre gurudzulaffen.

Schon am 14. traf Wittgenftein, ber Schwarzenbergs beer mit vieler Reiterei vorangog, auf bie Reiterei Murats bei Liebertwolfwis und beibe Reitermaffen fturmten auf einanber los. Nach langem blutigem Rampfe flegten bie Allitrten, inbem fie bem Reinb in bie linke Alanke kamen. Sier gingen bie besten alten Reiterregimenter Napoleons, bie er erft aus Spanien batte fommen laffen und auf bie er fo große hoffnungen gefest batte, gu Grunbe, als fic noch faum ihre Unfunft bemerflich gemacht batte. An bemfelben Abend langte Napoleon von Duben ber in Leivia an und versuchte noch einmal, Defterreich zu einem Separatfrieben au verloden, inbem er Bertbier an Schwatzenberg fanbte. Die ofterreidischen Borpoften erklarten aber, Schmarzenberg fen nicht be und es fen jest überhaupt nicht Beit zu Berhandlungen. Die Möglichkeit, über Schwarzenberg allein berfallen zu konnen, ging für Navoleon ebenfalls verloren, weil Bluder zu raich bei ber Sand mar; bagegen Blieb Bernabotte mit gewohnter Langfamfelt zurück.

Als baher am 16. Schwarzenberg in ber Nahe von Leipzig ben Angriff auf Napoleon begann, wurde er nur burch Blucher unterftügt, ber bem Feind schon ganz nahe im Rücken stand. In des waren bringenbe Mahnungen und Besehle ergangen, um die Nordarmee, das Corps von Bennigsen und ein österreichisches Corps unter Colloredo, welches zur Unterftügung Bennigsens zurückgeblieben war, schleunigst nach Leipzig zu rusen, wo man ste am 18. erwartete. Bis dahin hoffte Schwarzenberg mit Blüchers Hülfe, wenn nicht zu siegen, doch die Schlacht zu halten. Die Mülirten zählten 190,000 Mann, die Franzosen 175,000, so des die Streitkräfte noch saft gleich waren. Napoleon nahm Leipzig zum Stützuntt, während Schwarzenberg ihn von Süben und Dsten her in zwei getronnten großen Colonnen und Blücher von

eipzig, am Morgen bes 16. October, stiegen um 8 Uhr in chwarzenbergs Lager brei weiße Raketen auf, benen aus Blüchers iger brei rothe antworteten. Das war das verabredete Zeichen, an sey zum Kampf und zu gemeinsamer Unterstützung bereit. ofort ließ Schwarzenberg drei Signalschüsse aus schwerem Gestütze erdröhnen und die Schlacht begann mit einer fürchterlichen und nade. Napoleon hatte 700 Kanonen, wenigstens eben so viele ie Alltirten.

Somargenberge Blan mar, mit ber Sauptmaffe feiner Armee tapoleon bei Wachau, genau im Guben Leipzigs, feftzuhalten. is es bem zweiten Theile feiner Armee unter General Meervelbt. m er weftwarts gegen Connewit gefdict batte, gelungen fenn nirbe, burch einen Uebergang über bie Bleife in Napoleons Flanke n fallen. In berfelben meftlichen Richtung wurden 20,000 Mann nter Spulat nach Linbengu entfanbt, um bie Berbinbung mit Blujer zu unterhalten. Bei Schwarzenberg befanden fich aber bie rei Mongroben von Rufland, Defferreich und Breufen, und Aleanber war nicht feiner Unficht. Diefer Bwiefpalt batte großes inglud berbeiführen fonnen. Alexander mifibiligte bie Aufftel= ma Meervelbis "in einem Sad" amifchen Elfter und Bleifie und ollte fie burd feine Ruffen nicht unterftuten. Auch willigte er ibt in Sowarzenberas Bunfc, alle Referven in ber Rabe gu balten und ftellte bie feinigen zu weit binter bem Schlachtfelb if. Als nun Napoleon in ber gangen Fronte im Guben ber tabt bei Badau und Liebertwolfwit nicht nur alle Angriffe gudidlug, fonbern auch burd einen verfonlichen Angriff auf Brorn fic zwifden Deervelbt und Schwarzenberg marf, mar es nur e von bem lettern nabe gehaltene Referve unter Bianchi, bie ben And wieder gurudbrangte und bie Trennung ber Allierten vernberte. Einen noch größeren Triumph feierte Schwarzenbergs efonnenheit, als Napoleon 8000 fcmere Reiter unter Latour= lanbourg gegen bas Centrum ber Allierten anflurmen lief. Schan ar baffelbe burchbrochen, icon ber Bring Eugen von Bürttem-20. Menjel, 120 Jabre. III. 29

bera mit Berluft von 26 Ranonen in bie Flucht gefclagen unb bie feinblichen Ruraffiere nabten bem Sugel, auf welchem bie Donarden ftanben. Aber Somarzenberg fagte mit größter Rube "fie find atbemlos, wenn fle ankommen, und ibre befte Rraft ift bann ericoprft." Bugleich jog er ben Degen und ftellte fich felbft an bie Spite ber ruffifden Garbefofaden unter Drloff-Denifoff, bie einzige Bade ber Mongroen, und ber ichnell berbeieilenben neumarfifden Dragoner unter Bablen, und biefen wenigen Trubben gelang ce, weil fie und ihre Pferbe noch frifc maren, bie erfcopfe ten Feinbe trop ihrer llebermacht gurudgufdlagen. Gin in ber Rriegsgeschichte bochft felten vorfommenber Sieg leichter Reiter über ichwere. Latour-Maubourg murbe tobtlich vermundet. Mittlerweile batte Meervelbt in feinem "Sad" zwifchen zwei Fluffen, beren Bruden alle abgebrochen maren, einen foweren Stanb und erlitt burd bas feinbliche Reuer, bauptfachlich burd Boniatowett, großen Berluft, erzwang aber endlich boch ben Uebergang über bie Bleife bei Dolit und nöthigte baburd Napoleon, einen großen Theil feiner Truppen vom Angriff bes Centrums gurudgugieben und fich gegen ihn zu menben. Aber Meervelbt batte noch nicht genug Truppen bieffeits ber Elfter und murbe gefangen. In und bei Linbenau fclug fich Gyulai mit Bertrand. Als bie Nacht tam, hatte man auf beiben Seiten große Berlufte erlitten, aber nichts war entidieben. Navoleon behauptete hier, Schwarzenberg bort feine Stellung. Der Blan bes lettern, Rapoleon burd Meervelbt umgeben zu laffen, mar vollständig miflungen, theils weil bie Abneigung Alexanders feine fraftigere Unterftupung hinderte, theils weil Meervelbt felbft auf zu große Sinberniffe beim Uebergang über ben Blug geftogen mar. Allein im Wefentlichen mar baburd für Napoleon nichts gewonnen, für Schwarzenberg nichts verloren morben.

Blücher bagegen erkämpfte bei Möckern einen glanzenben Sieg. Sein rechter Flügel unter York ftritt fich um bas genannte Dorf mit Marmont, ber nur 17,000 Mann commanbirte, aber nae mit überlegener und gut aufgestellter Artillerie bie Breuffen Derschmetterte und mit gabefter Ausbauer bas Dorf bebaubtete. bie Buth ber Breuffen endlich burchbrang, ibn in polle Alucht Lua und ibm 53 Ranonen und mehr als 2000 Gefangene ab-5m. Sie felbft aber gablten 7000 Tobte und Bermunbete. Auf Iinten Klugel ichlug Langeron bie Bolen unter Dombroweft Wieberitich und nahm ihnen 11 Ranohen. Doch bemmte auch bie Nacht ein weiteres Borbringen. Die Breufien unter Dork. De auf bem Schlachtfelb ausrubenb, fangen bas Lieb "Mun banalle Bott!" Da fie ihre Nabe burch fein Bachtfeuer bem Reinbe athen burften und es febr falt mar, bauten fie fich aus ben Den Schutwanbe gegen ben Wind auf. \*) Das furchtbare Be-Bel biefes Tages bei Modern entichteb eigentlich bie gange Leip-Er Schlacht, benn Napoleon fant nothig, am folgenben Tage gu Den und am britten nur noch ben letten Berzweiflungstampf um Rudzug zu wagen. An Sieg war für ihn nicht mehr zu Ten.

Napoleon hatte schon am Mittag, als er mit ber Reitermasse Centrum Schwarzensbergs burchbrechen ließ, Siegesnachrichten B Frankreich schiefen und in Leipzig alle Gloden läuten lassen. Albend aber konnte er höchstens rühmen, er seh noch unbestegt. ernannte ben tapfern Poniatowski zum Marschall. Den gefansen General Meetvelbt sandte er noch in der Nacht zum Kaiser und großen Opfern um ben Krieben zu erkausen. In der neuen großen Opfern um ben Krieben zu erkausen. In der

<sup>\*)</sup> Bon ber unvergleichlichen Tapferkeit bes Pork'schen Corps fagte ber Te Langeron: "Dieser unerschrockne General (Pork) und seine braven Oldaten hatten sich bereits in allen Gesechten bieses Krieges mit Ruhm Deck; aber es seh erlaubt, zu sagen, sie übertrasen sich selbst in dieser nkwürdigen Schlacht. Man kann ben helbenmuth nicht höher fteigern, s jeder General, jeder Offizier und jeder Soldat von diesen tapsera Trupun es that. Sie verdienen an diesem Tage die ewige Anertenntnis ihres baterlandes und die Bewunderung aller Militairs."

Soffnung, mit biefer Botichaft etwas auszurichten. blieb er ben gangen folgenben Tag rubig fteben. Dan bat ibn getabelt, baf er nicht gleich am anbern Morgen bie Schlacht erneuert bat, ebe noch bie Norbarmee und Bennigsen und Collorebo in bie Reiben feiner Reinbe eingerückt maren. Allerbings konnte es ibm nur an 17. noch moglich icheinen, zu flegen, nicht mehr am 18., wo noch 120,000 Reinbe mehr gegen ibn fampften. Noch mehr Sabel verbiente er, bag er nicht fofort ben Ruckzug angetreten bat, um menigftens noch mit einer gablreichen Armee ben Rbein zu erreiden. Es ift gemiß, bag ein allgemeines Aufgebot ber Frangofen gut Bertheibigung ihres Baterlandes ibm wenig fruchten fonnte, wenn bie Infurrection nicht noch einen feften Rern in einer farten Babl von Linientruppen fanb. Er batte baber allerbings fein Beer jun Bebuf eines Vertheibigungsfrieges in Frankreid iconen follen. Aber er hoffte noch auf Meervelbts Senbung und er icheute ben Schimpf eines Rudzugs in einem Augenblid, in bem er noch Sie ger zu fenn glaubte. Und felbft wenn Raifer Frang auf feinen Frieden einging, fonnte napoleons Rriegsgenie in Berbindung mit möglichen Rehlern feiner nicht immer einigen Begner ibm noch Chancen bes Sieges gewähren. Dag er gerabe in ber tiefften Macht bes Unglude immer noch an feinen Gludeftern glaubte, lag gang in feinem Charafter.

Der ganze Tag bes 17. verging, Meervelbt kehrte nicht zurud, Napoleon blieb ohne jebe Antwort, während bie gewaltigen Raffen ber Nordarmee und ber übrigen erwarteten Corps immer furcht; barer nahe ruckten. Der himmel war trüb, es regnete am Abend, aber nach Mitternacht ging ber Mond auf und warf feinen fahlen Schein burch die unheimlichen Wolken über bas weite Schlachtfelb. Napoleon blieb wach und war die ganze Nacht hindurch beschieftigt, seine Armeecorps zu ordnen und jedem seine Stellung, diesmal in einem engern Halbkreis näher bei der Stadt, anzuweisen. Bur sich felbst wählte er eine halbzerstörte Windmühle am Thomberge zum Hauptquartier aus, weil er von hier aus die Schlacht

etfen übersehen konnte. Der Halbkreis seiner Armee machte smal gegen Sub-Often Front und ftütte sich rechts auf bie etse bei Dolig und Connewig, links auf die Parthe bei Schönb. Doch war der Rosengarten und die Hallesche Borstabt, im orden von Leipzig, durch Arright und Dombrowski noch beson8 geschützt und Bertrand war mit seinem Corps westwärts nach eihenfels entsendet worden, um die Brücke daselbst für den Fall 1es Rückzugs zu sichern. Diese Maaßregel genügte nicht. Nasleon hatte am 17. versäumt, unmittelbar bei Leipzig selbst über Weltse und Esser und beren verschiedene Arme Brücken schlasn zu lassen, deren er für einen Rückzug aus diesem verwickelten id vielsach von tiesem Wasser durchschnittenen Terrain nothwens bedurfte. Es war nur eine einzige vorhanden und er ließ es bei bewenden.

Die Allirten brudten auf ben Salbfreis ber frangofifchen Uree in vier großen Daffen. Auf bem linken Rlugel führte ber rboring pon Seffen-Somburg 40.000 Mann, bei benen fic bas en eingerudte Corps von Collorebo befant, gegen ben außerften oten Klügel Napoleons an ber Bleife bei Connewig. 36m guioft führte Barklay be Tolly 55,000 Mann, bie unter ibm Bittnftein, Milorabowitich und Rleift befehligten, gegen bas rechte entrum Napoleons bei Brobftheiba; fobann Bennigfen fein eben igerudtes Corps nebft ben Defterreichern unter Rlenau und ben reußen unter Biethen, gufammen 50,000 Mann, gegen Rapoleons ifes Centrum bei Solzhaufen; enblich ber Rronpring von Schwea bie Norbarmee, zu ber auch Langeron gezogen worben mar, 0,000 Mann fark von Taucha ber. Daneben war Blucher, ber er aus Batriotismus bem Chraeiz Bernabotte's ein großes Opfer achte, nur noch Dorf und Saden mit 25,000 Mann behalten tte, gegen Arright und Dombrometi im Norben aufgestellt, und oulai mit 8000 Mann wieber in ber Richtung von Lindenau zur enbachtung Bertrands entfenbet worben. Die Allitrten gahlten thin 278,000 Mann. Abweichenbe Berichte nehmen 300,000 an. Napoleon konnte nach ben Berluften am 16. nicht viel mehr als 150,000 haben und nahezu waren ihm die Gegner boppelt überlegen. Noch in keiner früheren Schlacht hatten sich so große Massen unmittelbar gegenübergestanden, wie in dieser, welche man mit um so mehr Recht "die Bölkerschlacht" genannt hat, als bebei fast alle Bölker Europas vertreten waren, die von allen Schten herbeigeströmt zu sehn schienen, um im Mittelpuncte Europas, als wosur man Leipzig ansehen kann, ihren großen Streit zur levten Enischeidung zu bringen.

Die allitrten Monarden und Schwarzenberg nahmen ihm Standpunct auf einer fleinen Bobe binter Boffa, wie Rapolen ben feinigen bei ber Binbmuble. Die Allirten begannen ben Ar griff um 7 Ubr Morgens mit einem allgemeinen Ranonenfeuer mb allmäblichem Borruden. Ihre Daffen bilbeten einen auferen bide gefoloffenen Salbfreis, ber ben inneren und fleineren Salbfrei ber frangofischen Armee umgab. Sollte es je Rapoleon gelingen, auf traend einem Bunct burchzubrechen, fo maren gabireiche Refer ven in ber Nabe, um jebe Lucke fogleich wieber zu fullen. concentrirte fich jeboch ber eigentliche Rampf auf zwei enticheiben ben Buncten. Naboleon betrachtete bas Dorf Brobfibeiba all ben Schluffel feiner Stellung und ichidte immer neue Berftarfim aen . um es aegen bie Angriffe ber Breugen, und Ruffen unter Barflan zu vertheibigen. hier muthete baber ben gangen Sag bir burd ein fo morberifcher Rampf, bag bas Dorf mit gangen bar fen von Leichen fich anfüllte und mit vielen taufend Bermunbeten bie man in bie Saufer gefdleppt batte, gulett abbrannte. biefen einzigen Bunct waren von beiben Seiten viele Stunden bir ter einander 300 Ranonen gerichtet und nicht weniger als 40 fram goffiche Ranonen wurden bier bemontirt. 3mei frangofiche Gent rale, Bial und Rodambeau, verloren bei ber tapfern Bertheidigung bes Dorfes ihr Leben. Dennoch behaupteten fich bier bie Frangofen bis zum Abenb. Der zweite Centralpunct ber Schlacht ar Schönfelb auf bem linten Flügel ber frangofifchen Stellung

ier war es Blücher, ber aus Mistrauen gegen Bernabotte herteilte, um ein Enbe zu machen. Bernabotte schonte seine Trupn zu viel, Blücher zeigte ihm, wie man sie ausopfern musse, um
n Sieg zu erringen, und nahm Schönfeld, welches Marmont aufs
Ibenmuthigste vertheibigte, mit Sturm. Bon minberer Bebeung waren die Kämpse auf ben übrigen Buncten bes halbfreises.
uf bem äußersten rechten Flügel ber Franzosen zeichnete sich Boatowsti burch wundervolle Tapferkeit aus, indem er mit bem
est seiner Polen, nur noch 5000 Mann, die Allitrten aushielt
id noch Stand hielt, als auch von biesen wenigen Truppen mehr
s die hälfte gefallen waren und unmittelbar um seine Verson
i Ofsiziere seines Generalstabs erschossen ober verwundet wurden.

Ein an fic unbebeutenber Vorfall murbe von Navoleon für ichft wichtig ausgegeben, um ibn feiner Bolitit gemaß auszubeun. Die feinem Beer zugetheilten Sach fen unter Beneral Be= van maren bereits bis auf 4166 Dann gufammengeschmolzen, als : bei Sellerhaufen, ein menig fubweftlich von Schonfelb, Abenbe n vier Ubr zu ben Allirten übergingen. Gie führten noch 38 eiduse mit fic und waren von General Ruffel und Oberft Louse befehligt, nachbem Beichau fich geweigert hatte. Gie batten tunden lang gewartet, um bie Erlaubnig ihres Ronigs aus Leipa zu erbalten, aber burd die Bermirrung ber Schlacht mar bie erbinbung unterbrochen. Sie liefen fich auch mabrent ber Schlacht icht mehr gegen bie Frangofen verwenden, fonbern gogen fich binr bie Muirten gurud. Rapoleon bat fpater biefen Borgang beist, um feine Nieberlage ausschließlich burch ben Abfall ber Cachn zu motiviren. Dloch jest liest man in frangofifden Gefdichtoerten, 30,000 Sachfen feben übergegangen und hatten fogleich gen bie Frangofen gefämpft, baburch fep eine Lude in Napoleons dlactreiben entftanben und bemfelben ber fichere Sieg entriffen orben. Das ift alles unwahr, bie Sachfen gablten nur 4000 lann, bie auf bas Schicffal ber Schlacht nicht ben minbeften Ginfluß hatten. Noch weniger bie noch viel fowächere wurtiente gifche Reiterei, bie unter Normann ebenfalls übertrat.

Alls bie Nacht bem Rampf ein Enbe machte, maren zwar I poleone beibe Alugel gurudaebrangt, aber er bebauptete im Centus immer noch Brobfibeiba. Er war also eigentlich nicht gefolen aber burd ben Ranuf fo gefdmacht, bag er fcmerlich bie Sout am folgenben Tage fortfeten tonnte. Bubem erbielt er bie bung, die Artillerie babe nur noch wenige Munition Tagen batte fie 220,000 Schuffe gethan und fich ganglich ericont Da gab er fpat am Abend noch unter ber zerfcoffenen Binbuit ben Befehl zum allgemeinen Rudzuge und lief bie ganze Rot binburd Gefdus und Gepad abführen. Aber es aab nur de einzige Brude über vier Urme ber Elfter und es mar unmoglit bier rafd vorwarts zu fommen. Gine zweite Brucke, bie er ber Gile aufwarf, brach balb zusammen. Der Lag fam und lib gig mar noch vollgepropft von Fuhrwerten und Menichen, bie # an bem einzigen Auswege ftopften. Napoleon befahl ben Ro icallen Machonalb und Boniatowefi, bie Stabt zu vertheibis und ben Ruckzug zu becten. Poniatomofi bemerkte, er babe mi noch febr wenig Mannichaft. Run, erwiberte Ravoleon fo w theibigen Sie bie Stabt mit biefen Wenigen. Uch, Sire, fagte " Bonigtomefi, mir find alle bereit, für Gie gu fterben. nahm bierauf noch einen veinlichen Abidieb vom Ronia von Sie fen, ben er in Leipzig gurudlieg und verlieg bie Stabt, burd bett Bebrange er faum binburdfommen fonnte, um in Linbeneu m einen Augenblick ben lang entbehrten Schlaf zu genieffen.

Die Allitrien versäumten mährend der Nacht Gyulat's biskt am weitesten westwärts vorgeschobenes Corps zu unterstüßen. St. hatten 100,000 Mann, die während der Schlacht nur in Resembligestanden und gar nicht zum Kampf gekammen waren, also stiskt Truppen genug, um der langsam aus Leipzig sich entwirrende französischen Armee auf ihrem Rückweg in die Canke zu salle ober zuvorzukommen, ja vielleicht sie ganzlich zu vernichten.

beanuaten fich einftweilen mit ber Eroberung Leipzigs. Am orgen brad bie gange Armee freubestrablend auf; bie Mongroen . raben fic zu Sowarzenberg und überreichten ibm ibre bochften then. Dann ließen fie bie nur ichmach verschanzten Borffabte b Thore ber Stadt angreifen. Eine Deputation ber Burger und Bonige von Sachsen bat um Schonung, bie Frangofen boten wen Baffenftillftanb um freien Abzug an. Aber man fubr im tariff fort, fo jeboch, bag man eine Beidieffung ber Stabt vereb. Die Frangofen und besonders auch bie Bolen unter Bonigpeffi mehrten fich verzweifelt. Die Sauvtbrude über bie Elfter 1 Altranftabter Thore mar unterminirt worben und follte in bie ft gesprengt merben, sobalb ber Rudgug vollendet fenn murbe. sch batte ber Commandant Befehl, bie Brude noch eber angungu laffen, wenn nämlich ber Feind zu rasch vorbringe und im ariff mare, fich berfelben zu bemächtigen. Diefer Brudencommbant . Dberfilieutenant Montfort , batte fich aber entfernt, um t Berthier Berabrebungen zu treffen und feine Orbre einem rgeanten binterlaffen. Als nun ruffifche Scharficunen burd Befentbal vorbrangen und ber Brucke nabe gefommen maren. ubte ber Sergeant, es fen Beit und fprengte bie Brude. Raum nabm man ben verhangnigvollen Rnall, als ein allgemeiner brei ber abgeschnittenen Truppen fein trauriges Eco mar. Da= leon felbft erwachte burch ben Anall aus feinem furgen Schlumr im Linbenau und machte eine Bewegung mit ber Garbe gegen pata, fand aber feine Gulfe mehr moglich und eilte mit bem iderten Reft ber Truppen weiter, bie binter ber Elfter in Leivzig aefdnittenen ihrem Schidfal überlaffend und von Schmerz getert. Mittlermeile maren bie Thore ber Stadt von ben Allitgenommen worben und alles brangte gum Altranftabter Thore b zu ber gesprengten Brude. Macbonalb und Bontatoweft raten fic mit ihren Bferben in die Elfter; ber erftere fcmamm ictic binburd, bas Bferb bes letteren aber überfclug fich und mußte ertrinken. Rach einigen Tagen fand man seine Leiche im Schlamm. Er war anerkannt ber schönfte Mann seiner Zeit gewesen. Biele Fliehenbe stürzten ihnen in's Wasser nach und ertranken ebenfalls, z. B. General Dumoustier; nur wenige kames burch bas tiese und breite Wasser. Die Meisten ergaben sicht Schickfal und wurden von den Allitrten gefangen, unter ihnen bie berühmten Generale Rennier und Lauriston, Prinz Emil von heffen, der baherische General Raglovich, der sächstiche General Zeschau, der babische Graf Hohberg und noch mehrere französische polnische und beutsche Generale mit 15,000 Mann und 200 zurückgebitebenen Kanonen.

Die allirten Monarden rudten in Leipzig ein. Gin babifoet Bataillon, bas vor bem Balais bes Ronigs gurudgeblieben mat, ftredte bie Baffen, ließ fich aber lieber gefangen abführen, als bas es übergetreten mare. Bernabotte, ber querft in bie Stabt gelow men war, besuchte ben Ronig von Sachsen, eilte bann aber bin aus auf bie Straffe, um bie eben angefommenen Monarden 3 bewillfommnen. Auch Ronig Friedrich August ftellte fic an's Renfter und begrufte fie ehrerbietig. Gie erwiberten feinen Gruf boflich, aber falt und vermieben jebe weitere Berührung mit ibm, indem fle ibn ale Gefangenen bebanbelten und nach Berlin bringen liegen. Laurifton, einft Napoleons gefeierter Befanbte in St. 90 tersburg, murbe jest blutend und in gerriffenen Rleibern von Ro faden berbeigeschleppt und bem Raifer Alexander vorgeführt, bet thn auf's gutigfte behandelte. Die bringenbfte Sorge war um bie Bermunbeten. Ihrer 30,000 lagen auf ben Strafen umber. Man machte 51 große Bebaube zu Lagarethen, aber fle reichten nicht aus. Sunderte verichmachteten in ben Strafen und taufenbe brau-Ben auf bem Schlachtfelbe felbft, weil nicht Bunbargte genug auf gutreiben waren und es auch an Lebensmitteln gebrach. Die Solacht hatte ungeheure Opfer geforbert. Man rechnete auf jeber Seite an 50,000 Tobte und Vermunbete. Unter ben Allierten batten nach Berbaltnig bie Breugen ben größten Berluft, namlich 15,000 Mann von ungefähr 70,000, ble Ruffen ben abfolut größten,

nämlich 22,000 von 150,000, die Desterreicher 12,000, die Schwesten nur 300, zum Beweise, wie sehr Bernabotte auch diesmal seine Leute sparte. Auf französischer Seite wurde der Verlust an Todeten und Verwundeten dem der Allierten gleich, von Einigen um etwas höher, wenigstens zu 50,000 Mann geschätz; aber die Franzosen verloren auch 20,000 Gefangene, 130,000 Flinten, 7 Abler, eine Menge Kahnen, 900 Wagen zc.

Die Berfolgung murbe auffallenb vernachläßigt. Gpulat follte Bertrand guborgutommen suchen und ben wichtigen Bag bei Rofen befeten, that es aber erft am 21. nach einem blutigen Befecht mit Bertrand. Napoleon felbst mar biefem Bag ausgewichen und ging am gleichen Tage bei Freiburg über bie Unftrutt. Auch bier gab es ein foredliches Gebrange auf ber einzigen Brude und Napoleon felbft mußte fteben bleiben, um bie Orbnung zu banbhaben, mabtenb er binter fic icon bie Ranonen Dorte, ber ihn verfolgte, bonnern borte. Aber Dort fam ju fpat und fonnte nur noch bie Rachzugler, etwa 1000 Mann mit 18 Ranonen abfangen. Doch nahmen bie nach allen Seiten bin eilenben preugischen und tufficen Reitercorps noch überall einzelne Bauflein Aurudaebliebener gefangen. Navoleons Borfprung mar fo groß, bag er am 24. in Erfurt ausruben fonnte und erft am folgenben Sage weiter tarfdirte, obne beunrubigt zu werben. Er bewohnte in Erfurt ' na namliche Saus wie 1808. Erft am 26. ereilte Dorfe Bortapp bie frangoffiche Nachhut noch einmal am Borfelberge bei Bifenach, beftand mit ihr ein blutiges Befecht und nahm noch 2000 Radgugler gefangen. Sier borte bie eigentliche Berfolgung uf. weil Dorf mit Bluders Geer bie Bestimmung erhielt, auf Cobleng ju mariciren, mabrent Napoleon fich gegen Frankfurt banbte. Mur leichte Reiterei ber Allirten umidmarmte ibn fortbahrend und viele feiner Solaten blieben aus Erfcopfung liegen, benn Strapagen und Sunger, bie naffen Rachtlager und Ber baberch erzeugte Typhus forberten täglich ihre Opfer.

Ein neuer Feind ernartete ihn am Main. Rach bem Ber-

trage ron Rieb maren Bavern und Defterreicher unter Brebe'l Dberbefehl abmarichirt, um Rapoleon ben Rudweg zum Mich zu verlegen, wenn er in Sachien geidlagen murbe fid aber febr unnötbigermeife brei Tage lang mit Burgburg mi obne mebr als bie Stabt ju erobern, benn bie frangoffice & fanung unter Tharreau jog fich in bie fefte Citabelle gurud. 3ml erreichte er Sanau am 28. Det. noch mehrere Tage früher Mapoleon, fomachte fich aber, indem er 10,000 Dann unter neral Recbbera und bem Bringen Rarl von Bavern nach Frantis am Main betachirte, und verfaumte bie Baffe bei Bertheim Gelnbaufen zu besethen. Dit ben 40,000 Dann, bie fbm bliefe vermodte er nun Napoleon nicht aufzuhalten, als berfelbe am ! mit einem furdtbaren Stoß ibn auf bie Seite marf und am i genben Tage burd bie Erfturmung von Sangu fich vollente bi Beg bahnte. Brebe murbe in ben Unterleib gefchoffen, fein be verlor 8000 Mann, aber bie Frangofen verloren nicht meniger Tobten und Bermunbeten und noch 10,000 Gefangene, groß theile Radzugler. Den am 31. por Frankfurt ankomment Frangofen mid Rechberg nach einem furgen Brudengefecht d Mapoleon übernachtete im Saufe bes reichen Banfier Bethme! bie folgende Nacht in Sochst, wo er Bertrand mit einem Rachte fteben ließ und gelangte am 2. November nach Daing mit mi 60.000 Mann. Rabne voll Kranter und Bermunbeter murben Mainz zurudgewiesen, um burd ihren Anblid nicht Schreden Mutblofiafeit zu verbreiten.

Die allitrte Hauptarmee unter Schwarzenberg folgte mit ist wei Monarchen nur langfam, jedoch auf demselben Wege nach, ist Mapoleon eingeschlagen hatte. Am 29. besuchte Kaiser Alexant seine Verwandten in Weimar, diesmal unter den gunftigsten in ständen, weshalb auch die hohen Herrschaften hier länger verwitten und der Verfolgung des Feindes weniger eingedenf war Doch hatte die Langsamteit der Versolgung auch einen biplomoffen Grund. In Weimar war nämlich Herr von St. Algana

nebeimer Agent Rapoleons jurudaeblieben und ließ fich abfichtlich gefangen nehmen. 36m murbe nun von Seiten ber allifrten Dachte aufgetragen. Navoleon ben Brieben anzubieten unter ber Bebingung. baf Franfreid auf feine "naturliden Grenzen" eingefdrantt merbe. und barunter verftanben fle bamale auch noch bie Rheingrenze. Der Kriebe follte auf einem Congreß zu Mannheim formulirt werben. St. Alanan erhielt von Raifer Frang noch insbefondere ein Schreiben an feine Tochter Marie Louise mit auf ben Weg. Napoleon. erflarte fich bereit, ben Congreg zu beschiden, beging aber ben ungebeuren Rebler, auf's neue Truppen auszuheben und fich gum Rriege zu ruften. Man miftraute ibm nun und bie Friebenspartei im Rath ber Allirten gab ber Rriegspartei wieber nach, bie von ber Ansicht gusaing. Napoleon feb immer noch nicht genug gebemuthigt und Europa's funftige Rube noch nicht gefichert. Die Kriebenspartei murbe bauptfachlich vertreten von Raifer Alexander und Metternich, welche um jeben Breis ben nationalen Aufschwung in Deutschland wieber einengen und unterbruden wollten, und baber bas linke Rheinufer lieber im Befit ber Frangofen liegen. Alexander wollte Franfreich groß und ftart erhalten, bamit Deutschland nicht zu mächtig murbe. Metternich fab in bem Berlangen ber Deutschen nach Einheit und Freiheit nur bie Reime einer ge= fährlichen Revolution, erkannte bas Intereffe ber einmal beftebenben Dynaftien fur unvereinbar mit bem Intereffe ber Nation und opferte baber biefes jenem auf, fo gwar, bag er felbft fur feinen herrn bie beutsche Raifermurbe als Symbol ber beutschen Ginbeit nicht beanspruchte und birect von ber Sand wies, als bie mebiatifirten Rurften und Stäbte ibre Bieberberftellung bringenb verlangten.

Am 5. Nov. kam Alexander, am 6. Kaifer Franz nach Frankfurt; am 9. wurde Bertrand in einem Gefecht von hochheim vers trieben und das ganze rechte Rheinufer vom Feinde gefäubert. Die Rheinbundfürsten beeilten sich damals alle, bem baperlichen Beispiel zu folgen und wurden anch alle unter Garantirung ihres

Befitfanbes in bie Alliang aufgenommen. Rur Jerome, ber Rurils Brimas und ber Furft von Ifenburg, als zu tief in bie Goulb ber Beit verwickelt, machten eine Luftveranberung und murben von ben Allitrten nicht mehr anerkannt. Diefe fonelle Anerkennung ber Rbeinbunbstaaten mit wenigen Ausnahmen mar eine nothmenbige Folge bes von Metternich angenommenen Spftems und birett gegen bie von Breugen ausgegangenen Ginbeitsbeffrebungen ge richtet. Aus bemfelben Grunbe wurden auch bie Befugniffe bes Minifter Stein, ber bie eroberten ganber vermalten follte, außerft eingeschränft. Die Batrioten hatten gehofft, bie ganze Lanbermaffe bes Rbeinbunbes murbe provisorisch vermaltet merben, bis bas beutide Reich in würdiger Weise wieber bergeftellt werben konne. Aber jest beeilte fich alles, biefe Wieberherftellung zu vereiteln burd ausschliefliche Siderung ber Gingelfouverginetaten. \*) Da man bie Rheinbundsouverainetaten befteben ließ, tonnte man noch weniger bem Rurfürften von Seffen, ben Bergogen von Braunidweia und Olbenburg, ber englischen Regierung fur Sannover u. ben Wiebereintritt in ihren alten Befit vorenthalten.

Metternich wurde damals von seinem Kaifer in den Fürstenstand erhoben und die beutschen Abeinbundfürsten versehlten nicht, Schwarzenbergs Armee mit starken Contingenten zu unterflüßen. Bayern stellte 36,000 Mann unter Wrede, der von seiner Bunde geheilt wurde; Bürttemberg 14,000 Mann unter bem Kronprinzen Wilhelm. Diese beiden Staaten und Bürzburg blieben von anderweitigen Kriegskoften frei; die übrigen Abeinbundstaaten mußten aber ein Jahr ihrer Einkunfte als Kriegssteuer beitragen, hannover und die nordbeutschen kleinen Staaten stellten 33,000 Mann unter bem Herzog Wilhelm von Braunschweig, Sachsen und Thuringen

<sup>\*)</sup> Wie sicher sich selbst bie kleinften Rheinbunbfürsten fühlten, erhellt aus einem charafteristischen Buge. Als Dorf Wiesbaben befetzte, ließ ber Herzog von Naffau, ber sich bamals noch nicht an bie Allianz angeschlof fen hatte, ben preußischen General nicht einmal begrüßen und beschwerte sich, bag bie naffauischen Wachtvoken durch preußische abgelost wurden.

23,000, Kurheffen 12,000, Burgburg 9000, Berg, Naffau, Walsted, Lippe 2c. zusammen 9000, Baben 10,000 Mann.

Durd Ravoleons Bertreibung über ben Rhein mar bas Schicf. fal ber noch von ihm befetten Feftungen an ber Beichfel, Ober und Elbe entichieben. Er foll auf feinem Rudzug ben Commane unten ber Elbfeftungen Befehl ertheilt haben, fic alle rafc mit bren Truppen auf Samburg gurudtugieben, mabrent bie Beere ber Mitten noch in Cachien ftanben und fie nicht batten binbern Wenn jener Befehl auch ertheilt wurde, gelangte er boch' icht zu ben Betreffenben und alle in ben Feftungen befindlichen, ablreichen Mannicaften gingen fur Napoleon verloren. Gleich ach ber Leipziger Schlacht mar Dresben von 45,000 Mulitrten nter Rlenau umringt morben und St. Cor fab fich burd Mangel n Lebensmitteln gezwungen, am 12. Nov. zu capituliren. Rlenau ewilligte ibm freien Abzug, Schwarzenberg aber verweigerte feine uffimmung und bie icon ausmaridirte frangoilide Armee, noch ber 35,000 Mann ftart, ber man bie Rudfehr nach Dresben freiellte, gog es por, fich friegsgefangen gu ergeben. Unter St. Cpr efebligten bie bier mitgefangenen Graf Lobau, Clavarebe, Dumas, puiosnel, Berarb ac. In Torgau commanbirte General Raronne, Napoleons fruberer Gefanbter in Wien, nach Norvins unrbachtiger Angabe, 27,000 gurudgebliebene grangofen, von benen ier im Laufe bes Jahres fo viele am Lazarethfleber (Tuphus), m auch er felber erlag, babinftarben, bag bei ber Capitulation n 27. Dez. fic nur noch 5000 Gefunde und 4000 Kranke an m General Tauentien ergaben. An ber Dber fiel Stettin ater General Granbeau mit 8000 Mann am 21. Nov. Bamost a fublicen Bolen mit 4000 Mann am 22., Moblin an ber Beidbiel mit 3000 Mann am 25. In Dangig wehrte fich r tapfere General Rapp gegen bie Belagerungstruppen, gegen ie 11eberichmemmungen ber Weichfel und gegen ben Typhus mit nerfdutterlichem Muth, machte große Ausfälle und lieferte gabltide Gefecte, bis Mangel an Lebensmitteln ihn zwangen. am 27. Dez. mit bem bas Belagerungsheer commanbirenben herzog Alexander von Württemberg einen Waffenstillstand zu verabreben, dem schon am Neujahrstage die Capitulation folgte. Die Krankheiten hatten dergestalt in der Stadt gewüthet, daß von den darin seit dem russischen Winter eingeschlossenen Franzosen kaum noch die Hälfte, 15—16,000 Mann und von den früheren 60,000 Einwohnern nur noch 13,000 übrig waren. Die Russen wollten Danzig behalten und lieferten es nur höchst ungern an die Preußen aus, nachdem sie wenigstens alle Geschütze aus der Festung mitgenommen hatten. — Außerdem behaupteten sie französischen Besatungen am Schlusse des Jahres immer noch in Hamburg, Wesel, Magbeburg, Ersurt, Würzburg, Wittenberg, Cüstrin und Glogau.

Babrent Schwarzenberg und Blucher fic bem Rheine gumanbten, nahm bie Dorbarmee in Berbinbung mit Benniafens Deer unmittelbar nach ber Leibziger Schlacht ibre Richtung nach Morben. Der Kronpring von Schweben wollte Danemark befriegen und Norwegen erobern, bas man ibm als Erfat für Rinnland gugefagt batte. Unterwege murbe Jerome jum lettenmal aus Raffel vertrieben, am 26. Dft. Bei Gottingen trennten fich Bulow und Winzingerobe von Bernabotte, um in bie Nieberlande ju gieben und Davouft in Samburg von Franfreich abzuschneiben. Davouft, ber bisber an ber Stednit Ballmoben gegenüber geftanben, jog fich nach Samburg gurud; bie bisber mit ihm vereinigten 15,000 Danen unter bem Bringen von Beffen zogen fich ihrerfeits gegen bie Eiber, lieferten aber ber Norbarmee zwei gludliche Befechte und bewiesen eine febr gabe Tapferfeit. Um 7. Dezember folugen fie bei Bornboveb bie ichmebifche Reiterei unter Stiolbebrand, am 10. bei Gebfiat Ballmoben gurud. Allein ber Ronig von Dane mark wollte es nicht aufs außerfte ankommen laffen und ichloß icon am 16. einen Waffenftillftanb, bem am 15. Januar 1814 ber Rieler Krieben mit ber formlichen Abtretung Norwegens nachfolgte.

Mis Bulom über Munfter nach Solland rudte, mar

Diefes Land von Arangofen nur fomad befest und eine von Sogenborn langft porbereitete Berichworung bollanbifder Batrioten brach foon am 15. Nov. in Amfterbam aus. Die menigen frangofifchen Beborben, Trubben, Dougniers ic. wurden entwaffnet und gefangen. Goon am 21. bilbete fich eine provisoriiche Regierung unter bem taufenbftimmigen Ruf Orange boven, bem berühmten alten Relbgeschrei ber Dranier. Um 24. famen bie erften Rofacen pon Bingingerobe's Corps nach Amfterbam und am 2. Dez. Bring Bilbelm von Dranien. Sobn bes 1806 verftorbenen letten Erbftattbalters Wilhelm V., ben bas Bolf ohne Baubern als feinen rechtmäßigen Rurften begrußte. Ueberall in Solland berrichte biefelbe Stimmung und murben bie Frangofen verjagt, aufer in ben feften Stabten, bie fie noch befest batten. Maricall Macbonalb follte mit nur 22,000 Mann ben gangen Nieberrhein, General Molitor mit 14.000 Mann bie Ruften beden in einer Berftreuung, bie fie nothigte, fic auf bie feften Buncte zu befdranten. Bulow nabm einige berfelben binnen wenigen Tagen mit Sturm, fo Doesburg, Butpben, mit mehr Mube Arnheim am 30. Nov. Bentenborf mit ben Ruffen nahm Breba am 12. Dez., Gertruibenburg am 13. \*) Grabam mit 8000 Englanbern , bie im Frubjahr vor hamburg nothiger gemefen maren, lanbete jest in Seeland und nabm bie Eleinen Feftungen bafelbft ein, Briel, Birtfee ac.

Auch in Italien brangen bie Allitrten flegreich vor. Alls im August hiller mit 50,000 Defterreichern in bie illyrifchen Bro-

<sup>\*)</sup> An bemselben 13. siel auch bas Fort St. André ben Preußen in die hande. Major Zeglnisti war mit nur 40 Mann betachirt, als er von hollandischen Bauern horte, die französische Besatung jenes Forts set auf eine Unternehmung ausgezogen. Sogleich überrumpelte er ben schwas den Rest ber Besatung und behauptete nun das Fort gegen vier zurucktehrende französische Bataillone. Obgleich er gar keine Artilleristen bei sich hatte, wurde doch durch ben ersten und letzten Schuß, den sein Lieutenant Schmidt aus einer Kanone des Forts abseuerte, ein seinliches Geschützbewontirt, was die Franzosen so in Respect setze, daß sie abzogen.

vinzen einstel, brach baselbst ein längst vorbereiteter allgemeiner Bolksaufstand aus und Vicekönig Eugen, ber seine 45,000 Manns bis Villach vorgeschoben hatte, zog sich unter häusigen Geschtens vom 28. Aug. bis zum 6. Sept. nach Italien zurück. Im October wurde er hinter die Piave zurückgedrängt und am 31. bei Bassand geschlagen. Durch einen Sieg bei Calbiero am 15. Nov. beshauptete er sich wieder. Inzwischen übernahm Bellegarde an hillers Stelle den Oberbesehl über die Oesterreicher, trieb im Dezember Eugen über die Etsch zurück und besetzten, während die Kranzosen immer noch die Lombardei behauptaten.

## Elftes Buch.

## Mapoleons Stur3.

Babrend Navoleon noch in Deutschland Rrieg führte, berrichte Frankreich tiefe Stille und bange Erwartung. Die erften Sie-Madrichten befriedigten. Als aber im August Defterreich fic Reinben Rapoleons anfolog, erhielt bie Raiferin Regentin tarie Louise bie Weisung, fic ale Defterreicherin bem üblen wirud. ben biefe Nachricht auf bie Stabt Baris machen mußte. mixieben und in bie nörblichen Provingen bes Reichs zu reifen, ter bem Bormanb, bie Eröffnung bes Safens von Cherbourg unweihen. Das große Baffin biefes Dafens war 50 guß tief Granit gehauen worben. Die Raiferin ichritt feierlich binburch bibre Tritte maren bie letten, bie ben Grund berührten; un-Mittbar barauf murbe bas Deer bereingelaffen. 218 fie im Berbft Baris gurudfebrte, fubr fie am 7. October in ben Senat und A bier eine Rebe voll friegerischen Muthes. "Die Feinde molben Krieg in unfer icones Baterland fpielen. 3ch weiß beffer Semand, was unfer Bolf zu fürchten batte, menn es fic beließe. Che ich ben Thron beftieg, hatte ich fcon langft bie Wite Meinung von ber Tapferteit ber Frangofen. Diefe Meinung burd bas, was ich seithem erlebt, taglich gewachsen. Seit vier Mirm mit ben geheimften Gebanken meines Gemable vertraut, weiß ich, welche Gefühle ihn auf einem beschimpften Thron und unter einer ruhmlosen Krone peinigen wurden. Franzosen, euer Raiser, das Vaterland und die Ehre rusen euch!" Hierauf schlieg sie eine neue große Truppenaushebung vor, 120,000 Mann sollten von der Conscription von 1814, weitere 160,000 von der Sahres 1815 im Boraus unter die Wassen gerusen werden. Aber die Erschöpfung und Abneigung vor dem Kriege waren schon sie Erschöpfung und Abneigung wor dem Kriege waren schon sie groß, daß die wirkliche Aushebung weit hinter diesem Maaße zwäcklieb und die ganze Demonstration hatte für Napoleon und die traurige Folge, daß die Friedensanträge, die ihm am Endbes Monats durch St. Algnan überbracht wurden, neuem Ristrauen Plat machten. Nur wenn er augenblicklich alle Rüstungen wieder abbestellt hätte, wurde die Friedenspartei im Haupt quartier der allitrten Monarchen gesiegt und ihm den Frieden gewährt haben.

Nachbem er felbit am 9. November nach Baris zurudaefebs mar, beftätigte er nicht nur alles, mas Marie Louife gethan batte fonbern ließ am 15. bie Confcription fogar noch auf weitere 300,000 Mann ausbehnen, bie aus ben bisber von ber Confcription wer fconten jungen Mannern ber letten Jahrgange nachgenommes werben follten, und fprach zum Senat von ber Energie, bie alleis Franfreich retten fonne. Das entsprach ben Abfichten berer nicht bie ibm Frieden geboten batten. Um 1. December erklarten bate bie allitren Dachte von Frankfurt aus: "Die frangoffiche Regie rung bat eine neue Ausbebung von 300.000 Confcribirten be foloffen. Die Beweggrunde biefes Senatusconfulte find eine Auf forberung an bie verbundeten Machte, noch einmal im Angeficht ber Welt ihre Grundfage bargulegen. Dicht gegen Franfreic, mu gegen jene laut verfundete lebermacht, welche Raifer navolet jum Unglud fur Dapoleon und für Franfreich felbft nur allaulange außerhalb ber Grengen Frankreichs ausgeübt bat, fubren bie verbunbeten Machte Rrieg. Gie munichen, bag Frantreich groß, ftat und gludlich fep, weil es in biefem Buftand eine Sauptftuge bell europäischen Staatsgebäubes ist. Sie verbürgen dem französischen Keich eine Ausbehnung, wie es dieselbe nie unter seinen Königen heite; aber sie wollen selbst fret, glücklich und ruhig leben, daher kein Frieden durch eine weise Bertheilung der Macht, durch ein kliges Gleichgewicht der Bölker sichern."

Diefer ruffifc-ofterreicifden Unfict ftimmte England nur in b meit bei ale es jebenfalls bie Dieberlante bem frangofifchen 36 entrieben mollte. Breufen allein munichte eine großere Demitbigung und Somadung Frankreiche. Gein Beer wollte ben Sieg nicht umfonft mit fo ungeheuren Opfern erfauft haben und Buder konnte seinen Born kaum mäßigen, als man ihm Halt abot und alle feine Mabnungen, man muffe sogteich in Krantreich duruden und Baris im Sturm einnehmen, ebe Rapoleon neue Rrafte fammeln fonne, erfolglos blieben. Das bielt auch Claufwis aus rein militairifden Grunben für bas Berathenfte. Alle beutiden Batrioten waren feiner Anficht und traumten bamals nicht nur von ber Auruckgabe ber Mieberlande und ber rheinischen Aurfurftenthumer, fonbern auch Lothringens und bes Elfafies. Berbaupt von einer Bieberberftellung bes gangen alten beutichen Atios. Rur eine vollige Wiebergeburt ber Grofe und Dacht beutider Ration ichien ibnen fo großer Anftrengungen murbig and überbies gang einfach und leicht ausführbar. Aber biefe Bartet batte feine Bertreter im Sauptquartier ber Allierten. Wenn and Bilbelm von humbolbt zuweilen in ihrem Sinne fprach und africhtig überzeugt mar, Breugen bedurfe ber patriotischen Bemifterung ale eines Mittele gur Erbobung und Befestigung feiner begemonie in Morbbeutschland, fo gab fich boch Barbenberg, beffen Stimme beim Ronig ungleich mehr galt, benfelben Beforgniffen bin, wie Detternich, und glaubte in ber nationalen Erhebung ber Deutschen bie Reime zu einer fünftigen Revolution lieber unterbruden zu follen.

Als inbeffen bie Alliirten im Beginn bes Jahres 1814 auf bas linke Rheinufer übergingen und ber Kampf in Frankreich fich

verlangerte und einigemal eine gefährliche Wenbung für bie allie Baffen nahm, lieg man bem beutiden Batriotismus in Rheinlanden recht gerne wenigstens proviforifch feinen Lauf. balb Cobleng von ben Preugen befest mar, grundete bafelbit 3m Borres ben "rheinischen Mertur" als Dragn ber Bartet, eine umfaffenbe politifche, firchliche und fociale Biebernet Deutschlanbs erwartete, und fprach mit fo prophetischer Reuerung baf er eine unermefliche Bobularitat errang und Rapoleon id ibn "bie fechfte Grogmacht" nannte. Er trug nicht menig be bei . bem Minifter Stein bie Bermaltung ber eroberten Rie propinzen im Namen ber Allitrten zu erleichtern und bie Ab franken als Rernbeutiche gegen Napoleon in bie Baffen an nie Dabei gewann er bem preufischen Batriotismus bie Sombeite bes katholischen Bolkes, mas bie preufische Regierung um fo au beachten batte, als fie bier zu Cleve und Berg neue Gine bungen zu machen hoffen burfte.

Napoleon wurde es fur lacherlich gefunden haben, ber 80 bensvartei in Frankfurt zu trauen. Wie febr es bem Rif Allexander mit ber Erhaltung eines farten frangofifden Rid welches ben Englandern Trop zu bieten und Deutschlands Cie gung zu verbindern im Stanbe fen, und bem Raifer Rram ben Gleichgewichtsibeen Ernft mar (fle baben es fpater bemige fo bielt Navoleon ihre Berficherungen boch nur fur Taufdung wodurch er entmaffnet merben follte. In einer Rebe an ben ? setgebenben Rörper am 19. Dezember fprach er von ben Antie St. Aignans, fügte aber ausbrudlich bingu: "Nationen und banbeln nur bann mit Sicherheit, wenn fle ihre ganze Rit entfalten." Der gesetgebenbe Rorper mablte eine Commiffion Berichterftattung über bie Eröffnungen bes Raifers und i Rebner biefer Commiffion magten am 28. gum erftenmal, Soleier ber Luge zu gerreiffen, ben Rapoleon über ben Abam von Unglud gezogen batte, in bem Frankreich unterzugeben brif Laine, ber querft fprach, brachte ungeschickterweise bie Defibeit ber conflitutionellen Partei por, burd beren Erlebigung feinesfalls bas Baterland bamale batte gerettet werben fonnen; Rabnouarb aber, ber ihm nachfolgte, fagte bie allein practifde Babrbeit. "ber Reind babe febr annehmliche Bebingungen gestellt, bie nicht anzunehmen untlug fenn murbe. Aranfreich fen unter feinen Ronigen groß und gludlich gemefen, es brauche nicht mehr, als bie Brenzen, bie es bamale befeffen, und bie Allitrten feben noch bagu fo großmuthig, ihm mehr angubieten. Ronne man vernunftigerweise mehr verlangen? Gen es nicht Babnfinn, jest noch forts tampfen zu wollen? Geit Jahren werbe bie frangofifche Jugenb wie Rorn auf bem Relbe in Schmaben bingemabt. Der Rrieg verfalinge alles und fen noch bazu zwecklos und unnut. Es fen mblich Reit, bie Bolfer wieber ju Athem fommen zu laffen." Der Drud biefer Rebe murbe mit 223 gegen 31 Stimmen befoloffen. Napoleon aber ließ fich nicht irre machen, fonbern beicieb ben gesetgebenben Rorper, ale er (freilich aus Rurcht nur in geringer Rabl) am Neujahrstage wie gewöhnlich Blud gu munichen fam . in folgenber Beife: "Ich babe euch verfammelt. nicht als ob es mir an Muth fehlte, aber um ihn burch ben mrigen zu erhoben. Statt bes Guten, was ich von euch erwartete, jabt ibr gefcabet. 3br wollt ben Raifer von ber Mation trennen. Aber ich allein bin ber mabre Bertreter bes Bolfs. Der Thron if ein Stud Sola mit Sammet überzogen. Es fommt barauf an. rer ibn inne bat. Dich bat bas Bolf ermablt und ich allein in im Stanbe, Franfreich zu retten. Dicht ihr, bie ihr nur 3wiefpalt anfact in Begenwart bes Feinbes. Der Augenblid, n welchem ber Reind ine Reich einfällt und vor unfern geftungen tebt , ift nicht geeignet zu Berfaffungereformen. Gure Abreffe ft meiner und bes gesetgebenben Rorpers unwerth. Geht beim! Selbft wenn ich Unrecht batte, fteht es euch nicht zu, mir Bormurfe gu machen. Frantreich braucht meiner mehr, ale ich franfreids."

Rachbem bie allitren Mächte einmal entschloffen waren, in

Kranfreid einzuruden, wurde unter Schwarzenberge Leitung ein febr combinirter Rriegsplan entworfen. Bergebens empfahl Bluder ein rafches Borbringen auf Baris, wozu man fart genug war. Man fonnte, wenn man in großer geschloffener Maffe vorging. bie fowachen Beere, bie Navoleon aufzubringen vermochte, leicht nieberwerfen. Die obnebin von Bertheibigern entblöften Brovingen fielen bann von felbft in bie Bewalt ber Steger. Aber Somarzenberg zog eine langfame, foftematifche Uebergiebung Rranfreich von verschiebenen Seiten ber und in getrennten Eleinen Maffen por, gerabe bas, mas Napoleon am meiften munichen mußte, mel es ibm Gelegenheit gab, mit verbaltnifmagiger Uebermadt fid auf jene getrennten Daffen zu werfen und fie im Ginzelnen aufgureiben. Bulow follte von Norben ber burd Belgien, Bluder vom Mittelrhein ber, bie Sauptarmee unter Schwarzenberg felbft aber burd bie Schweiz von Lyon ber gegen Baris porruden. Diefe lettere Bewegung nach bem Guben Frankreichs bin follte augleich bie Someig übermachen, Stalten im Ruden bebroben und eine Berbinbung mit Wellington eröffnen, ber um biefe Beit aus Spanien bervorbrach.

Wir haben im 7. Buch Wellington am Schlusse bes Jahres 1812 in seinen Winterquartieren in Portugal verlassen. Hier war er bemüht, eine hinlängliche Streitkraft zu organistren, um die bereits erschütterte Macht Napoleons in Spanien vollends zu brechen. Im Frühling 1813 machte Murray mit einem kleinen aus Engländern und Sicilianern zusammengesetzen Heere eine Landung im Osten und beunruhigte den immer noch Balencia sest haltenden Marschall Suchet, der am 13. April bei Castalla auch eine kleine Niederlage erlitt. Der Guerillasamps in Catalonien dauerte fort und in Aragonien zeigte sich Mina sehr thätig. Noch war Wellington selbst nicht hervorgebrochen, als König Joseph schon am 17. März Madrid und zwar diesmal für immer verließ und seine Residenz einstweilen in Vittoria ausschal, von wo er nicht weit zur Grenze hatte, wenn er bestegt werden sollte. Der

alte Maridall Jourban fammelte bier alle frangofifden Trubben. bie nicht unter Suchet ftanben, und erwartete ben Angriff Bellingtons, ber erft am 21. Junt erfolgte. In ber großen Golacht bei Bittoria flegte ber englifche Relbberr vollftanbiger, als je. inbem bie Krangofen 8000 Tobte und Bermundete, 1000 Befangene. 151 Ranonen und alle aus Mabrid mitgenommenen Schake. unermefiliche Beute aus gang Spanien verloren und eiligft in bie Borenden flüchteten. Daburd murbe nun auch Suchet gezwungen. Balencia enblich zu raumen, 5. Juli. Inzwischen bielt Bellington fic mit ber Belagerung von Bambelung und San Sebaftian. Murray mit ber von Tarragona auf, fo bag Soult, ben Napoleon eilig aus Sachsen bergeschickt batte, Beit gewann, bie geidlagenen Truppen wieber zu ordnen und am fublichen Ruf ber Borenaen geschickte Stellungen zu nehmen. In biefen folug er fic im August mit Wellington berum, obne Enticheibung. Dan nannte biefe febr combinirten Manovres und Befecte bie Solact bei ben Pyrenden. Um 31. August gelang es jeboch ben Englanbern San Sebaftian zu erobern, wo fle wieber aufs unmenichlichfte plunderten. Am 31. Oct. fiel auch Bampeluna und nun überschritt Wellington bie frangofische Grenze. Soult, obgleich noch 60,000 Mann fart, fonnte ibm in ber Gegend von Baponne nur noch ein Baar ungenugenbe Bertbeibigungsgefecte liefern, am 10. Rov. und 10. Dez. Un letterem Tage gingen brei beutsche Bataillone, Frankfurter und Naffquer, zu ben Englanbern über, fo baß Soult es fur ratblicher bielt, noch 2400 anbere Deutsche in feiner Armee lieber zu entwaffnen, ebe auch fie ihn verliegen. Doch erft nach einem britten Rampf bei Orter am 27. Rebruar 1814 gab Soult Bayonne auf und ließ ben Englanbern ben Weg nach Borbeaux offen.

Napoleon erkannte schon nach seiner Rudkehr aus Deutschland, baß er Spanien aufgeben nuffe. Um nun bie lästigen Engländer zu vertreiben, bediente er sich bes noch immer in Balencay gefanzenen VII. Schon am 17. November ließ er bemielben

Antrage machen und am 8. Dez. unterzeichneten fie einen Bertrag. Fraft beffen Werbinand, von Daroleon anerkannt, wieber ben fpaniichen Abron besteigen, aber auch alle frangofischen Befangenen ausliefern und ben frangofifchen Befatungen in Spanien freien Abrug ermirfen follte. Das vermochte nun Rerbinand nicht weil Wellington, obne fich um ibn zu befummern, bie Reinbfeligfeiten im Damen Englands und ber Cortes fortfette. Denbalb blieb Werbinand noch als Geiffel gurud und fonnte erft im Darg, all Napoleon vollends alles aufopferte, abreifen, mußte aber auch bann noch ben Weg burch Suchets Armee binburch einschlagen, obne Wellinaton zu feben. - Auch ben Bauft entließ Rapoleon jest unbebingt feiner bisherigen Saft und lieg ibm Geleit nach Rom geben, im Januar. Aber ber Rrieg verzögerte bie Reife, fo baf ber b. Bater erft am 23. Darz bei Biacenza von ben frangofischen Truppen an bie öfterreichischen übergeben merben konnte, um von ba an gefichert nach Rom zu fommen.

Arot der geharnischten Erklärung der Allitrten vom 1. Dezbewilligte die Friedenspartei unter ihnen doch noch einen Ausgleichungsversuch und erlaubte den Zusammentritt von allitren Bevollmächtigten mit Coulaincourt zu Chatilion, um ein Berständniß selbst dann noch zu erzielen, wenn schon wieder gekämpft würde. Es nahm damit aber keinen besseren Berlauf, als mit dem Congreß zu Prag, denn Napoleon ließ bei jedem kleinen Bortheil, den er im Felde errang, auch zu Chatilion wieder böbere Saiten aufziehen und machte übertriebene Forderungen, bis es zu spät war.

Die allitrte Hauptarmee unter Schwarzenberg, die auch jest immer noch die böhmische genannt wurde, verstärkt durch die Contingente von Bayern, Württemberg 2c., ging am 20. und 21. Dezungefähr 230,000 Mann stark bei Schaffhausen, Laufenburg und Basel über den Rhein und zog durch die Schweiz ins Burgund gegen Lyon. Die Schweizer Eidgenossenschaft versuchte in einer schwachen Protestation und sogar durch Ausstellung von Milizen unter General

achmann ihre Reutralität zu behaupten, wurde aber bedeutet, daß e bisher zu sehr von Napoleon abhängig gewesen sen, um auf elbständigkeit Anspruch machen zu können. \*) Inzwischen verhieß an ihr alles Wohlwollen und bei der künstigen Wiederherstellung er europäischen Ordnung jede mögliche Rücksicht. Sie sügte sich un und Bachmann schickte seine Leute wieder heim. Natürlicherseise such nunmehr die im Jahr 1798 gestürzte Aristokratie nter dem Schutz der allierten Mächte ihre alten Vorrechte und amentlich auch den alten Bestisstand des Cantons Bern herzusellen, aber durch Laharpe war Kaiser Alexander für das Waadtmid und die neuen liberalen Cantone gewonnen. Man empfahl luhe zu halten, die nach dem Frieden die Angelegenheiten der ichweiz, gleich denen des übrigen Europa, förmlich geregelt wers könnten.

Napoleon batte ber bobmifden Armee nur bie unbebeutenbften itrettfrafte entgegenzuftellen. Er brachte überbaupt nur 150,000 tann gufammen, mit benen er nach ben verschiebenen Seiten bin. if benen er angegriffen murbe, fich gegen große Uebermacht vereibigen follte. Bon ben Conscribirten blieben bie meiften aus, von n alten Solbaten ftarben im Lauf bes Winters in Daing allein 5.000, in Mes allein 40.000 am Topbus. Mur bie Festungen in ranfreich maren in gutem Stanbe, fonnten aber fo wenig wie in olen und Deutschland bas Borruden bes weit überlegenen Feinbes nbern. Mit feiner Sauptmacht wollte Navoleon auf bas fleinere. m Mittelrhein ber gerabe gegen Baris vorrudenbe Beer Bluders Uen. ließ alfo gegen Schmarzenberge viel größeres Beer nur enige Truppen fieben, Bictor in ben Bogefen mit 14,000 Mann, e fich alsbalb gurudtzogen, und Augereau mit erft 2000 Mann Epon, ber noch weniger vermochte. Die Allitrten brangen baber er Benf bis Loon por und begannen zugleich bie Reftungen Bu-

<sup>&</sup>quot;) Rapoleon foll im Sinne gehabt haben, Berthier, ber icon Fur's Reufchatel war, jum lebenslänglichen Landamman ber Schweiz ichen.

ningen und Befort zu belagern. Der Kronprinz von Burttemberg eröffnete ben Allitren bie Bogesen burch ein glückliches Sescht mit Victors Truppen bei Epinal am 11. Januar 1814. Aber Schwarzenberg machte von seiner Uebermacht keinen Gebrauch, indem er nicht nur sehr langsam vorrückte, sondern auch seine Corps bergestalt theilte und in weitem Bogen auseinanderlegte, daß Napoleon sie leicht hätte einzeln überfallen können, wenn er sein Augenmerk nicht vielmehr auf Blücher gerichtet hätte. Erkan der Marne sand Schwarzenberg etwa 12,000 Franzosen unter Mortier, der sich nach mehreren kleinen Gesechten bei Chaumont am 18. und Bar sur Aube am 24. zurückzog, um sich mit Victor und mit den unterdes vor Blücher weichenden Marschällen Narmont, der mit 20,000 Mann den Mittelrhein hatte vertheibigen sollen, und Ney, der mit 10,000 Mann in Lothringen eine Reserve gebildet hatte, zu vereinigen.

Blucher ließ bie folefifche Armee, bie nur 65,000 Dann gablte, in ber Mitternachtftunbe ber Neuigbrenacht 1814 an brei Buncten über ben Rhein geben, bei Mannheim, Caub und Coblens. Es geschab in ber freudiaften Stimmung, unter Mufit und ununter brodenem Raudgen ber Solbaten und ber Uferbewohner. Die fleine Armee batte übrigens bie fcmerfte Aufgabe, indem fie auf bem fürzesten Wege gegen Paris vorbrang und nicht nur viele Reftungen por fic batte, fonbern mabriceinlich auch ben erften Stof von Napoleons Sauptmacht aushalten follte. Aber bie Armee mie ihr Führer waren ohne gurcht. Gin Geift bober Ehre maltete unter biefen Tapfern, bie fich fur auserwählt faben, burd ihre mutbige Aufopferung bie Enticheibung berbeiguführen, melde Schwarzenberge Baubern binausschob. Mur zum Rampf ausziehenb, vermieb und verbot man jebe Plunberung. In bem Golog eines frangofifden Generals, ber in Berlin viel geraubt batte, bezahlte Mort bie Rechnung für fein Nachtquartier bopbelt. Marmont mar ju forach, ben Beind aufzuhalten, und jog fich gurudt. Bluder aber mollte fich feinerseits burd bie Belagerung ber auf feinem Bege liegenden Festungen Met, Thionville, Luxemburg nicht aufhalten noch schwächen laffen und entschloß sich, durch eine Bewegung nach links um Met herum seine Bereinigung mit der großen Armee Schwarzenbergs zu suchen, ehe Napoleon Marmont und Ney zu Gulfe kame und vielleicht mit Uebermacht ihn angriffe.

Napoleon ernannte feine Gemablin abermals zur Regentin und umarmte fle am 24. Jan, jum lettenmal, um jur Armee ab-Schon am 25. mar er in Chalone an ber Marne, mobin er bie Garben vorausgeschickt batte und mo fich bie funf Daricalle mit ihren fammtlichen por Schmarzenberg und Blücher jurudgewidenen Corps concentrirt batten, jufammen jeboch nicht ftarter als 70,000 Dann. Somarzenberg mar bamale noch nicht mit Blucher vereinigt; Blucher felbft, ber gegen Brienne vorrudte, von Dork, ber noch bei Det mar, getrennt. Napoleon griff baber am 27. bei St. Digier bie Borpoften Bluders unter bem ruffifden General Lanstoi an und marf fle gurud. Am 29. erfolgte fein Angriff auf Bluder felbit bei Brienne; bie Frangofen batten bie Uebermacht (benn Blucher mar in feiner Trennung von Dorf nur 27,000 Mann ftart) und blieben im Bortheil, bis noch am Abend bie ruffifde Reiterei ben linten Flügel Napoleone gurudichlug. Beim Beginn ber Racht aber, ale Bluder und Gneisenau auf bas bochgelegene Schloß von Brienne binauf ritten, um noch einmal in ber Dammerung bie Stellung bes Feinbes zu überfeben, fauben fie fic ploblic von Keinden umringt und entfamen mit genquer Noth. Doch marf man die Kranzofen nach blutigem Rampf wieber hinaus. Auch Napoleon wäre an biefem Tage beinabe in bie Banbe ber ruffifchen Reiter gefallen. Um folgenben Tage jog fic Bluder freiwillig etwas jurud und beftanb Dort, ber eilenbs nachgerudt mar, bei St. Dizier ein Borpoftengefecht. Napoleon aber blieb zwei Tage lang unenticoloffen in Brienne. Blud mabnte bringend, alle nabe ftebenben Corps ber bohmifden Ur follten fic mit ibm vereinigen. Napoleon einschließen und verr

ten. Aber Schwarzenberg schickte ihm nur ben Kronprinzen von Burttemberg, Wrebe und Gnulai mit etwa 50,000 Mann. Das genügte Blücher, um rasch, ohne Yorks Ankunst abzuwarten, über Napoleon herzusallen, am 1. Februar bei I a Roth i dre unsern von Brienne. Die Franzosen vertheibigten sich äußerst hartnäckig in ben Dörfern, mußten aber enblich weichen und wurden am 2. burch die Banern und Württemberger verfolgt, wobei es abermals zu Gesechten kam. Um 3. bestand auch York ein siegreiches Gesecht mit Macbonald (wobei preußische Husaren die schweren Kürafstere Napoleons, und preußische Landwehrreiterei die berühmten polnischen Lanziers niederwarsen) und erzwang am 5. die Uebergabe von Chalons.

Die Monarden und Kurft Somarzenberg fanben fic nach biefen Siegen im Soloffe von Brienne mit Bluder gufammen unb verabrebeten bie weiteren Operationen. Wegen ber Schmierigfeit, große Maffen auf einem engen Raum beifanimen zu balten, murbe abermals eine Theilung ber bohmifchen und ichlefischen Armee befoloffen, beibe follten jeboch concentrifc an beiben Ufern ber Marne gegen Baris vorgeben. Napoleon gab bamals feinem Unterhanbler in Chatillon Befehl, febr nachgiebig zu fenn, anberte aber feinen Entichlug, ale er bie Trennung Bluchers von Somargenberg erfuhr und bie Möglichfeit erfannte, mit verhaltnigmäßiger Uebermacht vernichtend über Blücher berfallen zu fonnen. Inbem Schwarzenberg Napoleons Stellung bei Tropes umging, entfernte er fich noch meiter von Blucher und gab biefen ganglich Breis. Aber auch ber alte Blücher felbft mar bamals wie verblenbet und ließ fein Beer in vier getrennten Colonnen maridiren. Die erfte. 3700 Ruffen unter Olfuffem murbe am 10. Rebr. von Mappleon bei Champaubert überfallen und größtentheils getobtet ober gefangen. Der ruffifche General felbft fiel bem Feind in bie Banbe, nur 1700 Mann entfamen. Die zweite Colonne 14.000 Ruffen unter Saden, murbe am 11. eben fo plotlich bei Montmirail überfallen und zwar am Nachmittage noch von 5000 Preugen vom

en Corps unterftust, aber burd Napoleone lebermadt mit Berluft von 3-4000 Mann geworfen. Am 12. fam Mort it feinem noch faum mehr als 10,000 Mann betragenben mit bem fich Saden jest vereinigt gurudtog, in große ei Chateau-Thierry und verbankte bie Rettung nur bem cefflicen Duth feiner Breugen, befonbers bem Augvolf unter iachbem bie Reiterei ichmeren Berluft erlitten. \*) Dorf und perloren an biefem Tage wieber 3000 Mann. Unterbeg nich Bluder ein, Navoleon babe fich gegen Schwarzenberg t, blieb obne Nadricht von Dort, hielt bie heranrudenben en nur für ein fowaches Corps und ließ fich mit ben Mann, bie er bei fich batte, am 13. bei Etoges von Raangreifen. Much blieb er um fo mehr in feinem Irrthum, poleon an biefem Tage gauberte, unenticoloffen, ob er fic ber fogleich auf Schwarzenberg fürzen follte. Erft am 14., voleon bei Bauchamp mit großer Uebermacht ben Angriff 2, erfannte Bluder bie entfetliche Gefahr, in ber er Aber auch ibn rettete bie feltene Singebung feiner Breufen ethen'ichen und Rleift'ichen Corps. Trop ungeheurer Berb umbrangt vom flegestrunkenen Reinbe, zogen fle fich befectenb unb, wenn fle einen Augenblick Rube gewannen, nter Mufit und Befang gurud. Bange Bataillone veren, aber bie übrigen fampften unermubet fort. "Wenn ich

Die litthauischen Dragoner (Preußen), die bisher noch in jeder unbestegt geblieben waren, erschödiften ihren kriegerischen Muth so vergebens, wie die andern Regimenter. Ihr Oberftlieutenant aten erhielt einen schweren hieb ins Gesicht und wurde gefangen, h aber durch, schwamm über die Marne, kam bei Nacht in Porks rück und sollte bessen einzigen Wagen besteigen, um sich verpstegen, erblickte aber im Wagen seinen persönlichen Feind, einen gleichs wundeten Obersten, spuckte aus und ging lieber zu Fuß weiter. ben von Dropsen III. 305. In diesem Buch wird der Geist der zugahllosen Einzelnheiten dargelegt.

heute nicht umkomme, fagte Blücher zu Gneisenau, so ist mir ist langes Leben beschieben; ich hoffe, in ber Zukunft alles wie gut zu machen." Die Preußen verloren an biesem Tage 40% bie Ruffen 2000 Mann. Die Zerrüttung ber schlessischen Amm war so groß, baß Blücher erst am 16. Yorks Schickfal erfahren kom

Diefe furdibaren Schlage benutte Dapoleon foaleid. mi Chatillon wieber bobere Forberungen gu ftellen und im Ruda ! allierten Armee bas Bolf zu infurgiren. In ber That murte vorber paffire und betäubte Bolf burch bas neue Glud Ravole au fühnem Trop erwedt und griff enthufiaftifch au ben Bie Dazu fam, bag bie bringenbfte Doth bem fconenben Guften fdlefifden Armee und ihrer ftrengen Disciplin ein Enbe goul batte. Die geschlagenen Truppen hatten nach fo Igngen Bim ftravagen gerriffene Rleiber und Coube ober gingen barfuß bie Bufuhren fehlten. Um nicht hungers zu fterben, mufitm in ben Dorfern nehmen, mas fie fanben. Die Bauern floben und ichaarten fich in ber Dachbarichaft gufammen. aber feine größte Soffnung in einen Sauptidlag, ben er ber ftreuten Beertbeilen Schwarzenberge eben fo beibringen wollte, " benen Bluchers. Er batte, mabrent er über ben lentern bei aeaen ben erftern nur bie Maricalle Bictor und Dubinot it laffen, bie fich gurudgogen, inbem ber Kronpring pon Bir tembera. Wrebe und Wittgenstein vorbrangen. erfturmte Gens am 11., Wrebe und Wittgenftein flegten in the Befecht bei Mogent am 12. Nun fam aber Napoleon felbft, ber gefdlagenen ichleftichen Armee fich abwendenb, am 17 auf Blat und griff ben Kronpringen bei Monteregu an ber Seinebrude bier fo bartnadig vertheibigte, bag er grei Regim ter einbufte, aber auch ben Feind einen gangen Sag lang, ant aufbielt \*) und ben Rudzug bedte, ben Schwarzenberg auf In nahm, inbem er bem Stoß Napoleone auswich.

<sup>\*)</sup> Napoleon war barüber so erbodt, baß er sellest eine Renon wiete, um dem Kronprinzen eine tödtliche Rugel zu senden.

Als aber Napoleon gegen Tropes vorrudte, jog Schmarzenerg noch weiter gurud, ertheilte auch Bluder ben Befehl, gurudugeben und trug Napoleon einen Baffenftillftanb an, über ben im borf Lufiany unterhanbelt murbe. Die Friebenspartet im Sauptnartier ber allitten Monarchen mar bamals mehr als je gum intaegenkommen geneigt, zumal, ba man erfubr, Augeregn feb arch zwei Divisionen aus Catglonien verftartt in bie Offenfive bergegangen und bebrobe bie Schweiz und Savopen. Aber Mapleon ließ fich icon wieber burd fein Glud verblenben. Sein inzug in Tropes am 24. mar ein Triumphaug, bas Bolf überat fich in Freubenbezeugungen. Ginen Berrn von Gongult, ber ier gewaat batte, bie weife Cocarbe ber Bourbons aufzufteden. en er zum abidreckenben Beifpiel ericbiegen. Unftatt fo fcnell 8 moglich mit ben Allitrten Krieben gu folieffen, nur um fie 8 zu werben, foraubte er feine Bebingungen wieber zu bod. 3ch bin jest Mainz wieber naber, als Baris." forieb er an Couincourt, "alfo unterzeichnen Sie nichts." So ging ber lette udliche Augenblick für ibn ungenütt vorüber.

Bluder, obgleich am ichwerften getroffen, und am meiften fcmacht, blieb boch ber muthigfte, wollte fich bem befohlenen udzug nicht fügen und rieth bringenb, bie Offenfive nicht aufzuben. Gein Ronig fimmte ibm bei. Eben war auch bie Rachbt von ber Ginnahme Danzigs und von ber Reigung ber Ruffen ngetroffen, blefen Blat, ber Breuffen gebubrte, zu behalten. Dar große Spannung amifchen ben Beberrichern von Breugen und uffland. Aber man ftand in Reinbes Land und mar gefdlagen, e Noth branate. In ber Wohnung bes Ronigs von Breugen gu ar fur Aube murbe am 25. großer Rriegsrath gehalten und bie tonarchen geftatteten, baff, mabrent Schmarzenberg feinen Rudig fortfete, Bluder fich mit ber Norbarmee unter Bulow verirten und ferner offenfiv verfahren burfe. 218 man aber in ben ichften Tagen borte, Napoleon wenbe fich wieber gegen Bluder ib habe nur wenige Truppen unter Dubinot und Machonald gegen 27 26. Mengel, 120 Jabre. III.

Schmarzenberg ftehen laffen, gelang es bem König von Breußen, auch ben lettern von seinem weitern Ruckzug abzuhalten und jene Marschälle anzugreifen, die auch am 27. und 28. bei Bar sur Aube zuruckgeschlagen wurben. Hierauf erfolgte am 1. März eine Wieberaussöhnung ber Monarchen in bem zu Chaumont unterzeichneten neuen Vertrage, burch ben fie ihre enge Allianz erneuerten.

Bulow batte ben Winter über gang Solland befreit und war nach Belgien vorgebrungen. hier mar Naporeons Saubthollmet f bas fefte Untwerven, welches Carnot vertheibigte, ber folze Repp blifaner, ber iest in ber Doth bes Baterlanbes feinen Degen wie ber angeboten batte. Daneben fuchte Maifon mit geringer Dact Bulow zwifchen ben Feftungen, bie er belagerte, ju necken. bonalb murbe von Napoleon gurudberufen und vom Rieberrbein ber zog ihm Winzingerobe mit einem ruffifden Corps fogleich nad. Auch Bulow erhielt Befehl, bie belgifden Stabte binter fid liegen zu laffen und fich mit Blucher zu vereinigen. Um 3. Darg & nahm Winzingerobe Soiffons, Bulow rudte um biefelbe Beit von Norden beran und am folgenden Tage vereinigte fich mit ibm aud Blücher, ber ihm eben babin entgegen gekommen mar. Bulows : Truppen maren geschont, mobigenabrt, in Solland neu gefleitet, bie Truppen Blüchers bagegen von hunger und Strapagen gemas gert, abgeriffen, ohne Soube, aber ftolg und freudig. Dan be merfte verhältnigmäßig wenig Rrante unter ihnen, fo febr maren fle icon abgebartet. Der rings um fle tobenbe Aufrubr ber Bauert batte fle genothigt, immer in gefdloffenen Colonnen zu bleiben Durch Bulow verftarft gablte Bluder 103,000 Mann. Napoleon hatte nur 60,000 und fam zu fpat, bie Bereinigung ber beiben feinblichen Scertheile zu hindern. Dennoch griff er am 6. Man bei Craonne Blüchers linke Flanke an und bemächtigte fich einer wohlgelegenen Bobe. Blücher ichidte ibm 10,000 Reiter unter Winzingerobe in die linke Klanke, um ibn von ber Sobe in bie Ebene binunterzulocken, aber burch Bufalle aller Art miglang biefer

danbstreich. Die Preugen argwöhnten bei Winzingerobe und ben Aussen eine bose Absicht. Saden aber, ber auch nur Russen comsandirte, wollte ben Schaben wieber gut machen und hielt, obsleich Blücher die Schlacht schon abgebrochen hatte, in guter Position noch lange Stand und brachte mit seinem trefflichen und in iesem Ariege oft erprobten Geschütz den Franzosen großen Versuft bei, welche 8000 Mann, fast doppelt so viel als die Allierten, extoren.

Bluder blieb bie Nacht in Laon. In feinem Sauptquartier errichte bie übelfte Stimmung. Er felbft mar frant, litt an ben Ingen und konnte nicht mehr commanbiren. Der eisenfeste Gneiman aber. Chef feines Generalftabs, murbe burch bas, mas er us Bulows Umgebung borte, tief erschüttert. Sier hatte man it patriotifdem Rummer ben traurigen Auftanb ber Blucher'ichen rubben, befonbere bes tapfern Dorf'ichen Corps gefeben unb irotete, auch Bulows Truppen murben balb fo beruntergebracht nb aufammengeschmolzen fenn. Bas belfe ihre Aufopferung, frug un. mabrend bie Defterreicher und Ruffen fich fconten? Wenn iblich Friebe werbe, bann fonnten bie Raifer von Defterreich und luftland an ber Spite ihrer noch gablreichen Truppen beschliefen. ias fie wollten, ber Ronig von Breugen bagegen merbe mit ben enigen Truppen, die ibm übrig blieben, auch nur eine fcmache itimme führen konnen und fich alles muffen gefallen laffen, mas le Dachtigeren wollten. Im preußischen Lager mar langft bitterer lramobn und feibst bie Befdluffe bes Kriegerathe vom 25. Febr. entete man fo, ale ob Bluder bie Offenfive nur ergreifen folle, amit bie Breugen vollenbs aufgerieben murben. Als nun Gneimau fur Bluder eintreten mußte, fiel ibm feine Berantwortung bwer aufs Berg und er zauberte, mahrend Napoleon vor Ungeulb brannte, einen Schlag zu thun. Schon in ber Macht bes 8. tacte Ren einen fuhnen leberfall, ber aber abgefchlagen marb. Im 8. entbrannte ein beißer Rampf um Laon, ber uneutschieden nbete. Wie aber bie Frangofen gang nabe fteben blieben, faste man im Saubignartier Bluders ben Entidluff, ben von Rabolem etwas getrennt liegenben rechten Alugel unter Marmont in ber Dacht zu überfallen. Dorf und Rleift führten ihre Breugen in lautlofer Stille beran . umgingelten ben Reinb und ffursten fic ploblich mit Borner- und Trommelicall und wutbenbem Surub = in feine Bivouate. Das gange Corps Marmonte murbe thells nieberhauen, theils in wilber Rlucht geriprenat. Die Sieger neb men 2500 Gefangene und 45 Ranonen. Raboleon erfuhr ba Unglud nad Mitternacht, blieb aber fieben und tronte ben ganun folgenben Sag, ohne anzugreifen, aber auch ohne angegriffen # = merben, bis er in ber zweiten Dacht auf ben 11. entwich. Richt :mare leichter gewefen, ale ibn bier mit überlegener Dacht zu fole aen. aber Gneifenau wollte bie Breufen nicht burch eine nem | Soladt ichmaden laffen. Die icon gur Berfolgung Marmont :abgeschickten Truppen murben gurudberufen. Dort legte in tieffen = Ingrimm bas Commando nieber, Bluder felbft mußte ibm tot feiner franken Augen eigenbanbig ichreiben, um ihn zu verfohnen = Mit folden Aergerniffen verging bie foftbare Beit.

Napoleon zog in ftolzer Saltung ab, um fic auf bie einzelnen Corps ber bobmifden Armee zu werfen, nachbem er ficher gu febn I. glaubte, bag bie confternirte ichlefische ibm nicht folgen werbe. 31 -Rheims ftand St. Brieft mit Ruffen, bie er am 13. überfiel unb vertrieb. Damals murbe auch bas Lusom'iche Corps, welches # = St. Prieft ftoffen follte, von ben emporten Bauern in einem Doff = meg bei Chetre überfallen und erlitt vielen Berluft. Bon Rheims aus erließ Mavoleon am 17. einen neuen Aufruf an bas Bolt, um eine allgemeine Erhebung beffelben im Ruden ber Muitrten # veranlaffen, welde Maagregel, wie er hoffte, Schwarzenberg, mb bemnach auch Blücher, zum Rudzug an ben Rhein bewegen werte. Der Sica Bluders bei Laon ermutbigte Gomarzenberg, bie Rie berlage St. Briefts bei Abeims machte ibn wieber ichmantenb; aber bie Friedenspartei in feinem Sauptquartier, melde, nachbem fic auch in Blüders So ter eine Reigung zur Schonung bet

Truppen offenbart batte, unfehlbar bie Oberband erbalten und Rapoleon noch febr annehmbare Concessionen gemacht haben murbe, wurde burd bie unvernünftige Sprache beleibigt, melde Coulgincourt im Ramen feines herrn zu Chatillon fubren mußte. Geine Rorberungen gingen zu weit, er verlangte bie Rheingrenze, Italien für Eugen, Baricau fur ben Ronig von Sachfen; man brach baber bie Unterhandlung ab und erflarte am 19. ben Congreg für aufgelost. Un bemfelben Tage funbigte Schmarzenberg an, baß er bie Offenfipe wieber ergreifen werbe. Nappleon, ber bas nicht wußte, traf auf ihn bei Arcis fur Aube am 21., glaubte anfange, es nur mit einem abgefonberten Corps gu thun qu baben, brach aber nach einem Berluft von mehr als 4000 Mann, als er feinen Irrthum erfannte, fonell ben Rampf ab. Inbem er fich nun gu fomach füblte, bas bobmifde Deer in offener Schlacht zu befteben, blieb ibm nur bie Babl, fich auf Paris gurudgugieben und alle bulfemittel biefer großen Stabt gur Bertbeibigung aufzubieten, sber aber fich in ben Ruden bes Reinbes zu werfen, feine febr gefomachten Truppen burch bie Nationalgarben und bewaffneten Bauern zu verftarten und ben Weind nach bem Rhein zu loden. Das lettere fagte feinem fubnen Benie am meiften zu, er zog alfo nad Tropes.

Rur ber Kaiser von Desterreich hatte Sorge um das, was im Rücken Schwarzenbergs vorging. Er selbst war beschalb in Dijon zurückgeblieben und hatte Bubna mit einem beträchtlichen östers reichischen Corps gegen Augereau geschickt, bessen Bereinigung mit Eugen in Italien er sürchtete. Nun wurde aber Augereau von Bubna wirklich im Zaume gehalten und Khon eingenommen, am 22. Auf der andern Seite war Bordeaux schon am 12. von Welslington besetzt worden, die Gesahr im Süben war also verschwunsden und wenn Napoleon sich auch nach Often wandte, stand er dort in der Lust. Es scheint, daß in diesen Tagen bei Kaiser Franz der Gedanke angeregt wurde, nach Napoleons Bestegung und Absehung seiner Tochter Marie Louise im Namen des Königs von

Rom bie Regentichaft anzuvertrauen. Gewiß ift, bag alle brei Monarden fich zu Sommepuis am 24. entfoloffen. Navoleon binter fich zu laffen und nach Baris zu ziehen. Aus einer aufgefangenen Dereiche Navoleons erkannten fle feinen Blan und feine melte Entfernung. Gie ftanben zwischen ihm und Baris, biefer Sauptstabt um ein paar Tagemariche naber. Aus einer Develde Saparn's, bes Polizeiminiftere, erfubren fie, wie übel Baris gegen Napoleon geftimmt fen. Auch fehlte es ihnen nicht an Agenten in Baris, burd bie fie genau unterrichtet maren. Die Barifft batten Anaft, maren ber napoleonischen Tprannei fatt, wurden burd bie republifanische, conftitutionelle und bourbonische Battel bearbeitet; bie Stabt felbft mar nicht befestigt und nur von menig Linientruppen beidutt; es mar mitbin fein zu gefährliches Wagnif, fie anguareifen. Alle Corps ber Allitrten mit Ausnahme bes Mingingerobe'ichen, bas gegen Napoleon fteben blieb, bewegten fic nun ber Marne entlang ber Sauptftabt gu.

Mortier und Machonalb batten ben Befehl erhalten, fic foleunigft mit Napoleon zu vereinigen, geriethen aber am 25. mit ten in bie allitre Armee binein, bei Rere Champenoife, verloren 8000 Mann und 60 Kanonen und mußten fich mit nur noch 7 Ranonen auf Baris gurudteben. Noch ichlimmer ging es ben beiben Divistonen Bactob und Amen, die abgesonbert marfdirten, fic nicht ergeben wollten und alle zusammengeschoffen ober von ber Reiterei niebergebauen murben. Weiter fanben bie Muirten feinen Wiberstand, liegen noch ein beträchtliches Corps unter Saden und Wrebe bei Meaux gurud, um Napoleon aufzuhalten, wenn er fonell nachfame, und entfalteten am 30. ibre Rabnen im Borizont pon Naris.

Sier berrichte erbarmliche Befturzung. Die geschlagenen Dar fcalle mit ihren fieben Ranonen, bie 15,000 Mann Nationalgar ben mit ichlechten Bewehren, bie in ber Sauptstabt befindlichen 154 Kanonen bes verschiebenften Kalibers und zum Theil mit Kiakerpferben bespannt, ein paar bunbert sehr enthustasmirte Inpa ben und volutednische Schuler mar alles, mas bie große, offene Stabt zu ihrem Sout batte. Allerbinge batte fie auch unbefeftigt urd ben Muth ihrer gablreichen Bevolferung allein unüberminbich fenn können, aber biefer Muth fehlte. Naboleons lange Ibannei batte alle Merven abgespannt. Als mit ben besteaten Darballen auch alles Landwolf aus ber Rabe mit feinem Bieb und einen Sabfeliakeiten in bie Stadt flüchtete, wuchs bie Angft unbebreiblich. Am 28. versammelten fich bie Grofimurbentrager und Rinifter um bie Raiferin und ratbicolagten; ein Theil fprach fic ur tapfere Bertheibigung aus, als aber Ronig Joseph einen Brief Rapoleons vorzeigte, worin befohlen mar, die Raiferin folle fic, venn Gefahr brobe, von Baris entfernen, verftummte alles. Marie buife und ber Ronig von Rom reisten icon am folgenben Tage lach Blois. Joseph blieb als Stattbalter gurud; nachbem er aber om Montmartre aus bie Regimenter Bluders batte unmittelbar mf fich losruden feben, lief er bavon und verließ Baris obne Abicbieb und obne jemand mit ber Regierung zu beauftragen. Dajegen ließ ber ichlaue Talleprand, ber mit ben übrigen Großen res Reichs zu flieben ben Schein angenommen, unterwegs wieber mlenten und febrte in feinen Balaft gurud, ber balb ber Mittelunct werben follte, von mo aus bie Dinge geleitet murben. Raridalle mehrten fich . bie Solbaten und polytechnischen Schuler ochten mit Muth, bie Nationalaarbe fam faum gum Schuffe, bas Boll that nichts. Die Uebermacht ber Allierten entichieb über bie vortheilhaftere Stellung ber Frangofen. Nach einem heißen Kampfe, er ben Siegern an Tobten und Verwundeten noch 9000 Mann oftete, brangen fie in bie Borftabte, und Marmont, um bie Cooung ber Stadt zu erkaufen, capitulirte, wozu er von Joseph Boll= nacht erhalten baite.

Nur noch wie zum Scherz fturmte Langeron mit ben Ruffen en Montmartre, nachbem auf anbern Puncten bie Capitulation hon angenommen war. Langeron gehörte zu Blüchers preußlichen iorps, bas bie Umgebungen erobert hatte und in biesem gam großen Rriege überhaupt an Thatenruhm alle anbern Corps überftrablte, aber wegen feines abgeriffenen und fomutigen Aeufern vom Konia ben Befehl erbielt, außerhalb ber Stabt zu bleiben und fic nicht in ben Straffen bliden zu laffen. Da lagen bie Belben verbroffen auf bem Montmartre und blickten binab in bas unermefliche Meer von Saufern bes "neuen Babel", bas fie eroben batten und in bas fie bod nicht binein burften. Es war nur Aufvolf oben gelagert, ploblic aber ritt bas litthauifde Dragonet regiment unter Dberft Below mit ichmetternben Trompeten langfam ben Berg binguf und auf ber andern Seite wieber binunter, und bas gange Fugvolf rief jubelnb "heurich, heurich", benn bas mar ber Chrenruf \*) bes tapfern und in ber gangen Armee hochbelieb ten Regiments. Als Below zur Rebe geftellt murbe, wie er ohne Befehl habe auf ben Berg gieben mogen? ermiberte er, er habe es feinen Leuten versprochen, fle follten Baris feben. Am anbem Tage mußte bas gange Dorf'iche Corps, ohne einen Sug in bie Stadt gefest zu haben, gurudigeben und murbe in und um Arras in Quartier gelegt.

An bemfelben Abend und in ber Nacht auf ben 31. mar go

<sup>&</sup>quot;) Name eines versoffenen Felbscheers und früher Schimpfname bes Regiments, wegen beffen Tapferkeit er aber Ehrenname wurde. So oft das Regiment zur Schlacht zog, riesen ihm die andern Heurich, henrich zu, weil sie neue Thaten von ihm erwarteten. Defters horte man mitten in der Schlacht, wenn die andern Reiterregimenter nichts ausrichten konnten, den lauten Ruf Heurich, Heurich, bis die Litthauer unter Below und seinem Oberstlieutenant Platen herbeikamen und aushalfen. An solche name Namen knüpste sich damals der Stolz und Ruhm der prensischen Armee, nicht an "Lühows wilde verwegene Jagb" und andere Prahlereien, die nie in der Armee heimisch waren, sondern womit sich nur das gebildete Publikum zum Hohn der Geschichte absinden ließ. Auch sangen die Soldaten im Feld ganz andere, weit berbere und gesündere Lieder, als die, welche sür das gebildete Publikum gedruckt wurden. Sie sangen oft auch geißtliche Lieder.

icaftige Bewegung amifchen Baris und bem Sauptquartiere. Raifer Alexanber fanbte feinen beften Diplomaten, ben Grafen Reffelrobe, beimlich in Sallebranbe Bobnung, wo binter bem Rucken ber Defterreicher und Breufien verabrebet murbe, mas gescheben follte. Ueber Napoleons Absetzung mar man einig. 3m Allgemeinen ging man bon bem Grunbfat aus, ben bie allierten Dachte einftimmig icon por ibrem Ginmarich in Kranfreich verfundet batten . bag namlich zur Berftellung bes Gleichgewichts in Europa Franfreich mar bas bisberige Uebergewicht verlieren, aber immerbin noch größer bleiben follte, als es unter ben alten Ronigen gewesen war. Die Starte bes fünftigen Frantreich follte bauptfachlich bazu bicnen, um Deutschland, beffen patriotischen Aufschwung und Tenbeng gur Ginbeit man furchtete, nieberzuhalten. Den Raifer von Defterreich hoffte man zu gewinnen, inbem man ihm borfpiegelte, feine Tochter werbe Regentin von Franfreich bleiben. Salleprand felbft wunichte bies, weil er unter einer ichmachen Regentichaft am bequemften regieren konnte. Aber England begunftigte bie Familie Bourbon und auch Rugland murbe eine Defterreicherin nur ungern auf bem Thron Frankreiche gefeben baben. Talleprand entichieb fic nun ebenfalls fur bie Bourbons, beren Regierung im Anfang feine Leitung taum entbebren fonnte und unter benen er eine bebeutenbe Rolle zu fpielen hoffte. Man wollte baber bie Regentfcaft Marie Louisens nur gur Lodung Defterreichs und zur Ginicuterung ber Bourbons, bamit fle nicht gu unbescheibene Forberungen machten, anfangs noch icheinbar festhalten, bis man fich mit ben Bourbons verftanbigt und bie öffentliche Meinung bearbeitet batte. Enblich legte Talleprand großen Werth auf eine Berfaffung, theils um baburch bie Bourbons von fich abhangig ju machen, theils um bie conflitutionelle Bartei ins Intereffe gu gieben. Raifer Alexander mar langft für liberale Ibeen gewonnen und bielt eine Berfaffung fur bas befte Befriedigungsmittel ber Franzofen. England aber hoffte in einem conftitutionellen Frankreid einen natürlichen Bunbesgenoffen gegen bie absolutmonardie schanten zu gewinnen. Bet allen biefen Berhanblungen nahm man auf Breugen bie wenigste Rudflicht, ja trat ber haupt sächlich im preußischen Hauptquartier vertretenen Anflicht, man muffe Frankreich für seinen Uebermuth ftrafen und für bie Zukust unschäblich machen, birect entgegen.

Fruh am Morgen bes 31. Marg empfing Raifer Alexanber in Bonty por Baris eine Deputation bes Stabtrathe aufs bolbfeliafte und gab ibr bie bunbigften Bufiderungen, bie Stabt folle jebe Schonung erfahren, allen Raub an Runfticoaben behalten, bie Nationalgarbe folle nicht entwaffnet werben ac. Ueberhaupt febe er keinen Kranzosen als Keind an, außer Napoleon allein. Gegen Mittag fette er fich ju Pferbe und bielt mit bem Konig von Breufen (Raifer Frang war noch in Dijon) einen feierlichen Triump beinqua in Baris, wobei Somarzenberg bie Chu batte, in ihrer Mitte zu reiten. Das Bolf ber Sanptflabt empfing fie mit lautem Jubel und ichmeichelte besonbers bem ruffifden Raifer mit Bujauchzen und kokettem Schöntbun. Um zu beweifen, melden Werth er auf Talleprand lege und ben Barteien einen Wint zu geben, mas fie zu ermarten batten, nahm Raifer Alexanber fein Quartier in Tallepranbs Balaft und erließ noch an bem felben Tage von bier aus ein Manifest, worin er im Namen feis ner Allierten erklärte, Napoleon habe aufgebort zu regieren und ber Senat fen beauftraat, eine provisorische Regierung zu ernennen. Damit tonnte Defterreich gufrieben fenn, weil noch in Zweifel gelaffen war, ob Marie Louife, ob bie Bourbons regieren follten. Ingwijden bearbeitete Talleprand bie Maridalle und Senatoren, benen er bie Beibehaltung ihrer Stellen und Reichthumer unter ben Bourbons, bie Conffitutionellen, benen er ben Sieg ihret Grundfate unter bem conftitutionellen Konigtbum ber Bourbont veriprad, und bie allitrien Dadte, benen er verficherte. Franfreid werbe ju Bube und Ordnung ficher nur unter ber alten Dynaftie und unter ber Garantie einer Verfaffung gurudfebren. Am meiften Word machen ibm die Rovalisten seibst, die schon, ebe fie noch oufiten. ob Lubwig XVIII. hergoftellt wurbe, fanatifche Reftauratonsibeen bliden liefen und Difftrauen erregten, mo Talleprand bnen Rutrauen zu ermeden bemübt mar. Man fab bamale nur woch wenig weiße Cocarben in Baris, aber fie befanben fich immer m bie fremben Monarchen, fo bag biefe alauben konnten, fie eben icon überall verbreitet. - Bon ben allifrten Truppen maen nur bie am beften gefleibeten in bie Stabt zugelaffen worben. muften bier bie ftrengfte Dannszucht balten, alles baar bezahlen. mb burften nicht einquartiert werben. sonbern bivougfirten nur mf ben öffentlichen Blaten. Außerlefene Damen, Balle, Theater metteiferten bagegen, ben boben und bodiften Baften ben Aufents balt in Baris angenehm zu machen. Alexander war immer in einem Rauberfreise von Liebenswürdigkeiten. Der Senat that feine Soulbigfeit, erflarte Rapoleon am 1. April fur abgefest und mablte eine provisorische Regentschaft, beren Seele Tallepranb rurbe. Auch ber gesetgebenbe Rorber bestätigte bie Absetung. Die bodften Staatsbeamten gaben Ergebenheitsabreffen ein. Der Abfall von Navoleon mar ungeheuer und maffenhaft. Jeber wollte einen Titel, feine Dotation retten. Die Rapoleon ibr ganges Blud foulbig maren, fehrten ihm jest ben Ruden. Die Dantjarfeit ichien aus ber Reibe ber frangofficen Tugenben verschwunen zu fenn. Aber mas fonnte Napoleon befferes erwarten von Staatsforpern, bie er felbft bemoralifirt batte?

Während blefer Vorgänge um und in Paris war Napoleon, einem kühnen Vorsat treu, bis weit hinter Tropes nach Bar sur kube vorgerückt, als ihm am 26. März gemeldet wurde, seindliche keiteret zeige sich in seinem Rücken. Er glaubte, die hauptarmee er Allitren sen ihm nachgezogen, wandte sich um und hosste einen Schlag auszusühren. Es war aber nur Winzingerode, der sich hm ked entgegenstellte, um ihn zu täuschen, daher geschlagen nurde und 1500 Mann verlor, dei St. Dizier. Jest erst erkannte dapoleon, daß die allitrte Hauptarmee nicht da sen und ersuhr m folgenden Tage, sie sen gegen Paris gezogen und habe die

Maricalle bei Bore Champenvife gefdlagen. Es foten unmöglich. Baris noch zu rechter Reit zu erreichen . er wollte fich baber in bie Bogesen werfen, ben allgemeinen Aufftanb pragniffren und einen Bolfsfrieg wie in Spanien führen. Aber Berthier und Reb wiberstanden ibm und ber Aufall wollte, bag Gerr von Weffenberg, öfterreichtider Gefanbter in London, ber unterwegs mar, von einer Streifvartie gefangen eingeliefert murbe. Das brachte Rapolen auf ben Bebanten, noch eine gebeime Separatunterbanblung mit Raifer Frang in Dijon burd Beffenberg angufnupfen und um biefelbe zu unterftugen, bem Rath feiner Maricalle gemäß, bod nad Baris umzufehren. Bar auch bie Stabt icon in Reinbes Sand, fo fonnte er boch mit feiner Armee in ihrer Rabe und burd ben Beiftand Defterreichs gunftige Friebensbebingungen 31 erlangen boffen. In Gilmarichen mußten nun feine Trubben auf brechen, er felbst warf fich am 30. ju Tropes in einen Wagen und jagte voraus, von Berthier und Coulaincourt begleitet. Bon Sens an ritt er wieber und borte aus weiter Werne por fic ben Ranonenbonner um Baris. Spat in ber Racht und tobtlich mute fam er in Kontainebleau an, fubr aber fogleich weiter gur hauptftabt. Da im Boftbaus Cour be France bei Juriffp begegneten ibm Truppen von Mortiere Corps, bie gemäß ber Capitulation Batis verlaffen batten und bie fich eben befibalb meigerten . wieber um gutebren. Napoleon mußte fich begnugen, Coulaincourt nach Baris tu iciden, um mo moglich noch bie Capitulation zu binbern, wenn fie etwa noch nicht unterzeichnet mare. Aber Coulaincourt fam um 4 Ubr Morgens mit ber Nachricht wieber, es laffe fich nicht mehr andern. Da fehrte Napoleon nach Fontainebleau gurud und fammelte hier alle Truppen, bie ihm von Tropes nachzogen und bie aus Baris famen.

Diese Armee war noch 52,000 Mann ftark, und Rapoleon martete nur ab, bis sie gesammelt und ausgeruht war, um einen verzweifelten Angriss auf Paris zu machen. Der größte Theil seiner Golbaten hatte auch große Luft bazu, nicht so bie Marschalle.

ž.

tarmont war emport barüber, baf Mavoleon feine Capitulation echen wolle, fürchtete fur bie Stabt, bet er noch aludlich genug Me Sconung vom Reind erfauft batte, und bielt überbies ben nariff für thoricht und vergeblich, ba bie Allitrten bereits gablice Corps gur Dedung von Baris gegen Kontgineblegu aufgeftellt atten. Er folog baber mit Schwarzenberg einen neuen gebeimen lertrag, bemaufolge er fein Corps von Napoleon zu trennen verrach, bamit biefer gefdmacht und unfabig werbe, Baris angu-Dagegen verfprach ibm Schwarzenberg ichriftlich im tamen ber Machte, Rapoleon folle, wenn auch abgefest, boch feine reiheit und irgend einen Landbefit behalten. Bevor aber Darmnt fein Corps abführen fonnte, brangen bereits bie anbern Raticoalle, am ungeftumften Den, Dubinot und Lefebore, in Daoleon. fich in bas Rothwendige zu ergeben und burch eine frei-Allige Abbankung ben Thron wenigstens feinem Sohne zu eralten. Da fuate er fic und icidte Rep. Macbonalb und Darwnt mit ber entsprechenben Erflarung nach Baris, am 4. April. taifer Meranber manfte und ichien bie Sache ber Bourbons veriffen zu wollen, um Navoleons Antrage anzunehmen. Aber in erfelben Racht führte General Souham, Marmonts Bertrauter, effen ganges Armeecorps von Fontainebleau binmeg. Ibft wußte nichts bavon, Soubam folgte nur ber eigenen Ginebung, inbem er fürchtete, wenn bie Senbung nach Baris miß= inge, werbe Naboleon am anbern Morgen losicblagen. Sobalb un biefe bebeutenbe Somadung ber Streitfrafte Rapoleons beunt war, verfdwand auch in Alexanders Seele jebe Beforanif, ab Napoleon erhielt ben furgen Befdeib, man laffe fich in feine nterbandlungen weiter mit ibm ein.

Talleprand benütte ben Antrag Napoleons und die immer ich offene Frage, wer ben erlebigten Thron besegen sollte, mit öfter Schlauigkeit, um ben Royalisten bas Schreckbild Maric vuisens und bes Königs von Rom vorzuhalten, wenn fie nicht in le bie constitutionellen Zugeständniffe einwilligen wollten, die er

ihnen vorfdrieb. Und um feine Beit zu verlieren, batte er icon am 6. April bie neue Conflitution fix und fertig, bie ber funftige Regent beidworen follte und bie ben bisberigen Staatsbeamten und allen aus ber Revolution bervorgegangenen Groffen, fo wie ben conflitutionellen Ibeen ihren Ginfluß ficherte. Mittelft biefer allein konnte er unter ben Bourbons gu regieren boffen, benn als ein abtrunniger Bifcof und ebemaliger Safobiner burfte er fic nicht fcmeideln, ber beimtebrenben Emigration angenehm zu febn. Sein personliches Interesse mar aber in ber That auch bas Intereffe Rranfreichs, meniaftens für bie nachfte Reit. Die Rube und Orbnung in biefem Reiche bing von einer Berfohnung und Musaleidung bes Alten mit bem Neuen ab. Eben fo febr wie mit ber Verfaffung eilte Salleprand mit ber Berufung Lubwige XVIII. auf ben frangofifden Thron, ebe Raifer Frang, ber von Dijon fommen follte, in Baris eintreffen fonnte; benn wenn berfelbe and bereits geneigt mar, bie Rechte feiner Tochter gum Opfer au bringen, um baburd bei ben ferneren Unterhandlungen und besonbers bei ben Entichabigungefragen und bei ber neuen Gintheilung Europa's in feinem eigenen Intereffe eine besto gewichtigere Stimme im Rath ber Machte zu gewinnen, fo mar es bod möglich, bag wenn kein fait accompli vorlag und bei ber Ankunft bes Raifer Rrang in Baris Marie Louise nicht icon von ber Thronfolge ausgeschloffen mar, ihre Rechte immer noch reclamirt werben fonnten. Tallebrand, von England und Rufland unterftust, beichleuniate baber ben Abichlufi. Am 10. veranstaltete er eine große Tobtenfeier Lubwigs XVI, auf bem vormaligen Revolutions plate, eine Sanblung ber Bietat, von ber fic fein Bertreter ber Alliang ausschließen fonnte, bie aber bie Wieberherftellung bet Bourbons vorbereiten follte, und ließ am gleichen Tage bereits bie Beborben und Truppen ibre Cocarbe wechseln und bie berühmte Tricolore burch die weiße Farbe ber Bourbons ersegen. Am 11. nöthigten bie Bevollmächtigten ber allitrten Dachte und bie unge bulbig ein Ende berbeimunschen Marfchalle Ravolean eine unbebingte Entsagung auf alle seine Rechte im Namen seiner Familie wie im eigenen ab, und am 12. hielt ber nunmehr schon alt gewordene Graf von Artois unter dem Jubel der Royalisten
einen seierlichen Einzug in Baris und nahm die Hulbigung aller
guten Franzosen für seinen Bruder, den künstigen König Ludwig KVIII., in Empfang. Am 14. ernannte ihn der Senat zum
provisorischen Regenten bis zur Ankunst des Königs. Daß die
Ronarchen von Rußland und Preußen sich babei nicht betheiligten,
beweist, wie sehr sie auf Kaiser Franz Rücksicht nahmen, der erst
am 15. in Baris eintras.

Napoleon, ber einstweilen in Fontainebleau blieb, behielt Rarmonts Berabrebung mit Schwarzenberg gemäß volle Freiheit und ben souverainen Besit ber Insel Elba, mit 21/2 Millionen jabrlich, welche Frankreich gablen follte. Marie Louise murbe gur Großbergogin von Barma und Biacenga ernannt. Beibe erhielten ben Raisertitel. Als bies in Ordnung war, entfernten fich bie Raricalle einer nach bem anbern von Fontainebleau, obne 216foieb zu nehmen. Die alteften Waffenbruber Napoleons verließen thn im Unglud, um fo fonell als möglich ber neuen Regierung thre Ergebenbeit anqueeigen. Gelbft ber alte Bertbier, ber tapfere Rep. Am langsten bielt nur Macbonalb bei ibm aus, bem er am wenigsten zugethan gewesen mar, beffen ebler Charafter fich aber and bier nicht verleugnete. Nappleon entließ ibn enblich mit vieler Rubrung und forberte auch bie wenigen anbern, bie noch bet ihm ausgeharrt hatten, auf, fich ber neuen Regierung zu unterwerfen. Auch bie Solbaten folgten bem Ruf ibrer Benergle ober gerftreuten fic. Nur bie Garbe blieb. Die weiten Gale von Kontainebleau veröbeten. Um 17. melbeten fich bei ibm bie Commissare ber allitten Machte, bie ihm nach Elba bas Beleit geben follten. empfing fie zuvorkommend und mit faiferlicher Grazie, nur ben preußischen Oberft Truchfeg von Walbburg ließ er Unwillen füh-Ien. Die Beforgung feines Gepacks bielt bie Abreife bis zum 20. auf. Da ließ er noch einmal feine alte Garbe parabiren und nahm in einer herzerschütternben Rebe von ihr Abschieb. Die alter nabiere weinten. Er füßte ihren Abler, umarmte ihren E Betit und entriß sich ihrem Schmerze und ihren Liebkosunge bem er mit seinem Großmarschall Bertrand und ben Gen Drouot und Cambronne, ben letten Gefährten seines Ruhm ben Wagen stieg, bem die Commissäre folgten. Der Schuselben war ihm sehr nöthig, benn auf der Reise durch das si Frankreich lauerten ihm erbitterte Royalisten, die alte Pari Sonnen= und Jesuscompagnien, auf und bedrohten sein hauptsächlich zu Avignon und Orgon, wo er sich nur durc Berkleidung rettete. Am 28. schisste er sich in dem kleinen von St. Rapheau auf einem englischen Schisse ein und lande 4. Nai in Elba, an demselben Tage, an dem Ludwig XVI Paris einzog.

Auf ber Weftseite bes fublichen Franfreich ftanben fid immer Soult und Bellington gegenüber. Bei bem le batte fic ber Bergog von Angouleme, altefter Sohn bes & von Artois, eingefunden, um bie im Guben von jeber gablt Ronaliften fur bie Sache ber Bourbons in Bewegung zu br Soult zog fich nach bem Berluft von Borbeaux auf Toulou rud und befeftigte fic bafelbft. Wenn Suchet, ber noch in Ionien fanb, ibm jugezogen mare, murben fie ftart genug ge fenn, Wellington zu übermältigen. Aber Suchet wollte allein beln und fam nicht. Um 7. April erhielt Soult von Bari Nachricht ber bort vorgegangenen Staatsveranberung und A alle Reinbfeligkeiten einzuftellen. Weil er aber zugleich e welche Hoffnungen Napoleon noch in Fontainebleau bege, ign er ben empfangenen Befehl und lieferte Wellington noch at April eine blutige Solacht, in ber von beiben Seiten 1 Mann getöbtet ober verwundet wurben, und Wellington nu genauer Noth bas Schlachtfelb behauptete. Erft am 18. Soult, nachbem er von Napoleon felbft eine Weisung bazu ten hatte, und am 19. auch Suchet einen Waffenflillftant

eibe unterwarfen fich ber neuen Regierung. Augereau that bas-

In gleicher Beife gog bie Entideibung in Baris auch bas Enbe bes Rampfes in Stalten nach fich. Sier batte ber Bicefonia Bugen ben gangen Winter über Mailand und bie Lombarbei egen bie Defterreicher unter Bellegarbe bebauptet und einen Anriff bes lettern am Mincio gurudaefdlagen, 1. Rebrugt 1814. Run lieft fich aber ber darafterlofe Durat einfallen, ibm ben trieg zu erflären. Go lange Napoleon noch bas Relb bebauptete. note Defterreich fowohl Eugen ale Murat Antrage, bie von bem rftern trot feiner engen Kamilienverbinbung mit Babern aus rener Anbanglichkeit an Napoleon \*) abgelebnt, von Murat aber egierig aufgegriffen murben. Diurat wollte Ronig bleiben, Daoleons Macht mar im Sinten, bie Defterreichs im Steigen. Er efann fic alfo nicht lange und ichloß wirklich am 11. Januar men Bertrag mit Defterreich ab, ben jeboch bie anbern allierten Racte meber unterzeichneten, noch billigten. Gefest, es mare malico gemefen. Marie Louise ale Regentin in Franfreich burdufeten, fo wurde Defterreich bort Ginflug erlangt und Murat fic emfelben um ben Breis feiner Erbaltung auf bem Thron gerne nterworfen baben. Gine folde Ausficht mußte ben Dachten, bie 66 Saus Bourbon begunftigten und baffelbe in Meavel mie in iranfreich reftauriren wollten, bodlich miffallen. Alfo betheiligm fie fic bei ben Unterhandlungen Defterreichs mit Murat nicht th England ließ fogar von Sicilien aus ben Lord Bentinf mit 000 Mann in Livorno landen, um bie Theilung Italiens zwischen befterreich und Murat, bie ber lettere vorgeschlagen hatte, im Inreffe ber Bourbons zu binbern, 9. Marg. Murat gog mit 22,000 leavolitanern bis an ben Bo binauf, blieb aber unthatig, weil ine Rriegoluft burd Intriguen und Rudfichten aller Urt gelahmt

<sup>&</sup>quot;) In ben Memoiren bes Marschall Marmont (1856) wurde Eugen fonligt, mit Murat unter ber Decke gespielt zu haben. Eugens Famis e wurde besthalb flagbar, und bie Beschulbigung blieb unerwiesen.

D. Denjel, 120 Jabre. III.

Sein lettes Riel mar, mit Bulfe ber Carbonari, t mar. befregen eifrig bearbeiteten, Staliens Ginbeit und nationale ftanbigfeit gu erfampfen und bann an bie Spite ber Mati treten. Die Carbonari im norbliden Stalien glaubten febr biefe Rolle ben Bicefonig Eugen viel geeigneter und anbere ten gar feinen Fremben. Alle biefe Umtriebe mußte Muri ben Defterreichern einstweilen verbeblen. Anbrerfeits murbe ben Defterreichern und fogar von Bentint gefcont, bamit et in Berfuchung gerathe, fich am Enbe boch noch mit Gugen ? einigen. Die Nachrichten aus Baris machten aber aller Unbeit ein Enbe. Gugen folof mit Bellegarbe am 23. April Bertrag, bemaufolge alle Frangofen Stalien raumen mußten aud Murat bielt es nun fur gerathen, fic nad Reabel gut gieben , frob genug, wenigstens von Defterreich gnerkannt 21 Das Bolf in Mailand hatte fich foon am 20, gegen bie Fra und alle Frangofenfreunde erhoben und ben in biefer Begi besonbers verbagten Finanzminifter Brina nach langer Berfi und Marter mit Sammern tobtgefdlagen. Gugen entflot Bavern, ohne in Tirol vom Volksbaß gefährbet zu werben aleich bas Bolt bort febr unruhig mar, burch ben gurudigel Spechacher aufgeregt murbe und bie Wieberfehr ber faife Regierung taum erwarten konnte. Gine Mailanber Debr follte nach Baris geben und von ben Allierten bie Unabban Italiens und bie Bemahrung einer Conftitution erbitten, Raifer Frang wies fle ab, ger werbe feine Befehle nach D fenben." Bellegarbe nahm bie Lombarbei als altes rechtm Erbe Defterreichs in Befit. Am 20. Mai gog auch bereits ! Emanuel als Ronig von Sarbinien in Turin ein. Genua von Bentink befett; bie Englanber wollten ibre Sanb in behalten, bis bie fammtlichen neuen Territorialverbaltniffe er ben febn murben.

Papft Bius VII. hielt am 24. Mai seinen feierlichen & in Rom unter unermestlichem Zulauf bes gläubigen Bolke

Runglinge gogen feinen Wagen. Er trat in ben Bollbefit feines Rirdenftaate mieber ein, fammelte bie Carbinale um fich und übernahm wieber bie große Leitung ber romifden Rirde in ihrem meiteften Umfang. Dem icon fruber in Rufiland und Neavel wichereingeführten Resuitenorden gab er burd eine Bulle am 7. Muguft feine alte Ausbehnung über bas gange Rirchengebiet gurud unb ftellte insbesonbere fur ben Rirchenftaat am 15. beffelben Monats auch alle anbern flofterlichen Gemeinschaften wieber ber. In feinen Bullen und Anreben an bie Carbinale fprach er ben feften Glauben aus, baf bie unerborten Drangfale und Demutbigungen, welche bie Rirche erlebt babe, ibr gum Beile gereichen murben. "Darin," fbrach er am 26. Gept. gum Confiftorium ber Carbinale, "barin Sefteht bas Wefen jenes beiligften Inftitute, ju bem wir uns betennen, bag, je mehr es angefochten wirb, es feine Rraft befto Rarter entwickele und je machtiger man es nieberbrudt, es fich um fo bober erbebe."

Auch in ben Nieberlanben enbeten bie Feinbfeligkeiten. fon folog mit bem Rronpringen von Schweben, ber jest auch nach Baris reiste, um ben allgemeinen Triumph mitzufeiern, am 7. Abril einen Baffenftillftand und unterwarf fic. Gben fo Carnot. gegen wollte Davouft in Samburg noch immer troten. unbarmbergige Bebanblung ber Burger verbopvelte fich, ale bie Stadt im October 1813 bloffirt, im December von Benniafen formlich belagert wurde. Er ließ bie ichonen Borftabte nieberbrennen, 25,000 Einwohner aus ber Stabt jagen, um bie Lebensintitel für feine 32,000 Frangosen zu sparen, benn fo ftark mar Me Befatung, und um biefen Leuten ben Golb auszuzahlen, raubte er aus ber Samburger Bant 13 Millionen. Bennigfen betrieb bie Belagerung absichtlich nicht energisch, um bie Stabt zu fconen, Davouft behauptete fich baber, bis Baris erobert mar. Aber vergebens gab man ibm bie Nachrict, er nahm bie Diene an, als glaube er nichts und ließ noch am 22. April auf bie weiße Sahne fotegen, bie Bennigsen auf feinen Schangen aufgeftedt hatte. Erft

am 30. unterwarf er sich, General Gerard übernahm bas Commando ber Franzosen in hamburg und ließ Davoust in leichte haft nehmen, mehr um ihn zu schüßen, als um ihm zu schaben. Nicht seine Barbarei in hamburg, sondern nur, daß er auf die weiße Vahne der Bourbons habe schießen lassen, wurde ihm zum Borwurf gemacht. Er schried eine Vertheibigungsschrift, worin er sich auf Napoleons Besehle und seine Psiicht als dessen Untergebener berief und es geschah ihm weiter nichts zu leide. Die hamburger bekamen auch nicht die mindeste Entschäugung.

Datürlichermeife fielen jest auch noch bie übrigen Reftungen melde bieficite bes Rheins noch von Krangofen befest maren. Wittenberg mar bereits am 13. Januar von ben Breugen unter Tauentien mit Sturm genommen und bie tapfere Befatung, nut noch 1500 Dann unter General Lapoppe gefangen, worben. Guftrin ergab fich unter General Fournier b'Albe mit 5000 Mann an bie preufifde Landmehr unter Beneral hinrichs am 7. Darg; Glogan unter General Laplane mit noch faum 3000 Mann an ben Gene ral Beifter am 17. April; Befel unter General Bourte mit 3000 Mann und 400 Ranonen an ben Prinzen Lubwig von Seffen Somburg am 8. Mat; Magbeburg ergab fich unter General & marrois mit noch 18,000 Dann, 54 Felbgeschüten, 841 Feftungs fanonen und großen Borratben am 14. burch Capitulation ebenfalls an Zauentien; Erfurt unter General b'Alton mit noch 2000 Mann an Rleift am 16.; Wurzburge Citabelle unter Tarreau mit nur 600 Dann an bie Defterreicher am 21. beffelben Monate.

Mittlerweile waren auch die Napoleonischen Kerker in Frankreich selbst geöffnet und ausgeleert worden. Alle Staatsgefangenen wurden frei, alle Carbinate und Bischöfe, ganze belgische Domcapitel, 236 geistliche Seminaristen von Gent, die Napoleon unter die Arrifferisten gesteckt und in Wesel eingesperrt, 800 spanische Bauern, die er zu Galeerensclaven gemacht hatte, die als Räuber eingesperrten Gesahrten Lützuss und Hammersteins, endlich die von

**Chills Helbenschaar** noch einzig übrigen 120 Breußen, bie als **Caleerens**claven auf ben hierischen Inseln hatten arbeiten müssen.\*)

Lubwia XVIII., ber bisher in England fein Afpl gefunden, war theils burd Gichtleiben, theils burd Politif abgehalten morben, fich fruber einzufinden, verließ England nach einem feierlichen Thichied vom Bring-Regenten Georg unter bem Jubel bes Bolfs erft am 23. April, flieg bei Calais an's Land und bielt feinen Cinqua in Baris als Ronia am 4. Mai. Die Bartei in Frantreid. Die ibm anbing, mar febr flein, Durch bie Revolution und burd bie lange rubmvolle Regierung Napoleons maren bie Bourbons ziemlich vergeffen und wegen ber Urfachen, welche bie Revo-Intion verfdulbet batten, mehr verachtet als bemitleibet. Auch bie allirten Dachte, mit Ausnahme Englands, batten beim Beginn bes Rampfes an bie Reftauration ber Bourbons nicht mehr gebact. Anfange alaubte man Napoleon auf bem Throne laffen gu Rachber empfahl fich fur Defterreich bie Regentschaft burfen. Rarie Louisens, und erft um bieje unmöglich zu machen, scheint Rufland bie Bourbons begunftigt zu baben, beren Wieberberftellung von Anfang an nur England wollte. England überlegte einfac, bag mit Rapoleon felbft nie ein bauerhafter Friede ge= ichloffen werben konne, weil er nie ruben murbe, bag eine Regentidaft unter öfterreichifdem Ginflug bie englifden Intereffen in Krantreich wie namentlich auch in Italien gefährben muffe, bag mitbin bie Bourbons wiederbergestellt merben mußten, die in ibrer Somade und Abbangigfeit vom Ausland bie ungefährlichften fenn wurben. Diefe Schmache mar es benn auch, mas Salleprand und was ber republikanischen und conftitutionellen Partei in Frankreich

<sup>\*)</sup> Einer ber merfmurbigsten beutschen Rrieger, welche bamals ihre Fteiheit erhielten, war ber öfterreichische hufarenoberst von Geramb. Als ber schönfte Offizier ber öfterreichischen Armee und Liebling ber Königin Arroline von Neapel, war er in beren Auftragen auf einer Reise nach England gefangen und in Bincennes festgeset, hier aber so fromm gewors ben, daß er in ein Rloster ber Trappisten ging.

hft zu versöhnen, behanbelte Raifer Alexander die Familienglier und Diener Napoleons auf's freundlichste und nöthigte dadurch
ich die Bourbonen, sie mit Achtung zu behandeln. Er besuchte
e Raiserin Josephine in Malmaison, ließ ihren Sohn Eugen
ich Paris kommen und umarmte ihn als "das Muster der Prinn", beehrte sogar Ney mit seinem Besuch und setzte durch, daß
ie liebenswürdige Königin Hortense in Paris bleiben durfte. Diese
kame bat den guten alten König Ludwig um seinen Schutz und
twann sein Herz. Die unglückliche Josephine vermochte jedoch
m Kummer, der sie verzehrte, nicht länger zu ertragen und starb
m 29. Mai.

Lubwig XVIII. wollte anfangs auf bie Ibeen Talleprands nicht naeben. Wenn er auch alt und erfahren genug mar, um bie Wolutiftifde Schwarmerei und bie Rachegebanten ber exaltirten miaranten für unprattifch ju halten und baber eine Berfaffung ten wollte, fo hatte er boch nicht Unrecht, ju verlangen, bag e Berfaffung von ihm felbft ausgebe, ihm aber nicht von Tallenmb vorgeschrieben werben muffe. Als Talleprand biefe Gefinnung \$ Ronigs inne murbe, bewog er ben Raifer Alexander, bemfelben ad Compiegne entgegenzufahren und ihn zu bearbeiten. obl nahm Ludwig XVIII, bie von Talleprand improvisirte Berfung nicht an, fonbern zeigte fich felbstänbig, indem er nicht als r vom Senat gemablte, fonbern als ber rechtmäßige Erbfonig uftrat und bem Bolf von fich aus eine Berfaffung gab, bie übrims im Wefentlichen mit ber von Talleprant übereinftimmte. Nur Benatoren waren ibre Rechte nicht mehr in bem Umfang geabrleiftet, wie fie fich biefelben eigennütig zuerkannt batten. Die errufenften Namen bes alten Convents wurden baraus entfernt, megen in bie neue Bairsfammer viel alter emigrirter Abel berun. Der gesetgebenbe Rorper murbe als zweite Rammer belaffen. de neue Charte trat am 4. Juni in Wirffamfeit.

Fünf Tage vorher waren auch bie Unterhanblungen mit ben Mitrien geschloffen worben und am 30. Mat wurde ber Frieden

felbit fo mobl gefiel. Je fomader bie neue Regierung, je freieren Spielraum bekamen bie Barteien im Innern, wie bie Diplomatte ber ausmärtigen Machte. Daber bie ichnelle Alliana amifden Talleprand und ben Parteien mit England und Rufland gur Reftauration Lubwigs XVIII. Defterreich und Breugen hatten babei bas Dachseben. - Durch ben icon am 23. Abril mit ber proviforifden Regierung abgefoloffenen Baffenftillftanb batten bie Allite ten fich bie Abtretung aller Lanber außerhalb bes alten frangofiichen Ronigreichs, wie es am 1. Jan. 1792 bestanben, ausbebungen, bagegen innerbalb biefer Grenzen Frankreich feine Selbftanbigfeit, feine Festungen und allen seinen Besit garantirt. Reinerlei Contribution marb erhoben, auch von ben geraubten Runfticaten nichts Burudacnommen. Dur bie Breugen maren fo frei, fic bie noch unausgeradte Victoria vom Brandenburger Thore wieber gurud. gunehmen. \*) Sie vor allen waren erbittert, bag Franfreich nach fo viel Unbeil, mas es in Deutschland angerichtet batte, fo gang ftraflos und fo machtig bleiben follte; aber von England und Rufland murbe mieberholt bie Unficht geltenb gemacht, nicht nur bas europäifche Gleichgemicht erforbere, bag Frankreich eine ftarte Macht bleibe, fonbern es feb auch bas befte Mittel, bie neue Regierung in Frankreich zu befestigen, wenn man um ihretwillen bas Land icone. Die Grofmuth ber Allitren fen bie Mitgift ber Bourbonen, Rranfreid merbe bas zu ehren wiffen und fortan um fo friedfamer ben Bourbonen gehorchen. Dem pflichtete auch Defterreich bei. In biefem Sinne murbe ber formliche Friebensabichluß berathen. Unterbeff tam Marie Louise nach Rambouillet, um ihren faiferlichen Bater zu umarmen, murbe wieber ganz Erzherzogin und vergaß bie Raiferfrone. Um bie Barteien in Franfreich mog-

<sup>\*)</sup> Sie wollten auch ben Degen Friedrichs bes Großen und bie Fahr nen von Jena wiederhaben, aber man sagte ihnen, die Invaliden hatten ben ersten zertreten und die lettern verbrannt. Bur Beschwichtigung verbreitete man nachher die Meinung, jener von Napoleon aus Potsdam mit genommene Degen sey nicht echt gewesen.

jst zu versöhnen, behanbelte Kaiser Alexander die Familienglies: und Diener Napoleons auf's freundlichste und nöthigte badurch d die Bourbonen, sie mit Achtung zu behandeln. Er besuchte: Kaiserin Josephine in Malmaison, ließ ihren Sohn Eugen d Paris kommen und umarmte ihn als "das Muster der Prinzu, beehrte sogar Ney mit seinem Besuch und setzte durch, daß: liebenswürdige Königin Hortense in Paris bleiben durste. Diese me bat den guten alten König Ludwig um seinen Schutz und wann sein Herz. Die unglückliche Josephine vermochte jedoch a Kummer, der sie verzehrte, nicht länger zu ertragen und starb 29. Mai.

Lubwig XVIII. wollte anfangs auf bie Ibeen Talleprands nicht meben. Wenn er auch alt und erfahren genug mar, um bie folutiftifde Somarmerei und bie Rachegebanten ber exaltirten nigranten für unpraftifc zu halten und baber eine Berfaffung ben wollte, fo hatte er boch nicht Unrecht, ju verlangen, bag : Berfaffung von ibm felbft ausgebe, ibm aber nicht von Tallennb vorgeschrieben werben muffe. Als Salleprand biefe Gefinnung 3 Ronigs inne murbe, bewog er ben Raifer Alexander, bemfelben o Compiegne entgegenzufahren und ibn zu begrbeiten. Gleich= bl nabm Lubwig XVIII. bie von Talleprand improvisirte Berfung nicht an, fonbern zeigte fich felbstänbig, inbem er nicht als r vom Senat gemablte, fonbern als ber rechtmäßige Erbfonig ftrat und bem Bolf von fich aus eine Berfaffung gab, bie übrias im Wefentlichen mit ber von Talleprant übereinstimmte. Nur n Senatoren waren ihre Rechte nicht mehr in bem Umfang geibrleiftet, wie fie fich biefelben eigennutig querfannt batten. Die trufenften Ramen bes alten Convents murben baraus entfernt, gegen in bie neue Pairefammer viel alter emigrirter Abel beru-1. Der gesetgebenbe Rorper murbe als zweite Kammer belaffen. ie neue Charte trat am 4. Junt in Birffamfeit.

Fünf Tage vorher waren auch bie Unterhandlungen mit ben Aitren geschlossen worden und am 30. Mai wurde ber Krieden

von Baris unterzeichnet. \*) Franfreich bebielt auf bem Reffe lante alles, mas es am 1. Jan. 1792 befeffen batte, auch Corffea, bekam aber bazu noch bas vormals papfiliche Avianon, ben großten Theil von Savopen, und mehrere Lanbftreden an ben nieberlanbifden und beutiden Grengen mit ber Reftung Lanbau, ber Graficaft Mombelgarb, ber alten Reichsftabt Mublbaufen. And feine Colonieen außerhalb Europa's befam es gurud, außer bet Infeln Bole be France, Tabago und St. Lucie, welche bei England blieben. Enblid burfte es weber bie geraubten Runfticate berausgeben, noch irgend Contribution, Rriegefoften ober Enticabigung fur bas in andern Landern Erprefte bezahlen. — England bebielt außer ben icon genannten frangofifden Infeln bie reiden Colonien Bollands, bas Cav und Cevlon, wogegen es Sava und bie fleine ren Blate wieber berausgab. Ferner bebielt England bas Soutrecht über bie frei erflarten jonifden Infeln, bie wichtigen Infeln Malta \*\*) und Selgoland. Auferbem befam es Sannover jurud und wurde ibm eine Vergrößerung in Norbbeutschland vorbehalten. - Rufland begnugte fic, feine Sand einftweilen auf bas Groß bergogthum Barichau zu legen. - Defterreich nahm Albrien. Be-

<sup>\*)</sup> Frankreich mußte biefen Frieden ben bevollmächtigten Miniftern Melters nich, Castlereagh, Neffelrobe und harbenberg mit Renteninscriptionen von je 1 Mill., ben übrigen mit solchen von je einer halben Mill. Krance bezahlen.

<sup>&</sup>quot;") Der Malteserorben hatte sich im Sturm ben Zeit nur noch in Desterreich und auf den Inseln Sicilien und Sardinien erhalten. Der russssische Raiser Alexander, ungleich seinem Bater Paul, wollte nichts mehr von ihm wissen und hob ihn für Rußland auf. Dasselbe thaten alle continentalen Staaten und confiscirten die Güter des Ordens, mit Ausnahme Desterreichs. Der König von Preußen stistet nur zur Erinnerung an die vormalige Großbalei Brandenburg den neuen Iohanniterorden für den protestantischen Abel, 1810. Der letzte Großmeister des alten Ordens, Lommass, starb 1805. Man wählte nur in Sicilien einen Statthalter des Magisteriums, der nach der Restauration in Ferrara, seit 1834 in Romseinen Siß nahm. Desterreich und Neapel renovirten den Orden für ihre Staaten 1839 unter Anschluß an das Magisterium ober den Canvent in Romselaten 1839 unter Anschluß an das Magisterium ober den Canvent in Romselaten 1839 unter Anschluß an das Magisterium ober den Canvent in Romselaten 1839 unter Anschluß an das Magisterium ober den Canvent in Romselaten 1839 unter Anschluß an das Magisterium ober den Canvent in Romselaten 1839 unter Anschluß an das Magisterium ober den Canvent in Romselaten 1839 unter Anschluß an das Magisterium ober den Canvent in Romselaten 1839 unter Anschluß an das Magisterium ober den Canvent in Romselater in

big und bie Lombarbei gurud, befigleichen Tirol, wogegen Bapern bareburg und Afcaffenburg nahm, und behielt fich auch noch ben effik Salzburgs, fo wie bes früher abgetretenen Theils von Gasten bevor. Aufferbem reftaurirte Defterreich feine Erzbergoge in Beang und Mobeng und erwarb Barma und Bigcenza für tarie Louisen. Der lettern Sobn, Rapoleon II., blieb unter m Sitel eines Bergogs von Reichftabt beim Grofivater in Erzbergog Ferbinand, bisher nach Salzburg und Burgma pericoben. febrte nach Floreng gurud; ba ber lette Bergog on Mobena, Berfules, im Jahr 1803 geftorben mar, succebirte im fest fein Eibam, bes Erzbergog Ferbinanb \*) Sobn, Erzbergog rang, ber ben Kamiliennamen Dobena-Efte annahm. Die rechtuffige Erbin von Barma mare eigentlich eine anbere Marie Louise emefen, bie ebemalige Ronigin von Etrurien, bie icon im Sanuar urd Murat aus bem Rlofter in Rom befreit murbe, in bas fie lavoleone Tyrannet gebannt hatte und bie frater burd Lucca entbabiat worben ift. Murat behielt Neapel und murbe gegen bie nbern Grofmachte burd Defterreich gefdust, welches fich auch ber brigen Navoleoniben annahm. Jerome erhielt unter bem Namen draf von Montfort öfterreichischen Schut, nachbem ihm und feiner demablin auf ber Flucht ihre Brillanten geraubt worben maren. \*\*) Defterreich bebielt bas Beltlin, nachbem bie Graubundter einen ergeblichen Berfuch gemacht hatten, es zu reclamiren. - Preugen abm feine ebemaligen Lanber jenfeits ber Elbe wieber in Befit nb erhielt Anwarticaft auf die Rheinlande, bie einstweilen noch, nie bie wenigen noch übrigen norb = und mittelbeutichen ganber, tten Kurften noch nicht reftaurirt maren, im Damen ber fammtden Allirten unter Steins Abminiftration blieben. Aud Reufiatel fiel wieber an Breugen. — Schweben bekam Normegen.

<sup>\*)</sup> Diefer Ferbinand war ein jungerer Bruber ber Raifer Joseph und espold.

<sup>\*\*)</sup> Baftibe im Leben Talleprands befchulbigt biefen, ben Raub verans ist und bie Beute getheilt ju haben.

Zwar machte ber banische Kronprinz Christian Friedrich noch für seine Person einen Versuch, sich bieses seit alter Zeit mit Danemark eng verbundene Reich zu retten und die Norweger wählten ihn auch am 17. Mai zu Eidsvolk zum König; allein ihre Rüstungen reichten gegen die wohlgeschonten und zahlreichen Regimenter Bernadotte's nicht aus, nach einem nutslosen und nicht sehr blutigen Kampse legte der Prinz am 10. Oct. die Krone nieder und Norwegen huldigte dem König von Schweben, es blieb aber ein legislativ und administrativ getrenntes Reich. Dänemark behielt Schleswig und Holstein.

Noch blieben Puncte unerledigt, die für das europäische Gleichgewicht von größter Bebentung waren, z. B. die Neugestaltung Deutschlands als eines Gesammtkörpers, nachdem die alte Reichsverfassung factisch nicht mehr bestand und ihre Wiederherstellung kaum möglich schien; das Geschick Volens, durch bessen Bests Auspland ein unverhältmäßiges Uebergewicht zu erlangen und das europäische Gleichgewicht abermals zu stören schien; das Geschick Sachsens, Belgiens, Genuas 2c. Diese wichtigen Fragen sollten im Gerbst auf einem großen Congreß aller Mächte in Wien entschieden werben.

Einstweilen wollte man noch bie Flitterwochen bes Sieges seiern. Sämmtliche Monarchen und ihre berühmten Felbherrn und Diplomaten wurden vom Prinz-Regenten nach Lond on zu einem freundschaftlichen Besuch eingelaben. Das englische Bolk wollte benen, die so lange ihr Blut für das englische Interesse hatten flie sen lassen, einen großartigen Dank barbringen und babei ein wenig mit seinem Reichthum prahlen. Die englischen Minister wollten zugleich die Gelegenheit benutzen, ihre continentalen Säste für manches zu stimmen, was für England zum Vortheil war. Wenn man in London auf eine sehr auffallende Weise die Preußen mit Lorbeern überschüttete, so lag darin die versteckte Absicht, sie zu bestechen, um ihnen den Verlust von Ofifriesland und die Westangung von der Nordsee, welche die englische Kalitis ihnen zu-

bte, ju verfüßen. Rur ber Raifer von Defterreich, beffen Ineffen in Italien wie in Franfreich burd bie Englander burdust worben waren, ging nicht mit nach London, fonbern fehrte b Bien gurud, um bie Borbereitungen gum Congreß zu treffen. e anbern boben Gafte trafen am 7. Juni in London ein und rben auf bie ausgezeichnetfte Beife vom Bring = Regenten unb ner Familie, von ben Lorbs und bem ganzen Bolf empfangen. o fie fic bliden liegen, umaab fie eine jubelnde Menge und Weft Beft brangte fic, um fie zu ehren. Diemand aber murbe fo d gefeiert als ber alte Blucher, ben fein Ronig furg vorber n Rurften von ber Wablftabt erhoben batte. \*) Das Bolf eridte ibn faft mit Liebkofungen und bonnerte ibm bie Lebebochs reicherem Maage zu, als ben Monarchen. Die Damen gerriffen nen Reberbuid und jebe wollte ein Anbenfen von ihm baben. utte foon fein Rubm alle Bergen gewonnen, fo bezauberte fie lente fein liebenswurdiger Anftand, fein ewig beiterer Sumor. ne Freubentage in London blieben inden nicht ohne Aergerniß, bem ber Bring - Regent nirgenbs zugegen fenn wollte, wo feine m tief verhaßte Gemablin mar, biefe aber fich befto ichadenfrober rbrangte und babet vom Bolf begunftigt mar. Am 24. Juni imen bie Monarchen wieber Abichieb, Bluder aber mußte noch nger bleiben. Als er am 11. Juli fcbieb, trant er noch bei ber bfabrt zu Dover vor einer unermefilichen Menge einen Beder auf Bobl bes englischen Bolfs.

Der König von Breußen reiste nach Neufchatel in bie Schweiz ib erft von ba nach Berlin zurud, wo er am 7. August seinen lerlichen Einzug hielt burch bas Branbenburger Thor, auf bem e Bictoria mit ben vier Rossen wieber aufgerichtet war, biesmal ver anstatt bes frühern antifen Ballabiums bas "eiserne Kreuz"

<sup>&</sup>quot;) Auch harbenberg wurde zum Fürsten ernannt; York, Bulow, Kleist, mentien zu Grafen, ber erstere von Bartenburg, ber andere von Dennes ber britte von Nollenborf, ber vierte von Wittenberg zubenannt. Auch neisenau wurde Graf, jedoch ohne neuen Namen.

tragenb, welches ber König im Anfang bes Krieges all Chrenzeichen für die tapfersten seiner Krieger eingesühr Bevor er sich in sein Schloß begab, hielt er einen seinlich tesdienst unter freiem himmel, dem ber Klerus aller Con beiwohnte. Unterm 17. September erklärte sodann ber von Schukmann öffentlich, der König beabsichtige zur Eweckung des religiösen Sinnes eine neue Liturgie für die rtische Kirche entwersen zu lassen und forderte die Seist zweckmäßigen Vorschlägen auf. Auch bildete sich damals i die erste große Bibelgesellschaft nach dem Muster der seit England bestehenden großartigen Gesellschaft für Verbrei h. Schrift. — Der Kaiser von Oestereich reiste ebenfalls Schweiz, von da nach Mailand und zurück über Tirol, treue Volk ihm jede erdenkliche Liebe bewies.

Mittlerweile waren auch fammtliche allitre Trur Franfreich abgezogen und nur ein öfterreichisches Beobacht blieb unter Schwarzenberg am Oberrhein, ein preufisch Bluder am Nieberrhein, ein englisches in ben Nieberlant biefe Truppen, bie gur Uebermachung Frankreichs biener wurden nicht auf Kranfreichs, fonbern auf Roften ber Grenglanber verpflegt, in benen fle ftanben, fo bag alfo t fcen auch noch über ben Sieg binaus alle Roften aufgebu ben und Frankreich frei ausging. Bubem murbe bas ge Frankreich ploplich wieber fart und gefährlich. Alle waren ibm geblieben und über bunberttaufend ruftige und fahrene Solbaten famen aus ber Befangenichaft gurud ftarften fein Beer. Napoleon felbft mar in Elba frei 1 nabe. Nichts mar mithin mabriceinlicher, als bag bie f in ihrem Uebermuth und aus Berachtung fo gang unb Sieger balb bie ihnen aufgebrungenen Bourbons wieber g binauswerfen murben. Wellington fagte beim Abichieb gi fischen Emigrirten: ibr merbet mobl balb wieber nach kommen. Auch Blücher theilte bie Besorgnisse. Am fla: sammitbiaften zeigte Gorres im Rheinifden Mertur, welche Febman begangen, und fagte voraus, Frankreich werbe fich neu-Mirtt balb wieber in Baffen erheben. Das aber, meinte er, in be bas beutide Bolt nach fo ungeheuren Opfern verbient, bag ta se weniaftens ficher fielle vor neuen Uebergriffen Frankreichs, man ihm bie alten Grenzen bes Reichs zurudgebe und feine augleich innerlich ftarte burch eine neue Reichsverfaffung. Gent, Metterniche Feber, verwies ihm im "Boten von Tirol" im Juli) seine patriotischen Rlagen, verbächtigte ihn als beutiden Jakobiner und eröffnete bamit jene verberbliche Bot, bie alles Butrauen ber patriotifchen Bolfspartei zu ben witten und Divlomaten vergiftete. Da alle Batrioten bie Wie-Erherftellung bes beutichen Raiferthums wollten, waren fie (auch Rorbbeutschland) eigentlich mehr öfterreichisch als preufisch gefint, mas Metternich mobl batte bebergigen burfen. Aber Dletterwid ergriff Bartei fur bie Rheinbunbftgaten gegen Breugen und glaubte Breugen nicht beffer moralifch fcmachen zu fonnen, als wenn er bie Sympathien gerftorte, bie es mit ber Broclamation son Ralifo fic gewonnen batte. Denbalb erlaubte er Gent. bamals icon verächtlich vom "fogenannten Bolf" zu reben und gerubezu in Abrebe zu ftellen, bag ber große Rampf gegen Napoleon ein Rationalfrieg gemefen fep. Es fep nur, behauptete er, ein Rrieg ber Furften gemefen, burchgeführt von gehorfamen Armeen. Die angebliche Theilnahme bes Bolfs fen eben fo illuforisch als irgend welches Recht, bas fic bas Bolf baburch erworben baben follte. Bon biefem Gefichtspuncte gingen auch bie Rheinbunbfürften aus. Als bie naffauische Landwehr aus Frankreich gurudkehrte, murbe fle auf Befehl bes Bergogs entwaffnet und ber Uniformen beraubt in ibre Dorfer beimgeschickt, obne Dant, obne Lobn, viele obne Rod und hut. Der rheinische Merkur wurde in Babern und Burttemberg verboten, bie Feier bes 18. October unterfagt ober Mrfümmert.

Den herbsten Unbank erfuhren bie Spanier. In Folge ber

frangofficen Nieberlagen waren bie Cortes mit ber Reg . am 14. Jan. 1814 von ber Infel Leon nach ber Sauptstabt übergefiebelt. Sier im Bergen Altipaniens mar bie Luft b. ralen minber gunftig, ale in ber Sanbeleftabt Cabix am Durch Reumablen waren viele Servile in ihren Schook brungen, bennoch batten bie Liberalen noch bie Debrbeit t festen burd fede Auverficht, mas ihnen an Unfeben und Bei beim Bolfe abaing. Unter ibrem Ginfluß beging bie Regen ben groben Berftog, ben Bertrag, ben Ferbinanb VII. mit! Ieon zu Balencap abgefoloffen batte, nicht anzuerkennen m babei auf bas Befet zu berufen, in welchem bie Cortes im aus alles für ungultig erklart batten, ju mas ber Ronig w feiner Gefangenicaft etwa gezwungen ober verführt merben Rerbinand fab fich nun außer Stanb, bie ibm von Mapole ftellten Bebingungen zu erfüllen und murbe noch langer bi gurudbehalten. Die Regentichaft und bie Cortes waren e feine Gefangenicaft verlangerten, mas ibn naturlicherweise bittern mußte. Bum Ueberfluß faßten bie Cortes am 22 nach einer febr fürmifchen Sigung ben Befdlug, ben Roni eber anquerkennen, ale bie er bie Berfaffung beichmoren murbe. Die Servilen und unter ihnen am lebhafteften fampften vergebens bagegen, proteffirten aber im Namen bes J ber nicht von ber Wahl ber Cortes abbange, sonbern gi Monarch fen.

Inzwischen kam Napoleon in immer größere Noth un Ferbinand VII. ohne eine Bebingung frei. Derselbe verlie lencah am 13. März, wurde aber am 23. an der Grenze rona von Suchet aufgehalten und mußte erst einen Beschl e bemzufolge die französischen Besatungen in den nach rückwägenden seinen Rlägen freien Abzug erhalten sollten. Im Ber auf die Bollziehung dieses Besehles ließ sodann Suchet unt hen wechselseitigen Höslichkeiten den König weiter reisen uhelt nur bessen Bruder Don Carlos als Gelbel zurück. T

٠. .

mten in Daffe berbei, ihren befreiten Ronig willfom-Ben, und Werbinand konnte balb erkennen, bas Bolk feb raebener. als bie Cortes. Am 6. April fam er nach begleitet von bem gleichfalls frei geworbenen Balafor. biefer vielgetreuen Stadt beraufcte fich in ber Wonne ebens und bie iconften Damen zogen mit bunten Banniglichen Wagen burd bie Strafen. Bier murbe am eimer Rath gebalten, mas ber Ronig gegenüber ben i folle. Alle Anbanger bes Ronigs rietben, fie nicht 1, nur Balafox allein warnte vor extremen Schritten. ließ bie Sache noch babin geftellt, befchloß aber, noch Mabrib, fonbern erft nach Balencia zu reifen, fich von n Stimmung bes Bolfs noch beffer zu überzeugen und in banger Erwartung zu laffen. Balencia, mobin Rer-16. fam, erfüllte alle feine Bunfche. Die Befatung al Elio fdmur bie Rechte feines Thrones zu founen rch alle Straffen benen Tob zu, bie anbere bachten. n nun bier als Brafibent ber Regentichaft von Mabrib r alte Carbinal Louis be Bourbon, Better bes Ronigs er bes Friebensfürften, porftellte, reichte er bemfelben b ftolg bie Band gum Ruffe bin. Das Buftromen ber Reichs, ber Beiftlichkeit, ber fervilen Barteibaupter eputationen aufrichtig treuer Spanier, bie in ber Ilten nie gewankt, nahm von Tage zu Tage zu und nia feinen Ameifel mehr, bag er alles magen burfe. siefen Ginfluffen erließ er am 4. Dai in Balencia eine lamation, in welcher er bie Auflofung ber bisberigen en Cortes aussprach und alle ibre Sanblungen für unrte, bagegen bie Einberufung ber alten rechtmäßigen blichen Cortes, fowie bie Achtung aller Rechte bes forberung feines Blude zuficherte. Rugleich murben ehle nach Mabrib gefdict und burd General Equia er Nacht vom 10. zum 11. Mai bie beiben noch bort weilenben Regentschaftsmitglieber Agar und Cisear, einige Minifter und etwa 40 Cortesmitglieber als Haupter ber liberalen Partei verhaftet. Das Bolf äußerte laute Freude barüber und empfing ben König, ber am 13. anlangte, mit unermestichem Jubel und Gepränge. Alles strömte ihm schon steben Weilen weit entgegen und von Aranjuez bis Mabrid wurde sein Wagen nicht mehr von Pferben, sondern von Menschen gezogen, die nicht aufhörten, ihm Glüd zu wünschen.

Die Unterbrückung ber Liberalen war febr populär und murbe auch obne ben Ronig erfolgt fenn, benn bie von biefer Bartei geprebiate frangofifche Philosophie pagte nun einmal nicht gum fpanischen Bolfe. Aber ber Ronig banbelte boch nicht im Ginne biefes eblen Bolfes und verftand es nicht, in großbergiger Beije benen bie Sanb zu bieten, bie mabrent feiner Berbannung fur feine Rechte gefampft hatten, und einer Ration, bie ibm fo bobe Treue bewiesen, ben vollen Genug bes endlichen Sieges und Friebens zu gemähren. Denn er verfolgte von nun an nicht blos bie Liberalen, bie in Cabix unvolfsthumliche Gefete gemacht hatten, fonbern auch bie Generale und Guerilleros, bie ihr Leben fur the einaefent batten. Selbft bie treueften Belben murben ihm verbad. tia, wenn fie nur freimuthig waren und ibm Mäßigung und Dilbe empfablen. Er wies alle Chrenmanner von fich und umgab fic nur mit bem Auswurf ber fervilen Bartei, beren Berbachtigungen noch öfter bie Unichuld ober bas Berbienft trafen, als bie mirflic Compromittirten. Dabei entwickelte er eine feltene Tude bes Charafters, die Bertrauen beuchelte und felbft Liebkofungen fpenbete. wo fie tobtlich verberben wollte. Es murbe fprichmortlich in Spanien, men ber Ronig bangen laffen wolle, mit bem rauche er borber eine Cigarre. Die traurige Folge bicfes Spftems mar, bas fich eine Menge Spanier, bie vorber nichts von ben Liberalen gewollt hatten, jest erft mit benfelben vereinigten, um ber toniglichen Bosheit Schranken zu feten. Das Bolf, bas fo mannlich für bie Rechte seines Königs gekampft, burfte auch seine ebelften

ertreter im Rathe bes Königs zu fehn verlangen. Die alten ortes waren gesehlich, ber König hatte ihre Wiebereinberufung gesagt, brach aber sein Wort und regierte mit einer so absolukischen Willtur als möglich. Vergebens reiste Wellington im patsommer nach Mabrid, ihn einigermaßen zur Vernunft zu brinm. Ein bumpfes Unbehagen ging burch ganz Spanien; bas will, anstatt bie wohlverbiente Ruhe zu genießen, gerieth in neue ufregung. Schon im herbst ließ sich Mina von seinem Feuer ureißen, eine Empörung zu versuchen, die aber balb unterstädt wurde. Doch glühte die geheime Wuth im Volke fort und ürzte Spanien wenig Jahre später in alle Greuel bes Bürgerstegs.

Bon noch langerer Dauer sollten bie unglücklichen Bürgerdege seyn, die mit den ersten Unabhängigkeitserklarungen in den
panischen Colonien Mittel = und Südamerikas begonnen hatten.
die dauern bis heute fort. Die amerikanischen Spanier haben
unch die Freiheit nichts gewonnen. Ueberall, wo sie Republiken
ründeten, wurden diese ein Spielball ehrgeiziger und habgieriger
denerale, die einander wechselseitig verdrängten und unter deren
kerrschaft nirgends weber die Freiheit, noch die Bildung gedeihen
sunte. Die Kirche wurde bald geplündert, bald wieder geliebkost,
erwilderte aber auch da, wo sie im größten Ansehen blieb, theils
wil sich die Geistlichkeit zu viel in weltliche Parteikampse mischte,
heils weil das noble Altspanierthum der Gemeinheit der bunten
kautfarbe erlag.

Die Unnatur bes Continentalspftems hatte noch furz vor Rasoleons Ueberwältigung einen Krieg zwischen ben Bereinigten btaaten von Nordamerika und England veranlaßt. Bräsismt Jefferson hatte am 17. März 1808 bas Non-intercourse-Gest beim Congreß durchgesett, bemzufolge nordamerikanische Schiffe icht mehr in englische und französische Säsen einlaufen sollten, eil bort keine Freiheit der Flaggen mehr galt. Napoleon kamm Nordamerikanern zuerst wieber entgegen und nun hob auch der B. Menzel, 120 Jahre. Ul.



## Zwölftes Buch.

## Europas Mengeftaltung im Jahr 1815.

Begen Enbe bes September 1814 fanben fich von allen Seim bie Monarden und ihre ausgezeichnetften Staatsmanner, begleichen bie Bertreter ber fleinen und fleinften noch bestebenben. ber icon mebiatifirten Staaten und gabllofe anbere Bafte, bie ubr nur Neugier antrieb, jum großen Congreg in Bien n. Am feierlichften war ber gemeinschaftliche Ginzug bes Raifers m Rugland und bes Konigs von Preugen am 25. September. don vorber waren bie Konige von Danemart und von Burtmberg, balb nachber ber Ronig von Bapern eingetroffen. n anbern größern Staaten famen nur bevollmächtigte Minifter. ngland fandte ben Lord Cafflereagh und fur Sannover ben Gran von Munfter, Frankreich ben Fürften von Salleprand, Schmen ben Grafen Lowenhielm, Spanien ben Ritter Labrabor, Borgal ben Grafen von Balmella, ber Bapft ben Carbingl Confalvi, ei ben commiffarischen Berhanblungen liegen fic Defterreich burd n Fürften Metternich und herrn von Weffenberg, Breugen burch n Fürften von harbenberg und Freiherrn Bilbelm von humibt, Rugland burd ben Grafen Reffelrobe, Bapern burch ben irften von Wrebe vertreten, Danemark burd ben Grafen von ernftorf, Sarbinien burd ben Marquis be St. Marfan, Sollanb

4.2.1

burch ben Freiherrn von Gagern. Das Protocoll ber Plenarsigungen führte herr von Gent.

Der Kaifer von Defterreich übte eine großartige Gastfreundschaft. Die fremben Fürsten und vornehmen Gäste hatten ihre Damen mitgebracht. Fest reihte sich an Fest. Dejeuners, Diners, Soupers, Balle, Theater, Opern, Concerte, Feuerwerke, Feengaten, Bolksseste, Paraben, Manoeuvres zc. wechselten ab mit Lust parthien in ber Umgegend, Lustfahrten auf der Donau, im herbft und Winter mit Jagden, Maskeraben, Schlittenparthien zc. Kaifer Franz verwendete auf die Unterhaltung seiner Gäste mehr als 30 Millionen.

Mitten im Taumel biefer Vergnügungen wurden sehr ernste Verhandlungen gepflogen, mit benen es aber nicht recht vorwärts geben wollte und die von vorn herein wenigstens in Deutschland mit Mißtrauen begrüßt wurden, weil man es hier nicht verschmetzen konnte, daß Frankreich, eben erst besiegt, schon wieder eine Stimme auf dem europäischen Congreß führen und die übrigen Mächte durch seine Intriguen uneinig machen und verhezen durste. Auch Talleyrands Versönlichkeit slößte Abscheu ein, denn man hatte nicht vergessen, welche Rolle derselbe auf dem Congreß in Rastad, bei der Beraubung und Zerstückelung des deutschen Reichs gespielt hatte. Es empörte, daß ein solcher Mann jest mit zu Gericht sigen sollte über die Neugestaltung Europas und insbesondere auch Deutschlands.

Nachdem Frankreich, von dem allein alles bisherige Unhell ausgegangen war, durch den Bariser Frieden in seine Schranken zurückgewiesen war, schien nichts natürlicher, als das durch jenes Frankreich zerrüttete beutsche Reich in den alten Stand der Macht und Ehre wieder einzusehen. Auch hatte die Proclamation von Kalisch es verheißen und ganz in dem nämlichen Sinn hatten sich die österreichischen Proclamationen schon im Jahr 1809 ausgesprochen. Man hätte nun meinen sollen, Desterreich werde die Idee festbalten, Rusland und Preußen wegen der Zusagen von

Palifc beim Bort nehmen und "bie Biebergeburt bes ehrmurbien Reichs", bie barin ausbrudlich verheifen morben mar. baubtidlich im eigenen Intereffe burdfubren, benn Raifer Frang mar nmer noch ermablter romifder Raifer und bie erzwungene Dieberaung biefes Titels tonnte jeben Augenblid gurudgenommen mer-Rur bie Ginbeit bes Reichs unter einem Raifer ichmarmten amals fogar bie norbbeutiden Broteftanten; außerbem aber fanb Defterreich bie gablreichften und marmften Sympathien in feinen erlorenen Brovingen, bem burgunbifden Rreife (Belgien), im eberalfgen Borberöfterreich (Oberschwaben und Schwarzwald), beffe leiden in fammtlichen facularifirten und mebiatifirten ganben und stabten, bauptfadlich in ben rheinischen, weftpbalifden, frantischen Bistbumern. Allein Raifer Frang trat icon im August 1813 in te Mulang mit bem flaren Borfat ein, bie beutiche Rafferfrone ticht wieber anzunehmen und gerabe er war es, ber fich querft und um entidiebenften bem Beifte wiberfette, ber bie Broclamation von Ralifd burdbrang. Er und Metternich faben in ber Wieberaufzahme ber beutiden Raifermurbe weit mehr eine Befahr, als einen Rortbeil fur Saus Defterreid. Gine Gefahr nämlich . weil alle answärtigen Machte ein Intereffe hatten, Deutschlands Wiebergeburt und Einbeit zu bintertreiben . und weil auch innerbalb bes bentiden Reichsgebietes felbft Breufen und Bavern icon gu madtig waren, um fich wieber einem Raifer unterwerfen gu tonnen. Wie feft bereite Defterreich entidloffen mar, nicht gum alten Reiche gurudzuftreben, erhellt am beutlichften aus bem Vertrage bon Rieb, ben es icon im October 1813 mit Bayern einging, und aus ber Schnelligfeit, mit bem es allen Rheinbunbfurften bie Arme öffnete, um fich ihrer gegen Breugen und bie beutiche Ginbeitspartei zu bebienen. Nachbem bas nun icon alles vorausge-Rangen mar, erklart fich leicht, warum fich Defterreich und Breu-Ben mit England und Ruffland noch mitten im Rriege auf frangofifdem Boben in bem Augenblid, in welchem fie anberweitige Bwi-Riakeiten ausglichen, auch babin vereinigten, bie Broclamation von burd ben Freiherrn von Gagern. Das Brotocoll ber Plenarfigungen führte Berr von Gent.

Der Kaifer von Defterreich übte eine großartige Gastfreundschaft. Die fremben Fürsten und vornehmen Gäste hatten ihnt Damen mitgebracht. Fest reihte sich an Fest. Dejeuners, Diners, Soupers, Balle, Theater, Opern, Concerte, Feuerwerke, Feengarten, Bolksfeste, Paraben, Manoeuvres zc. wechselten ab mit Luspparthien in ber Umgegend, Lustfahrten auf der Donau, im herbst und Winter mit Jagden, Maskeraben, Schlittenparthien zc. Kaifer Franz verwendete auf die Unterhaltung seiner Gäste mehr als 30 Millionen.

Mitten im Taumel bieser Vergnügungen wurden sehr ernste Berhandlungen gepflogen, mit benen es aber nicht recht vorwärts geben wollte und die von vorn herein wenigstens in Deutschland mit Mißtrauen begrüßt wurden, weil man es hier nicht verschmerzen konnte, daß Frankreich, eben erst bestegt, schon wieder eine Stimme auf dem europäischen Congreß sühren und die übrigen Mächte durch seine Intriguen uneinig machen und verhehen durste Auch Tallenrands Versönlichkeit slößte Abscheu ein, denn man hatte nicht vergessen, welche Rolle derselbe auf dem Congreß in Rastadt, bei der Beraubung und Zerstückelung des deutschen Reichs gespielt hatte. Es empörte, daß ein solcher Mann jeht mit zu Gericht sigen sollte über die Neugestaltung Europas und insbesondere auch Deutschlands.

Nachdem Frankreich, von dem allein alles bisherige Unhell ausgegangen war, burch ben Bartser Frieden in seine Schranken zurückgewiesen war, schien nichts natürlicher, als das durch jenes Frankreich zerrüttete beutsche Reich in den alten Stand der Macht und Ehre wieder einzusehen. Auch hatte die Proclamation von Kalisch es verheißen und ganz in dem nämlichen Sinn hatten sich die österreichischen Proclamationen schon im Jahr 1809 ausgesprochen. Man hätte nun meinen sollen, Desterreich werde die Ibee sesthalten, Rußland und Preußen wegen der Zusagen von

alifc beim Bort nehmen und "bie Biebergeburt bes ehrwurbim Reichs", bie barin ausbrudlich verbeißen morben mar, bauptolid im eigenen Intereffe burdführen, benn Raifer Frang mar mer noch ermablter romifder Raifer und bie erzwungene Rieberaung biefes Titels tonnte jeben Augenblid gurudgenommen mer-Rur bie Ginbeit bes Reichs unter einem Raifer fomarmten mals fogar bie norbbeutichen Brotestanten; außerbem aber fanb lefterreich bie gablreichften und marmften Sympathien in feinen riorenen Brovingen, bem burgunbifden Rreife (Belgien), im ebealfgen Borberofferreid (Dberfdmaben und Schwarzwald), beffleiden in fammtlichen facularifirten und mebiatifirten ganben und stabten, bauptfächlich in ben rheinischen, weftphalischen, frantischen Hatbumern. Allein Raifer Frang trat icon im August 1813 in le Allianz mit bem klaren Borfat ein, bie beutsche Raiserkrone icht wieber anzunehmen und gerabe er mar es, ber fich zuerft und m entichiebenften bem Geifte wiberfette, ber bie Broclamation von talifc burdbrang. Er und Metternich faben in ber Bieberauflabme ber beutiden Raifermurbe weit mehr eine Befahr, als einen Rortbeil fur Saus Defterreid. Gine Gefabr namlid . weil alle insmartigen Machte ein Intereffe hatten, Deutschlands Biebergeunt und Einbeit zu hintertreiben, und weil auch innerhalb bes eutschen Reichsgebietes felbft Breugen und Babern icon gu nachtig maren, um fich wieber einem Raifer unterwerfen gu tongen. Bie feft bereite Defterreich entidloffen mar, nicht gum alten Reiche gurudzuftreben, erbellt am beutlichften aus bem Bertrage von Rieb, ben es icon im October 1813 mit Bapern einging, enb aus ber Sonelligfeit, mit bem es allen Abeinbunbfurften bie Arme öffnete, um fich ihrer gegen Preugen und bie beutsche Ginbeitepartei zu bebienen. Rachbem bas nun icon alles vorausgetangen mar, erklart fich leicht, warum fich Defterreich und Breujen mit England und Rugland noch mitten im Rriege auf frangolidem Boben in bem Augenblid, in welchem fie anberweitige Bwi-Bigfeiten ausgliden, auch babin vereinigten, bie Broclamation von Ralifch feierlich zu verleugnen und (gleich im erften gehim titel bes Bertrags von Chaumont) als Grundfat aufftellen, In land folle nicht wieber ein einiges Reich, fonbern nur dis unabhängiger Fürsten werben.

Bas alfo bie Sauptiade batte fenn follen, bie Bichat lung bes beutiden Reichs, mar auf bem Biener Congres mi berein befeitigt und ber lettere batte feinen anbern Amit als bie aus ber großen napoleonischen Beute noch übrigen unter bie Sieger bergeftalt zu vertheilen, bag feiner ju rid und etwa baburd ein llebergewicht erlangte, welches ben bebroblich mare und bem europaifden Gleichgewicht ribeif murbe. Dag bei biefen allgemein europaifchen Fragen bie 6 fleiner Stagten vollfommen überfluffig mar, verftebt fic wi Sie konnten feine Dacht in die Bagichale legen, fie tonnie Berhanblungen nur verlängern und burd Ausblaubern Man lieft fie alfo bei Seite und mablte einen Ausidus w Grogmachten, Defterreich, Rugland, England, Franfreich, 600 Breugen, Schweben und Bortugal, bie allein über bie Samtie entideiben follten, mabrent bagegen für feparate Begenftant, bie Angelegenheiten bes fünftigen beutiden Rurftenbunbel. Someizer Eingenoffenschaft, ber Nieberlande, Sarbiniens 11. 160 bere Commiffionen gemählt murben. Jener Saubtausfouf ba Machte erregte großen Wiberfpruch und Aerger unter ben fich Mächten, ba Danemark, Bayern, Sarbinien, Reapel 2c. ausget fen maren, bie fich boch fur fo machtig und bedeutenb bielten, Bortugal. Allein bie Großen achteten auf bergleichen Recland nen aus auten Grunben nicht.

Allen Streitfragen bes Congresses stant in erster Linie bie neue Theilung Polens, für bie ein Ausschuß ber füns mächte allein (mit Ausschluß von Spanien, Schweben und gal) niebergeset wurde, ber auch nicht einmal bem Achteraus Borlagen zu machen hatte, sondern allein entsched. Ber Warge hingen mehr ober weniger alle andern ab. benn bet

dte, mas es ben anbern bewilligte, von bem abbangia, mas n bewilligt wurbe. Sachfen batte burch fein Benehmen ben Bebes Grokberzogibums Baridau verwirft und Raifer Alexanbatte es bereits feiner gangen Musbebnung nach provisorifc est. Da nun aber berfelbe im Frieben von Tilfit ein Stud ı Breufifd-Bolen und im Frieden von Wien ein Stud von fterreichifc-Baligien als napoleonifdes Beident erbalten batte, fcbien er burch ben Befit fo vieler neuen Erwerbungen an ben Rarengen feines unermeglichen Reiches bod gar ju übermächtig werben. Defterreich und England erflärten fich baber entichie= gegen bie ruffifden Uniprude. Breugen aber mar fur Rugb gewonnen, weil ihm Ruffland ben Befit bes gangen Ronig= be Sachsen garantirte. Bei biefer beifeln Berbanblung batte Meprand bie erfte gunftige Belegenheit, bie Stimme bes beflegten gate unter bie babernben Stimmen ber Sieger einzumifden unb ar zur entscheibenben zu machen. Je mehr er fich auf bie Seite fterreichs und Englands ftellte, um fo mehr Achtung verschafften fe binwieberum bem frangofficen Botum. Raifer Alexanber inte fic nicht enthalten, bem Furften Talleprand einmal zu fa= 1: "ich batte von Franfreich mehr Danfbarfeit ermariet." Dan inte nicht einig werben, man gog fich von einander gurud, man ibte fic, ja man griff icon an bas Schwert, mabrent Wien b immerfort Refte gab und ber augere Schein ber innigften liang nicht aufgegeben wurbe. Raifer Alexander erlaubte feinem uber Conftantin, ben er ben Bolen als Bicefonig zugebacht tte (in einem Berbaltnif, wie bas Gugens zu Napoleon gemefen r), in einem Aufruf vom 11. Dezember, alle Bolen in tie affen zu rufen, um bie Unabhangigkeit und "bas politifche Dan" ihrer Nation zu behaupten. Go bebiente fich Ruglanb, inn es Bolen verschlingen mollte, ber patriotifden Sprache Ros-182fo's. Dagegen foloffen Defterreich, England und Frankreich 1 3. Jan. 1815 einen gebeimen Bund, um Rugland und BreuBen nothigenfalls mit Waffengewalt zum Abstehen von hat berungen in Bezug auf Polen und Sachfen zu zwingen.

Dan ließ es jeboch nicht zum außerften fommen, font brei weftlichen Machte glichen fich mit Ruflan Roften Breufens aus. Breugen hatte bag Difgefold, bem es verbaltnigmäßig bas meifte und befte im Rriege batte, im Krieben für alle anbern ber Gunbenbod merten # fen. Das Gefpenft bes "Sicharronbirens." momit Saum lange geplagt worben mar, ftorte auch bem Fürften beid bie nachtliche Rube. Man fab, wie Defterreich bie Ribbi und Oberschmaben aufopferte, um fich mit bem nabern Beich fer zu arrondiren. Dan batte früher um jeben Breis fic mit nover arrondiren wollen. Alfo lag es nabe, bag man fic in Aussicht, fich mit Sach fen zu arrondiren, beftechen und gi verblenben ließ. Rufland batte boch und theuer gelobt, gant 6 fen folle preugisch werben, unter ber Bebingung, bag Bolen mi Die folgue Diplomatie ber übrigen Dachte lief Breugen in ber Täufdung, fle murbe feinen Unfpruden auf & fen nachgeben, bis fie von Breugen unwiderruflich anderanigi geftanbniffe erlangt batte. Altbreußische Brovingen maren In und Babreuth, es mußte Breufen baran liegen, burd fle bal in Gubbeutschland zu haben; allein es machte keinen Inf mehr barauf und überließ fie Bavern aus Rudficht auf Di reich. Eine altbreufische Broving mar auch Oftfriesland unt Burften von Sarbenberg batte alles baran liegen muffen, biefes Land Breufen bie einzige Berbindung mit ber Rowe erhalten, allein inbem ibm England taglich Soffnung auf 64 machte, überließ er biefe unerfestiche Broving an Sannover. beweist beutlicher, wie wenig Sarbenberg ben Rubm eines 61 manne? verbient bat. Alfo von ber Norbfee wie von Gubbe land ließ Breugen fich ausschließen einzig um Sachsen zu geni Aber es war Niemand Ernft, ibm Sachen zu geben. Im 64 theil verlockte man Breugen zu blesem Anspruch nur, um & Bobularitat zu berauben, bie es mabrent bes Rrieges genoffen batte. Der Staat, von bem bie beiligfte Begeifterung und bie grofigrig-Ben Ibeen ausgegangen maren, follte jest als in fleinlicher Sabtier befangen ericeinen. Es gelang nur ju gut. Die Begeifterung verfcwanb, ein jubifches Mafeln und Schachern und ber tiefe Merter barüber blieben allein übrig. Rach bem Bertrage am 3, Jan. atte es jum offenen Rriege tommen muffen, wenn nicht bie bret refiliden Dadte, um einen folden Scanbal zu verbuten, am Enbe por porgezogen hatten, Rugland im Wefentlichen nachzugeben uner ber Bebingung, baf es Breufen nicht ferner unterftune. Man tam überein, bag Rufland von Bolen nur ben im Biener Frieben pon Defterreich abgeriffenen Theil Galiziens gurudaeben, bas Bebiet von Bofen an Breugen abtreten und Rrafau eine freie Stabt fen laffen follte, bas gange übrige Großherzogthum Waridau aber fammt bem im Tilfiter Krieben von Breugen meggerif= fenen Begirf von Bialpftof behalten folle, bag bagegen Breugen nur ben fleineren, armeren, ftabteloferen Theil bes norblichen Gadfen bekommen, ben reicheren Theil im Guben aber mit ben Stabten Dresben und Leinzig bem Ronig von Sachfen verbleiben folle. Sobalb Raifer Alexander bas Wefentliche batte und fich nur gu unbebeutenben Abtretungen veranlagt fab, befann er fich feinen Augenblid, Breugen feinen bisberigen Schut aufzufundigen. Die Bergichtleiftung auf bas gange Sachfen murbe Breugen icon am 8. Rebruar abgenothigt und bann erft am 11. bie Abtretung Warfoaus an Rufland unterzeichnet. Somit batte Napoleons fpatere Rudtebr auf biefen Bang ber Dinge feinen Ginflug. Dit großem Blud machte Talleprand und machte auch bie englische Breffe gur Bertbeibigung bes Ronigs von Sachfen bie Brunbfase ber Legitimitat geltenb. Dach benfelben Grunbfagen batte aber auch Raifer Grang wieber bie beutiche Raiferfrone und Breugen Oftfriesland und bie frantifden Martgrafichaften guruderhalten muffen. Die vielberühmte Legitimitat galt nicht ein Saarbreit weiter, als bas Intereffe ber Mächtigen ihrer bedurfte.

Die nadftwichtigfte Angelegenheit betraf bie Rieberlanbe. Bolland batte ben Cobn feines letten Erbstattbaltere. Wilhelm, als Souverain angenommen. Belgien mar von Franfreich abgerif fen und von Defterreich aufgegeben. Wer follte biefe reiche und midtige Broving bekommen? Nur nicht Breugen, barüber maren alle einig. Babrend man Breugen bie rheinischen Bisthumer # Cleve gab und es als hauptmacht zur Bewachung Franfreichs an Mieberrhein aufftellte, wollte man ibm bod um feinen Breis bes Bortbeil ber Deerestufte gonnen. Man ftellte es überall babin, mo es in Gefahr mar, nirgenbe mo ibm ein echter ficherer Gewins ermachien mare. Der Pring-Regent von England batte bamale bie Abficht, feine Tochter Charlotte mit Bilbelm, bem neuen Sow vergin von holland, ju vermählen und folug befibalb vor, holland mit Belaien zu vereinigen. Seine Absicht mar, bie politifche Bormunbicaft über beibe Lanber zu übernehmen, er bebiente fic aber bes Bormanbes, Solland fep ein zu ichmaches Bollmert gegen Franfreid, man muffe es verftarten, um Europa wirffamer gegen einen Angriff Frankreiche ju icuten. Satte nun England ben Ruffen in Bezug auf Polen nachgegeben, jo gaben fie ibm jest mieber in Bezug auf Belgien nach und England fette feinen Blat vollständig burch, und zwar wieber auf Roften Deutschlands. G fiel Niemand ein, baran zu erinnern, Belgien und Luttich fegen beutsche Reichsländer gemefen, muffen alfo auch jest noch ein inte grirenber Theil bes beutichen Bunbes bleiben. Dan rif fic ab und gab fie an Solland.

In ähnlicher Weise wurde bie vierte Frage entschieden, melde Sarbinten berraf. England legte ben größten Werth barauf, bieses Königreich zu verftärken, um es als Keil zwischen Frankreich und Defterreich zu treiben. Nachbem Benedig als Republik nicht mehr bestand, konnte auch die von Genua nicht wohl wiederhergestellt werden; England aber wünschte es mit Sardinien zu verbinden, um durch ben Hasen von Genua in jedem Augenblick mit dem Auriner Hofe in Verkehr treten und diese Mach mit seinen Blot-

en unterflügen zu können. Es feste auch hier feinen Bred burch.

Die neapolitanische Frage blieb unerlebigt. Defterreich fcutete Rurat, obgleich feine Gefanbten vom Congres nicht zugelaffen urben.

In Bezug auf bie Soweis bielt fic ber Ginfluß ber Aris ofraten und Demofraten ziemlich bie Baage. Die erftere vertrat r Soultbeiß von Mulinen aus Bern, Die anbere Labarve, ber idisling Raifer Mexanbers. Bur Vermittlung trug mefentlich A Ranbammann Reinbarb von Burid. Doch maren aufer bem atern nur Bieland von Bafel und Montenach von Freiburg offielle Saglatungsgefanbten. Nach vielem Ringen und Santen batn fic bie ftreitenden Parteien in ber Schweiz felbft am 8. Sept. 814 zu einem Bertrage vereinigt, ber bie gegenseitigen Unfbruche Balichft ausalich und auch am Wiener Congrest in ber Sauptfache ngenommen murbe. Durch Labarpe's Ginflug blieben bie Cantone Baabt und Margau von Bern getrennt, mogegen Bern bas Betet von Bruntrut (Basler Bistbum) erhielt. Graubunbten, bas ur bas Beltlin an Defterreich verlor, Genf, Ballis, Teffin, Reufhatel (obgleich unter preugischer Sobeit) traten gur Gibgenoffenbaft. Die Berfaffung blieb foberativ. In ben vormals ariftotatifden Cantonen famen meift bie alten Beidlechter wieber ans Inber. Der Aurftabt Bancratius von St. Gallen murbe mit feien Reclamationen abgewiesen. Da man anfangs zu ben Schweier Entidabigungen Talleprand nicht berbeigezogen batte, erklarte lefer alles fur unverbindlich, wozu Franfreich, ale nachfter und sachtigfter Radbar ber Someig, nicht mitgewirft habe, und man and fic bewogen, ihm nachzugeben und Frankreich zum Mitrichter ber bie Soweig angunehmen. Die neue Soweiger Berfaffung ourbe ju Wien am 28. Marg 1815 garantirt.

Unterbeg murbe auch ber neue beutiche Bund berathen.

<sup>\*)</sup> Man beschulbigte Talleyrand er habe sich von Murat 300,000 Ducaten schenken laffen, um für ihn beim Congreß zu wirken, aber vom tonig Ferbinand eben so viel.

Das ausschließlich beutsche Comité hatte aber nur über bie loden Korm ber Köberation Befdluffe zu faffen, bie Sauptfache, fomoli mas bie Grenzen bes Bunbes, als mas bas Berbaltnif ber Glie : ber zum Bangen betraf, mar icon vorber burd Defterreich und Breugen allein mit ben auswärtigen Dachten festgestellt worben und erflarte Metternich am 22. Nov. 1814 ausbrudlich, bas fet : feine rein beutiche, fonbern eine allgemein europaliche Ungelegen beit. Der beutiche Bund follte nunmehr auferlich nur bie ganber umfaffen, bie vormals icon jum beutiden Reich gebort batten (mit Ausnahme ber erft noch neuerbings abgeriffenen, g. B. Bel 1 giens). Er follte aus burdaus fouverginen Stagten befteben um ? nur burd bas Foberativband bes f. g. Bunbestags in Frank ! furt vereinigt fenn. Sier follten bie Gefanbten aller Bunbesitge to ten tagen unter bem Braffbium Defterreichs. Die Frage, met fouvergines Bunbesmitglied fenn burfe, murbe von ben großem la Staaten allein bestimmt, bie fleinern erft fvater zu ben Berathum gen zugezogen. Gin Berfuch ber mebiatifirten Reichsfürften, wie ber ale unabbangig anerkannt ober meniaftene mit corporativen Rechten bebacht zu werben, miglang. Es carafterifirt bie Somach : threr Stellung, daß fie eine Frau gur Furfprecherin mabiten, bie verwittmete Fürstin von Fürftenberg. Raifer Frang empfing fie an 22. Dct. 1814, fonnte ibr aber nur mit Gute rathen, fich in bie Umftanbe zu ergeben. Sannover vermanbte fich auf bem Congres ? am eifrigften fur bie Wieberberftellung ber alten ftanbifden Ber faffungen, burd welche auch ben Mebiatifirten bie Burgichaft eines Rechtszustandes gemährt murbe. Unbrerfeits murbe bas confittu tionelle Syftem auch von ben Rheinbunbfürften (nach bem Bor gang ber Bourbons in Frankreich) als bas gefdictefte Mittel am gefeben, um ben manderlei Groll ber Bevolferungen zu befdmich tigen und namentlich um die Aufmerksamfeit von den großen nationalen Fragen auf bie minder bebeutenben Fragen bes provinziellen und ffanbifden Rechts abzuleiten. Konig Friedrich von Burttem berg batte fic geschickt mit ber Coalition abgefunden und bofft,

en fo leicht bie öffentliche Meinung ju gewinnen, inbem er icon 1 11. 3an, 1815 feinem Lanbe eine neue Berfaffung gab b am 15. Mary bie Stanbe eröffnete. Aber bie Stanbe verjaten "bas alte Recht." b. b. Altwurttemberg feine alte Berfaf-1a. Meumurttemberg bie alten ichmerverletten Rechte ber Debiarten. Der Ronig verftanb fic am 23. April, Commiffare gu tennen, bie im Berein mit ftanbifden Commiffaren eine neue rfaffung (mit Befeitigung ber von ibm octropirten) erft beratben Iten, brach bie Unterhandlungen gang ab am 5. Auguft, nahm am 29. Mop, wieber auf, tam aber zu feinem Abicbluß. In fem Borgang lag eine große Lehre. Die Bolfer wollten wie Burttemberg, fo überall, nur bas gute alte Recht unb hatten tatrauen gegen bie liberalen Beidente bes mobernen Destrotis-16. Sie maren bas vage Experimentiren fatt und ftrebten auf m auten alten feften Grunbe zu fteben. Aber gerabe biefen tiefn Qua im Bolfsgemuth miffannte bie berrichenbe Bureaufratie b Diplomatie.

Der Biener Congreg anerkannte, bag in ben Einzelftaaten inbifde Berfaffungen eingeführt merben follten, nabm aber von ner allgemeinen Bertretung beutider Stanbe ober beuticher Raon in Frankfurt am Main neben bem Bunbestage ganglich Umma . wie bas auch mobl febr naturlich mar, ba ein Barlament efer Art fic mit ben Gingelfouverainetaten niemale batte vertran tonnen. Der Bunbestag in Frankfurt follte ausschlieglich von n Regierungen ber Gingelftaaten beschickt werben. Sier follten e elf größten Staaten (Defterreid, Breugen, Babern, Sannorer, achfen , Burttemberg , Baben, Rurheffen, Darmftabt , Danemart egen Bolftein, Nieberlande wegen Luxemburg) jeber eine Stimme, e übrigen fleinen Staaten aber nur halbe und Bierteld- ober ich geringere Bruchtheile von Stimmen, jufammen noch feche De Stimmen baben, fo baf im Bangen 17 Stimmen fielen. In n wichtigen Fallen aber, mo es organifche Bunbesgesete galt, ollten bie feche erften Staaten jeber funf, bie folgenden funf jeber brei, die nächsten brei jeber zwei, die übrigen jeber nur eine Stimme baben und sollte zur Beschlußfassung Einstimmigkeit nöthig sein Ständische Berfassungen, Preßfreiheit, freie Rheinschiffsahrt, Freizügigkeit, gleiche Berechtigung ber Confessionen wurden garantitt. Diese Föderation blieb aber etwas Monströses, eine Berbindung von Riesen mit Zwergen, in welcher die Berechtigung steis in Wisverhältniß blieb mit der Macht, die baher troß ihres langen Bestandes immer nur den Charakter eines leibigen Nothbehelfs be halten hat.

Defferreich trat nur mit feinen bentichen Brovinzen in bes Bund. Es befam außer Tirol auch noch Salzburg und bas Inte viertel von Bavern gurud. Breugen trat mit allen Brovingen in ben Bund, ausgenommen bas alte Oft- und Beffpreugen, Boff und Reufchatel. Es erwarb zu bem, mas es 1812 befaß, noch bal Großberzogthum Bofen, bas bisberige Schwebifch-Bommern, ben Morben Sachfens mit Erfurt als herzogthum Sachfen, Befiphalm und bie Rheinlande in ihrem beutigen Beftante. Bavern verlor Tirol, Salzburg und bas Innviertel, erhielt aber bafur Burgburg, Afchaffenburg und bie überrheinische Pfalz unter bem Ramen Rhein bayern. Sannover wurde mit Oftfriedland, Beffenkaffel mit Sanat, Beffenbarmftabt mit Daing und mit Ifenburg befchentt, bas ju Strafe jest mebiatifirt murbe. Auch bie anbern fleinften Rhein bunbftgaten verschwanden, jum Theil von Ravoleon felbft icon verschlungen, Abremberg, Salm, von ber Lepen. Dagegen behaup teten fich im neuen beutiden Bunbe als fouverain neben bem Rais ferthum Defterreich, ben Konigreichen Breugen, Sannover, Sad fen, Bayern, Burttemberg, ber Rurfurft von Geffen-Raffel, bie Großbergoge von Baben , Darmftabt , Dibenburg , Decklenburg (Sowerin und Strelit), Weimar, bie Bergoge von Braunschweig, Maffau . Sachien (Silbburgbaufen , Meiningen , Gotha , Coburg), bie Kurften von Hobenzollern (Bechingen und Sigmaringen), An halt (Deffau, Bernburg, Rothen), Schwarzburg (Sonberebaufen und Rubolftabt), Lippe (Schaumburg und Detmold), Reuf (in

wet Linten), Balbect, Heffen-Homburg, Lichtenstein und vier freie Stabte (Frankfurt als Sitz bes Bunbestags, Hamburg, Bremen, thbect). Auch gehörte ber König von Danemark als Herzog von Holftein und ber König ber Nieberlanbe als Großherzog von Luzumburg zum beutschen Bunbe. Luxemburg bie Stabt, so wie Mainz oute Bunbesfestung werben.

Das maren im Wefentlichen bie Ergebniffe bes Wiener Conireffes, wie man flebt, feine fruchtbaren Schopfungen gur Befrieitaung ber Ration, fonbern nur angftliche Uebereinkommniffe gwiden ben bamaligen Staatsgewalten. Rach einer fo großen Erdutterung, wie fie über Europa gegangen mar, batte man etmas Befferes erwartet, ale biefes Klidwerf von Gebietetbeilungen, Intwifchen mar ber Enbabidluß ber Wiener Berathungen noch nicht rfolgt, obwohl bie wichtigften Streitfragen bereits erlebigt, als Rappleon bie Infel Elba verließ, nach Franfreich gurudfehrte unb wet alles wieber fur fich in Bemeaung feste. Diefe Rectbeit Raepleons batte man vorausseten fonnen und fie wurde auch von ofelen porausgefeben, auf beren Warnungestimme man aber nicht Botete. Sie wurde motivirt jum Theil burch bie geheime Uneinigteit ber Dachte auf bem Congreß, von ber Napoleon genaue Nachticht batte, noch mehr aber burd bie Unbobularitat ber Bourbons In Franfreich

Lubwig XVIII. war alt und gichtbrüchig, bem Bolke fremb, burch ben Feind aufgebrungen, konnte baher trot seiner liberalen Concessionen keine Sympathien sinden. Wenn er sich mit den von Rapoleon abgefallenen Marschällen umgab, ihnen schmeichelte, wenn sein Bruder Artois sogar kamerabschaftlich gegen sie zu sehn affectirte, so leuchtete doch jedermann die Unnatur ein. Die Emigration trat nur wie ein Gespenst in das lebensvolle Frankreich. Auch bielt man den Liberalismus des Königs nur für Maske und sür provisorisch; sein Minister Blacas, der Günstling seines Exils, köste als ein unbekannter Fremder und Emigré keinerlei Vertrauen ein und der präsumtive Ahronsolger, Artois, galt als wüthender

- Rreife gingen bie ausschweifenbften An--: te fur ben bingerichteten Ronig unb fur Grian ber verlorenen Buter ac. verlange angoulene, Tochter Lubwigs XVI. unb - von ber man fagte, fie fen ber einzige blieb ftete rerichloffen , ibr ganges Leben Erquer um ihre Gliern beidafrigt unb mar =: Gefühl qu unterbruden und in bie Luge . . inguftimmen. Gie erfchien in Franfreid . . Fin ber Ration und flogte eine achtunge .. Jibe ein. Bubem mar fie finterlos unb . - Adr ju nehmen. Ihre ftrenge Anbacht . 3: 3:3bliche, Barififche; auch bie Dobe hatte .... Damen ber Emigration brachten ehr . . Frimen mit. Da noch eine Menge confie-... - Atele ale Mationalauter vorhanden und .... ichien es bem Ronig billig und ftimm-.... ;:: bag biefelben ben urfprungliden Gis ... werben follten. Bufallig befanten fic ... & sungen bes Saufes Orleans und Lubrig . . : Gelegenheit einen enormen Gutercom-:. .... .... Ramilie angeborte, bie fett lange ge-... Ernebon Opposition gemacht und fich babil ...... bette, munichte Fouche ibn auf ben Thron .. .: Fiere Linie burd ihre Fehler und Unpopu-. ... murbe. Alber Lubmig Philipp wies flug wift brungeversuch von fich. Die Burudgabe . . ut. : :: medte übrigens ben Berbacht, bie bereite . . . . . . . urucfgenommen merben, und trot aller ... Merntbeil murbe bas tieffte Diftrauen unter James bie folde Guter gefauft batten.

bomm noch menig Cinfug meber bei ben

Banern, noch bei ber Armee, suchten ihn aber zu erwerben, intem fie sich ber Opposition gegen bie Bourbons anschloßen. Sie vorsäglich verbreiteten bas Wort, welches Talleyrand in Bezug auf bie Emigrirten von ber Partei Artois gesagt haben soll, "sie hasen nichts gelernt und nichts vergessen." Lafapette war wieder spusitiutioneller Wächter, wie am frühern Hofe, und fand mehr zu tadeln als zu loben. Auch die glücklich nach Parts heimgekehrte steu von Stasi öffnete ihre Salons wieder und hatte auch wieder thren lieben Benjamin Constant um sich, den sie jeht vollends zum großen Staatsmann herauszuputzen die Gelegenheit für äußerst günstig hielt. Natürlicherweise gehörte sie als Tochter Neckers sicht der Partei Artois, sondern der constitutionellen an.

Auch die Frommigfeit ber foniglichen Familie, bie ihr fcon-Rer Bug mar, murbe von ber Bosheit ber Gegner ausgebeutet, um ibr bie finfterften Reactionsplane unterzuschieben. Dan brachte fie mamlich in Berbinbung mit ber Wieberherstellung bes Jefuitenorbens burd ben Bapft und mit ber Wieberberftellung ber Inquifition burd Gerbinand VII. in Spanien. Belder San gegen bie Rirde in bem weltlichen Baris bamals angefacht worben mar, erbellt aus einem Borfall am 17. Januar 1815. Die Schauspielerin Rancourt war geftorben und ber Pfarrer von St. Roch hatte ibr als einer im Bann befindlichen bie Erequien verweigert. Die Barifer Schausvieler aber trugen ihren Sarg, von einer zahllofen Menge begleitet, bennoch in bie Rirche, bie fie erfturmten, gunbeten bie Lichter auf bem Altare an und begannen bie Exequien felbft vorzunehmen. Der Ronig, von bem Aufruhr unterrichtet, fanbte ionell feinen Sauscaplan, um bie Ceremonie zu vollenden. Diefe Somade bes Ronias machte bie Reinbe ber Rirche nur noch fubner und bie ärmliche Theilnahme, welche die Barifer wenige Tage nachber am 21. Januar ber Tobtenfeier Lubwigs XVI. erwiesen, ftellte ben Contraft zwifchen bem hofe und ber Bevolkerung in arelles Licht. Damale trat Beranger ale ber erfte grofe Bolfd= bidter ber Frangofen auf, beffen Chanfons überall gefungen murben und fich eben fo burch ihre poetische Gentalität und thumlichkeit, wie burch ihre ungeheure Frechheit auszeichneter brudten bie Stimmung theils ber Sansculotten, theils be Garbe aus, fleigerten ben Stolz bes gemeinen Mannes unb voll gräßlichen hohnes gegen bie Rirche und ben Abel.

Die größte Befahr brobte ben Bourbone in ber Armi alten Schnurrbarte Rapoleone fonnten ibre Rieberlage nie ichmergen. Durch bie Rudfebr ber Gefangenen war ihr außerorbentlich verftartt morben und wenn fie bie Nahnen v mußten, fo trug ibr Difmuth überall nur bei, bas gemeir gegen bie neue Orbnung ber Dinge aufzuwiegeln. Die Re ber Armee batte eine Menge Offiziere auf balben Golb Beffegt, verarmt, außer Dienft tonnten fle nur mit Buth wie ber Ronig fort und fort alte und junge Cbellente be gration zu Offiziereftellen beforberte und in bie getive Arn foob und auch wieber Soweizerregimenter als Barbe merb Enblich maren bie Abler, bie breifarbigen Rabnen, bie alt men ber Regimenter verschwunden; alles, woran ibr Ru fnürfte, galt jest als abgeschätt und mar verschwunden. iden wich im Laufe bes Winters ber verbiffene Groll ein wiffen ichabenfroben Bergnugen und man mertte ben C überall eine gebeime hoffnung an. Gie fbrachen in allen fonen unter fich viel von "Bater Beilden", ber im Frublit berkommen merbe. Die Rübrigkeit in ber Armee murbe bu Ronig felbft beforbert, benn fobalb er bas gebeime Bunb Defterreich und England gegen Rugland und Breugen eing mar, machte er auch ben Maricall Soult zum Rriegsmini befahl bie Errichtung eines Lagers von 30,000 Mann b noble. Es leibet feinen 3meifel, bag bie Solbaten bur fcmorene auf gewiffe Eventualitäten im Frubiabr borbereit Bon mehreren boberen Offizieren ift es gewiß, baf Rückfehr Napoleons von ber Infel Elba betrieben. Ronig ber gurudgegogen in ber Schweiz lebte, hatte bie Bermittlu

jen Elba und Neapel, wo Murat auch wieber mit großen Alän umging, einer- und Paris andererseits übernommen. In Pa8 war es das Haus der Königin Hortense, worin sich alle heimhen Anhänger Napoleons zu vereinigen pflegten. Im Haß ginn die Weiber noch weiter, als die Männer. Die altabeligen
amen des Hoses affectirten, die Namen der Marschallsfrauen
lich auszusprechen, und gaben einmal der Gemahlin Ney's zu
rstehen, sie sen nur die Tochter einer Kammerfrau. Dieser Spott
merzte um so tieser, als Ney und die meisten Marschälle sich
rch Servillsmus gegen die Bourbons auszeichneten. Soult samtte für ein Denkmal der bei Quiberon erschossenen Emigrirten
d Chouans.

Rapoleon felbft richtete von ber Infel Elba aus fein fcar-3 Muge unausgesett nach Baris und Wien, und erfuhr burch ne Agenten alles, was vorging. Aeuferlich führte er ein febr afaches Leben auf ber Infel, legte Meubauten an, empfing bulb-I bie vielen Rremben, bie ibn feben und fprechen wollten, und ibm feine Mutter Latitia und Schwefter Bauline von Rom aus fic. Insgebeim aber führte er eine ausgebebnte Correfponbeng th lauerte auf alles, mas feinen Ungelegenheiten gunftig werben unte. Die allgemeine Abneigung ber Frangofen gegen bie Bourms mar ibm eben fo befannt, wie bie Uneinigfeit ber Dachte if bem Wiener Congreß. Wenn fle aber auch wieber einig urben, ichien ibm, balbigft bie Infel Elba zu verlaffen, beghalb itblid , weil bie Bourbons ibn nicht gern fo nabe batten unb eil icon Borfdlage gemacht morben waren, ihn auf bie entrnte Infel St. Belena zu verfeten. Dem wollte er um jeben reis zuvorfommen und bas Schidfal noch einmal berausforbern. um Bormanbe biente ibm, bie Bourbons batten ibm vertragsibrig ben Jahrgehalt nicht ausgezahlt, und überdies fen er Couerain von Elba wie Ludwig XVIII. von Franfreich, er konne Ifo Rrieg mit ibm fübren.

Einige englische Schiffe follten zwar bie Insel Elba beständig

im Auge behalten, allein ihr Commanbeur Campbell hate Liebschaft in Livorno, und die Tage seiner Abwesenheit in Napoleon, um sich mit ben 400 Mann, die, aus allen seine Regimentern ausgewählt, seine Garbe auf Elba gebilbet in am 26. Februar 1815 einzuschiffen. Erft unterwegs tündig ben entzückten Solbaten an, die Reise gehe nach Frankrich, dictirte ihnen seine Proclamation, um fie gleich bet der in vielen Abschriften zu verbreiten. Er rebete barin zur und zum Volf und kündigte sich als Befreier Frankrit vom schwingtlichen Joch ber Bourbons an. "Solder prach er, "sammelt euch unter den Fahnen eures alten Fied Der Sieg wird eilen, der Abler wird von Kirchthurm zu bit thurm bis auf Notre Dame fliegen."

Als er am 1. Marg in einer Bucht gwifchen Antibes Cannes gelanbet mar, zeigte fich bie erftere Stabt feinblid ibn und nabm bie babin geschickte Truppenabtbeilung gef bagegen bemeifterte fich Beneral Cambronne mit Napoleons! but ber kleinen Stadt Cannes. Sier ließ Navoleon Lebent faffen und eilte in ber Nacht weiter, um unter Bermeibung großen Rhonestraffe und ber ropalistisch gefinnten Brovence auf ber Seite bes Gebirges ber piemontefischen Grenze mit nach Grenoble zu kommen, wo er zahlreiche Unbanger gu ficher mar. Mirgenbe murbe er aufgehalten, bie erfchrodenn borben ber fleinen Orte verhielten fich baffin, Die Bauern ftaunend bem frembartigen Buge nach, boch wuchs bie Theilm fobalb Napoleon einmal bas Dauphine erreicht hatte. Um 7. fam er vor bie Feftung Grenoble. Sier commanbirte Ge Marchand, ber zu feiner Verftärfung eben ben Oberften Labeit mit feinem Regiment aus Chambery berbeigerufen batte, feinen festen Entschluß faßte und zwar bie Thore verschlof, bie Brude, über welche Navoleon fommen follte, nicht fre Ein Bataillon ber Besatung, welches er hinausschicke, un! poleon aufzuhalten , legte zwar Sand ans Gewehr , ale in itser furchtlos vor die Bajonette trat, seinen grauen Oberrock ftnöpfte, ihnen seine alte grüne Uniform zeigte und frug: "Kennt r mich benn nicht mehr?" stürzten sie ihm zu Küßen ober erzissen gerührt seine Hände und gingen alle zu ihm über. Noch demselben Abend führte Labedopere ihm sein ganzes Regiment. Auch die übrigen Truppen in der Stadt waren für ihn. urchand befahl nur, die Thore geschlossen zu halten, damit es migstens scheine, als seh die Stadt nur mit Gewalt genommen orden. Lachend wurden die gesperrten Thore dann von innen d außen eingeschlagen und Napoleon zog unter allgemeinem seel ein.

um biefe Beit batte man in Bien und Baris bas munterbare reigniß erfahren und mar in voller Thatigfeit, feinen Folgen gu gegnen. Der Wiener Congref mar noch versammelt. Die Nachbt von Napoleone Flucht, Die am 7. anlangte, folug wie ein labregen alle noch flammenben Leibenichaften und Giferfüchteleien cher. Bar es bie Furcht vor ben neuen Gefahren, mit benen apoleon Europa bebrobte, ober bie Scham, ibn nicht beffer ierwacht zu baben. \*) alle allitrien Mongroben maren ichnell werftanben, aufs neue gegen Napoleon zusammenzuhalten. Salbrand benutte mit größter Bemanbtheit ben erften Ginbrud ber ierrafdenben nachricht von Elba, um ben in Wien verfammelten tonarden ein Manifest abzuloden, burd bas fie in ber Bufunft bunben febn follten. Er fab fur bie Bourbons bie größte Bebr im Berzuge. Burbe Ludwig XVIII, von Napoleon ohne Mibe verjagt, fo konnte auch in Wien bie Anficht wieber geltenb macht werben, bie Bourbons feven unfabig, Franfreich zu reeren, und Raifer Frang tonnte auf ben Ronig von Rom unb e Regenticaft Marie Louifens gurudfommen. Auch Raiser leranber mar übel gelaunt gegen bie undankbaren Bourbons, Die

<sup>\*)</sup> Blucher wedte, als bie Nachricht in Berlin eintraf, ben englischen efanbten aus bem Schlafe und rief ihm ju : "haben bie Englander eine lotte im mittellanbischen Meere?"

mit England und Defterreich fogleich Front gegen ibn gemacht & batten, nachbem er fle faum in Baris eingefest batte. Dennod !: gelang es Salleprand, icon am 13. Mary bie allirten Dachte ju einer offenen Declaration zu bewegen, in welcher fie erklärten, Navoleon habe burch feine Flucht von Elba ben einzigen Recht titel verwirft, an ben feine politifche Exiftenz gebunben gewein fep; er werbe biemit von allen "gefellschaftlichen Berbaltniffen ausgeschloffen und als Feind und Storer ber Weltrube ben öffentlichen Strafgerichten übergeben." Uebrigens wurden fie ben erften Barifer Frieben aufrecht erhalten und mit gesammter Dacht Rapoleons Borbaben vereiteln. Damit mar bie Anerkennung ber Bourbons und bie Schonung ber frangofifchen Grengen abermalt ausgesprochen, alles, mas Salleprand munichte und weit mehr, all er felbft erwartet batte. Natürlichermeife konnte bei einer fo mid ! tigen neuen Ginigung ber Grofmachte bie Beigerung bes fleinen Ronigs von Sachjen, bie icon fruber befchloffene Theilung feines Lanbes anzuerkennen, nicht Stich halten. Metternich. Talleprand und Wellington, welcher bes nach London beimgefehrten low Caftlereaabs Stelle in Wien übernommen hatte, reiften nad Brefiburg, mobin man ben Ronig von Sachfen batte bringen laf fen, und nöthigten ihm bie Einwilligung ab. Bellington banbelte eigenmachtig und fonnte in fo furger Beit auch feine neuen Im ftructionen von London einholen. Allein er hanbelte nur in bem Syfteme, welches England icon beim erften Barifer Frieden befolgt hatte. Um 18. Marg murbe in Schönbrunn ein Berfuh ? gemacht, ben Ronig von Rom und feine faiferliche Mutter beim lich nach Frankreich zu entführen, miflang aber. Nun wurden поф, mabrend bie Monarchen jeber in feinem Lande neue Ruftun gen gegen Napoleon betrieben, zu Wien bie letten Congreffragen erledigt, bas icon Beichloffene unterzeichnet. Raffer Alexander nahm am 30. April ben Titel König von Bolen an und verspraß den Polen eine Conftitution. Am 26. Mai verließ er mit bem König von Preußen Wien, ber Congres vollendete noch die beutich unbesverfaffung, bie am 8. Junt unterzeichnet wurde, und loste 6 am 11. auf.

In Baris batte man icon am 3. Darz bie erfte Radricht von appleons Landung erbalten. Die reactionare Bartei Artois' mar taudt barüber, benn fie zweifelte nicht, Ravoleon werbe gefangen erben und bas gange Ereigniß ftrengere Maggregeln ber fonigthen Regierung rechtfertigen. Aber auch bie conflitutionelle Bartei ente fich, tenn intem fie einige Befahr fur Lubwig XVIII. porisfat, mar fle feft entichloffen, benfelben als confitintionellen onia qu unterfluten und boffte ibn baburd ber Berfaffung und eifinnigen Ibeen immer geneigter ju machen. Das mar bie Andt Lafapette's, bem aud B. Conftant beiftimmte. Am 10. brach ne Militarveridmorung im Norben Granfreichs aus. General efebore-Desnouettes und Beneral Lallemand bofften fic mit ibren ruppen ber Keftung Lille für Rappleon zu bemächtigen, burd ie Refligfeit bes Maricall Mortier murbe aber ber gange Blan ereitelt. Diefes Ereignig machte ben Bourbons Dutb, fie boffin, aud im Guten murben bie Daridalle ben raiden Anmarid lapoleons und ben Abfall ber Truppen aufbalten. Ren, ben ber Ite Ronig besonders liebfoete, ließ fich von ihm bergeftalt einehmen, dag er ihm bie Sand fußte und ihm versprach, Rapoleon ole einft Bajaget in einem eifernen Rafia gu bringen.

Die herzoge von Artois und Orleans maren bereits nach pon voransgeeilt, wo sie am 8. eintrasen. Aber sie fanden bie Stimmung sehr ungunstig. Die Lyoner Bevöllerung war Rapoton immer sehr ergeben gewesen und bie Truppen verhehlten ihre
freude nicht. Ansangs hatten die Brinzen gehosst, an der Spise
er Truppen Ravoleon entgegenziehen zu können. Rachber munichen sie menigstens, die Truppen zurückziehen, damit sie nicht zu
Rapoleon übergehen könnten. Aber auch bas war nicht mehr
nöglich. Narschall Mackonald, ber die Brinzen möglicht untertübte, genoß kein Ansehen mehr und musse mit ihnen punkten.
Boll und Truppen gingen bem Kaiser entgegen, der im Trimmels

in die Stadt zog. Rein Tropfen Blut war vergoffen worber. Bon hier aus schrieb Napoleon an seine Gemahlin und versichent Europa seiner friedlichen Gesinnungen. Auch erließ er wieder die ersten Regierungsbecrete als Kaiser, that bourbonische Einrichungen und Personen in den Bann und stellte die seinigen wicher her, doch alles mit Mäßigung. Am 13. nahm er Abschied mit den bezaubernden Worten: "Lyoner, ich liebe euch", und suhr nach Paris weiter, jest schon von einer ganzen Armee begleitet, die unterwegs beständig Justuß erhielt. Auch das Bolk strömze von allen Seiten herbei und die ganze Reise war ein ununterbwchene Triumphzug. Ney, der gegen ihn hatte ausziehen sollen, ließ sich bald überreden, zu ihm überzugehen, leichtsinnig vergesiend, was er dem König eben noch geschworen hatte, am 14.

In Baris murbe man immer banger. Je naber Napoleon fam, befto porfichtiger murben bie Reitungen in ihren Ausbruden. Erft war er bas Ungeheuer, ber Tiger zc. genannt worben, bank Bongparte, bann Napoleon, balb mar icon wieber vom Raifer bie Rebe. Lubwig XVIII, nabm bie Miene an, ale vertraue et noch gang ber Verfaffung und ben Rammern, und beaab fic an ben Deputirten, am 16. Bu flug und erfahren, um von Rammertiraben wirkfame Bulfe gu ermarten, that er biefen Goritt ohne Ameifel nur, um, menn er balb merbe flüchten muffen, bei ber conflitutionellen Bartet meniaftens ein autes Anbenfen zu binterlaffen, mas ibm bei feiner zu hoffenben Wieberherftellung jebenfalls nublich merben mußte. B. Conftant ichleuberte eine Philippica gegen Napoleon und gab bie, welche etwa wettermenbifc ber neuen Bemalt hulbigen murben, ber Schanbe Breis. "Wie verachtlich maren mir, wenn mir aufs neue ber Regierung eines Mannes bulbigten, gegen ben mir unfern gangen Albicheu ertlatt baben." Fouche feste fich absichtlich einer icheinbaren Berfolgung burch bie bourbonische Bolizei aus, um fich baburch bei Napoleon gu empfehlen und bann in feinem Dienfte insgebeim um fo ficherer ben Bourbons zu bienen. In ber Racht auf ben 20. fam Rabom schon nach Fontainebleau, überall vom gleichen Enthusiasmus wfangen. An Wiberstand war nicht mehr zu benken. In berben Nacht noch reiste ber König von Paris ab und bie Prinzen b sein ganzer Anhang folgten ihm. Auch bie meisten Maraule, Berthier, Marmont, Monceh, Macbonalb, Victor, Gouvion L. Chr., Oubinot. Der König hosste, in einer französischen Fesmg im Norben Schuß zu sinden, durste aber nirgends den unden trauen, floh also über die Grenze nach Gent unter den hut ber bort lagernden Engländer.

Nach bes Ronigs Rlucht erwartete Baris in größter Rube ben rifer. General Excelmans pflanzte bie breifarbige Rabne auf n Tuilerien auf, bie Ronigin Sortenfe begab fich in biefes bloß, bie vormaligen faiferlichen Diener fanben fich gleichfalls 1 und orbneten alles zum Empfang bes alten Berrn. Lavalette madifate fic ber Boff für Rapoleon. Taufenbe von Menichen arteten neugierig und jubelnb auf ben Stragen, bis enblich noch at am Abend bes 20. (am Geburtstage bes Konigs von Rom) apoleon in einer einfachen Chaife am Balaft vorfuhr. Jaudzenb irgten fich ihm bie Offiziere entgegen und trugen ihn bie Trepn empor. "Lächelnb vor Glud" folog er die Augen, bis er in e Arme ber fo febr von ibm geliebten Bortenfe fant. Aber er innte fich taum einige Rube. Dit größter Schnelle und geobnter Meifterschaft organisirte er bas wiebergewonnene Reich, juf fic Minifter, betrieb bie Ruftungen, unterhandelte mit ben onftitutionellen, biplomatifirte nach außen ac. Sein Wort mar ifs glangenbite erfult, feine Abler maren bis auf Notre Dame flogen; fein Bug war ein friedlicher Triumphaug gemefen und itte feinem Menichen bas Leben gefoftet. Ließ es fich beutlicher gen, bag Franfreich ibn wolle und bag es bie Bourbons, bie mablich hatten bavonlaufen muffen, nicht wolle? Diefe Thatde, hoffte er, merbe Ginbrud machen, wenn nicht beim gangen ongreß, bod bei einigen ber allitrten Machte. · Allein es mar m nicht mehr möglich, bie Banbe zu fprengen, burd welche fic mit England und Defterreich fpaleich Kront gegen ibn gemacht batten . nachbem er fie taum in Baris eingesett batte. Dennoch gelang es Salleprant, icon am 13. Marg bie allirten Dachte gu einer offenen Declaration ju bewegen, in welcher fie erklarten, Navoleon habe burch feine Flucht von Elba ben einzigen Rechtstitel vermirft, an ben feine politische Existenz gebunden gewesen fep; er werbe biemit von allen "acfellichaftlichen Berbaltniffen ausgeschloffen und als Reinb und Storer ber Beltrube ben öffentlichen Strafgerichten übergeben." Uebrigens murben fie ben erften Barifer Krieben aufrecht erhalten und mit gesammter Dacht Rapoleons Borbaben vereiteln. Damit mar bie Anerkennung ber Bourbons und bie Schonung ber frangofifchen Grenzen abermals ausgesprochen, alles, mas Talleprand munichte und weit mehr, als er felbft ermartet batte. Naturlidermeife tonnte bei einer fo midtigen neuen Ginigung ber Grofimachte bie Weigerung bes fleinen Ronigs von Sachfen, bie icon fruber befchloffene Theilung feines Landes anzuerkennen, nicht Stich halten. Metternich. Salleprand und Bellington, melder bes nach London beimgefehrten Lort Cafflereaghs Stelle in Wien übernommen batte, reiften nad Brefiburg, wobin man ben Ronig von Sachfen hatte bringen laffen, und nöthigten ibm bie Einwilligung ab. Bellington banbelte eigenmächtig und konnte in fo furger Beit auch feine neuen Inftructionen von London einholen. Allein er banbelte nur in bem Syfteme, welches England icon beim erften Barifer Rrieben be folgt hatte. Um 18. Marg murbe in Schönbrunn ein Berfud gemacht, ben Ronig von Rom und feine faiferliche Mutter beim lich nach Frankreich zu entführen, miglang aber. Nun murber noch, mabrend bie Monarchen jeber in feinem Lande neue Ruftungen gegen Napoleon betrieben, zu Wien bie letten Congreffragm erledigt, bas icon Beichloffene unterzeichnet. Raifer Alexander nahm am 30. April ben Titel König von Bolen an und verfprad ben Polen eine Conftitution. Am 26. Mai verließ er mit bem Ronig von Preugen Wien, ber Congreg vollenhete noch bie beutide

Bunbesverfaffung, bie am 8. Juni unterzeichnet wurde, und löste fic am 11. auf.

In Baris hatte man icon am 3. Marg bie erfte Radricht von Mapoleone Landung erbalten. Die reactionare Bartei Artois' mar entzudt barüber, benn fie zweifelte nicht. Napoleon merbe gefangen werten und bas gange Greigniß ftrengere Maagregeln ber toniglichen Regierung rechtfertigen. Aber auch bie conflitutionelle Bartei freute fich, benn indem fle einige Befahr fur Lubwig XVIII. vorausfat, war fie feft enticoloffen, benfelben als conflitutionellen Ronia zu unterfluten und boffte ibn baburd ber Berfaffung und freifinnigen Ibeen immer geneigter zu machen. Das mar bie Unficht Lafavette's, bem auch B. Conftant beiftimmte. Am 10. brach eine Militarverichwörung im Norben Frankreiche aus. General Lefebore-Desnouettes und General Lallemand hofften fic mit ihren Truppen ber Feftung Lille fur Napoleon ju bemächtigen, burch bie Reftigfeit bes Maricall Mortier murbe aber ber gange Blan vereitelt. Diefes Ereignig machte ben Bourbons Muth, fie bofften, auch im Guben wurben bie Maricalle ben raiden Unmaric Mapoleons und ben Abfall ber Truppen aufhalten. Den, ben ber alte Ronig besonders liebfoste. ließ fich von ibm bergeftalt einnehmen, bag er ibm bie Sand fußte und ibm verfprach, Napoleon wie einft Bajaget in einem eifernen Rafig gu bringen.

Die herzoge von Artois und Orleans waren bereits nach Lyon vorausgeeilt, wo sie am 8. eintrasen. Aber sie sanden bie Stimmung sehr ungunftig. Die Lyoner Bevölkerung war Napoleon immer sehr ergeben gewesen und die Truppen verhehlten ihre Freude nicht. Ansangs hatten die Brinzen gehofft, an der Spitze der Truppen Napoleon entgegenziehen zu können. Nachher wünschten sie Kruppen zurückzuziehen, damit sie nicht zu Napoleon übergehen könnten. Aber auch das war nicht mehr möglich. Marschall Macdonald, der die Brinzen möglichst unterstützte, genoß kein Ansehen mehr und mußte mit ihnen slüchten. Bolt und Truppen gingen dem Kaiser entgegen, der im Truppen

in die Stadt zog. Rein Tropfen Blut war vergoffen worder. Bon hier aus schrieb Napoleon an seine Gemahlin und versichene Europa seiner friedlichen Gesinnungen. Auch erließ er wieder die ersten Regierungsbecrete als Kaiser, that bourbonische Einrichtungen und Personen in den Bann und stellte die seinigen wieder her, doch alles mit Mäßigung. Am 13. nahm er Abschied mit den bezaubernden Worten: "Lyoner, ich liebe euch", und suhr nach Paris weiter, jest schon von einer ganzen Armee begleitet, die unterwegs beständig Zusluß erhielt. Auch das Bolk ströme von allen Seiten herbei und die ganze Reise war ein ununterbrochener Triumphzug. Neh, der gegen ihn hatte ausziehen sollen, ließ sid überreden, zu ihm überzugehen, leichtsinnig vergessend, was er dem König eben noch geschworen hatte, am 14.

In Barts murbe man immer banger. Je naber Napoleon fam, befto vorfichtiger murben bie Beitungen in ihren Ausbruden. Erft war er bas Ungebeuer, ber Tiger ac. genannt worben, bann Bonaparte, bann Navoleon, balb mar icon wieber vem Raifer bie Rebe. Ludwig XVIII, nabm bie Miene an, ale vertraue er noch gang ber Verfaffung und ben Rammern, und begab fich ju ben Deputirten, am 16. Bu flug und erfahren, um von Rammertiraben wirksame Bulfe zu erwarten, that er biefen Soritt obne Smeifel nur, um, wenn er balb merbe fluchten muffen, bei ber conflitutionellen Bartei wenigstens ein gutes Andenfen gu binterlaffen, mas ibm bei feiner zu hoffenben Wieberberftellung jebenfalls nutlich werben mußte. B. Conftant ichleuberte eine Bbilippica gegen Napoleon und gab bie, welche etwa wettermenbisch ber neuen Bemalt bulbigen murben, ber Schanbe Breis. "Wie veradtlich maren mir, wenn wir aufs neue ber Regierung eines Mannes bulbigten, gegen ben wir unfern gangen Abicheu erflatt baben." Rouché feste fich absichtlich einer icheinbaren Berfolaung burch bie bourbonifche Polizei aus, um fich baburch bei Napoleon gu empfehlen und bann in feinem Dienfte insgeheim um fo ficherer ben Bourbons zu bienen. In ber Nacht auf ben 20. fam NapoIeon schon nach Fontainebleau, überall vom gleichen Enthussamus empfangen. An Wiberstand war nicht mehr zu benken. In berfelben Nacht noch reiste ber König von Paris ab und bie Prinzen und sein ganzer Anhang folgten ihm. Auch die meisten Warschaue, Berthier, Warmont, Woncen, Macbonald, Victor, Gouvion St. Chr., Dubinot. Der König hosste, in einer französischen Vestung im Norden Schutz zu sinden, durste aber nirgends den Truppen trauen, sich also über die Grenze nach Gent unter den Schutz ber bort lagernden Engländer.

Rach bes Ronias Alucht erwartete Baris in größter Rube ben Raifer. General Excelmans pflanzte bie breifarbige Rabne auf ben Tuilerien auf, bie Ronigin Bortenfe begab fich in biefes Soloff, Die pormaligen faiferlichen Diener fanden fich gleichfalls ein und orbneten alles jum Empfang bes alten Berrn. Lavalette bemächtigte fich ber Boft für Navoleon. Taufenbe von Menichen marteten neugierig und jubelnd auf ben Straffen, bis enblich noch fpat am Abend bes 20. (am Geburtstage bes Ronigs von Rom) Napoleon in einer einfachen Chaife am Balaft vorfubr. Jaudgenb fturaten fich ibm bie Offiziere entgegen und trugen ibn bie Trebpen empor. "Lächelnd vor Glud" ichloß er die Augen, bis er in bie Arme ber fo febr von ibm geliebten Bortenfe fant. Aber er aonnte fich faum einige Rube. Mit größter Schnelle und gewohnter Meifterschaft organifirte er bas wiebergewonnene Reich, fouf fic Minifter, betrieb bie Ruftungen, unterhandelte mit ben Conflitutionellen, biplomatisirte nach außen ac. Sein Wort mar aufs glanzenbfte erfüllt, feine Abler waren bis auf Notre Dame geflogen; fein Bug mar ein friedlicher Triumphzug gemefen und hatte feinem Menichen bas Leben gefoftet. Ließ es fich beutlicher fagen, bag Franfreich ibn wolle und bag es bie Bourbons, bie fomablich batten bavonlaufen muffen, nicht wolle? Diefe Thatfache, hoffte er, werbe Ginbrud machen, wenn nicht beim gangen Congreß, boch bei einigen ber allitrten Dachte. - Allein es mat ihm nicht mehr möglich, bie Banbe zu fbrengen, burch welche fich. bie Allierten neuerdings fest vereinigt hatten. Talleprand war ihm zuvorgekommen. Seine Courtere, die allen Großmächten Frieden verkündeten und um Frieden nachsuchten, wurden an den Grenzen zurückgewiesen, keines seiner Worte auch nur einer Antwort gewürdigt. Auch war es ein schlimmes Vorzeichen für ihn, daß die von Ludwig XVIII. angenommenen Schweizerregimenter sich durch nichts bewegen ließen, zu Napoleon überzutreten; er mußte sie entlassen.

Es mare vielleicht noch möglich gewesen, Defterreich für ein Spftem zu geminnen, burch welches, wenn nicht zu Bunften Depoleons felbit, boch feines Cobnes, bie Bourbons vom frangofficen Thron ausgeschloffen werben follten, wenn nicht Durat feinem Schwager einen folimmen Streich gespielt hatte. Es lag im 3ntereffe Defterreichs, bie Bourbons nicht zu machtig werben zu laffen; befimegen batte es bisher Murat im Befit von Reavel gefdutt. Mun erflarte aber Murat, verblenbet burch Rapoleons wieberfebrenbes Glud. auf einmal Defterreich ben Rrieg und rief Oberitalien ju ben Waffen für Naboleon. Diefes Borgeben Murate fant in offenem Wiberipruch mit ben Friebensversicherungen bes letteren und bant boch ben Anschein, als ob Napoleon barum gewußt, ja es eingeleitet babe. Am 17. Marg brach Murat mit 40,000 Mann von Reapel auf; ber Bapft und ber Groffbergog von Toscana floben que ibra Refibengen. Das Bolt, welches Murat burch Manifeste im Ginne ber Einheit Italiens aufzuregen fuchte, zeigte wenig Theilnahme Die Defterreicher unter Bianchi, unter welchem Reippera und Ru gent bienten, leifteten ibm am 8. April in Ferrara ben erften Biberftanb. Er vermochte bie Citabelle bafelbft nicht zu erfturmen Am 10. trat Frimont an bie Spite ber Defterreicher und trief bie Neapolitaner unaufhaltsam über Rimini und in einer ameiten Colonne unter Nugent über Floreng gurud. Erft bei Tolentine bielt Murat wieber Stand, aber nur, um hier in einer Samtfolacht am 2, und 3. Mai zu unterliegen. Er mußte aus bem Reapel sethst ergab stad burd Captulation un Lanbe flüchten.

20. Mai. Die Desterreicher mußten wieber eilen, die Stadt zu besetzen, um ihrer Plünderung durch die Lazaront zuvorzukommen. Murats Gemahlin erhielt freien Abzug zur See und ein Aspl in Desterreich. In Sicilien hatte unterdeß der alte König Ferdinand IV. mit Einwilligung der Engländer wieder die Regierung übernommen und kehrte nun auch nach Neapel zurück, dessen rechtmäßigen Besty ihm Niemand mehr bestritt. Murat entkam nach Marseille und wünschie sehr, wieder unter Napoleon zu dienen; dieser aber besahl ihm zurückzubleiben.

Nach berfelben Stabt Marfeille flüchtete ber Gerzog von Angouleme, nachdem er einen vergeblichen Bersuch gemacht hatte, ben Süben Frankreichs gegen Napoleon zu bewassnen. Aber General Grouchy, ber ihn versolgte, gönnte ihm unterwegs eine Capitulation und ließ ihn zur See entkommen, 8. April. Dasselbe geschab bem Herzog von Bourbon, ber die Bendee aufregte, zu Nantes am 6. Die Herzogin von Angoulème, die sich in Borbeaux zu halten gehofft hatte, wurde von hier durch General Clauzel vertrieben, am 2. April und entkam gleichfalls über Meer. Nur die Bendee blieb noch unruhig, so daß Napoleon sich genöthigt sah, sie durch Truppen unter General Lamarque bewachen zu lassen. Das ganze übrige Frankreich huldigte ihm, alle sesten Plätze unterwarsen sich ihm freiwillig. Grouchy wurde Marschall von Frankreich.

Je weniger Napoleon auf eine Allianz und Hülfe von außen rechnen konnte, besto räthlicher schien es ihm, seine imperialistische Militärgewalt burch die wiederzuerweckenden Sturmgewalten der Revolution zu verstärken. Derjenige Theil der Constitutionellen, der sich mit den Bourdons nicht vertragen hatte, die alten Conventsmitglieder, besonders aber der trugvolle Fouché empfahlen ihm, wieder mehr die Rolle eines ersten Consuls als die des Kaissers zu spielen, um alle Parteien, denen es um Fortschritt zu ihm war, die gemäßigten Constitutionellen son son so wie die Republikaner zu gewinnen und im gemeinen Bolte wieder

bie Begeifterung zu entflammen, bie bas Aufgebot in Daffe gur Reit ber Republit begleitet batte. Defibalb ftellte Napoleon foaleich bie Nationalgarben in gang Frankreich ber und fcbrieb ein großes Maifeft bei Baris aus, auf bem fich wieber bie Roberirten aus allen Departements zusammenfinben follten. Raturlichermeise berief er nun auch bie Deputirtenkammer in feinem Namen ein und ichmeidelte ibr auf alle Weise. Daß Carnot ibm feine Dienfte anbot, mar febr naturlich, benn bas Baterland mar in Befahr, Bollig darafterlos banbelte bagegen B. Conftant, inbem er, burd idmeidelhaften Bufprud Napoleons und burd bie Ernennung gum Staaterath fic beftechen ließ. Der nämliche Conftant, ber noch wenige Tage vorber öffentlich feine tieffte Berachtung gegen alle Kranzofen ausgebrudt batte, bie zu Napoleon übergeben murben. ging nun felbft zu ihm über. Auch Lafavette nabm wentaftens bie Babl zum Deputirten an und wollte einen ehrlichen Berfuch mit Navoleon als conftitutionellem Raifer machen. Selbft bie alten Kakobiner ermachten wie aus langem Tobesichlaf und bezeugten bem ibren Dant, ber fie wieber an's Licht geführt batte. Bobel in ben Borftabten St. Antoine und St. Marceau foberirte fic. verlanate Waffen und bielt am 14. Dai einen feierlichen Aufqua por Napoleon. Ueberall entftanten auch wieber politifche Aber bas alles mar Unnatur; es mar eben fo menia Rlubs. möglich, bag Navoleon aufrichtig zur Achtung conftitutioneller Grundfate gurudfebren ober gar mit ben Jakobinern fraterniffren konnte, als fich überhaupt eine folde politische Comobie auf bie Dauer burdivielen ließ im Angeficht bes bewaffneten Europa. Die mand begriff bas beffer als Napoleon felbft, ber befibalb ofters febr ungebulbig murbe. Er glaubte jeboch, bas Spiel mit ben republifanischen Erinnerungen fen bas befte Mittel, theils um bie Barifer zu beschäftigen und für ibn zu ftimmen, theils auch um bei ber Bertheibigung Frankreichs gegen bas Ausland etwas mehr Begeifterung zu erwecken, als fie fich im vorigen Jahre geaußert batte. ---

Bergleicht man, wie groß Napoleon als erster Consul bastanb, und welche schwache Rolle er jett spielte, so kann man sich kaum bes Mitleibs erwehren, bas aber in Wiberwillen übergeht, wenn man liest, wie lügenhaft er in öffentlichen Manifestationen, in einem Zusatikel zur neuen Versassung sein jetiges Verhältniß zu dem vergangenen auffaßt: "Wir hatten früher zum Zweck, ein großes europäisches Bundesspstem zu organisiren, das wir, als dem Geiste der Zeit gemäß und der Civilisation günstig angenommen hatten. Um es zu vervollständigen und ihm die Ausbehnung und Kestigkeit zu geben, deren es sähig war, hatten wir mehrere innere Einrichtungen verschoben, welche bestimmt waren, die Freiheit der Bürger zu schützen. Bon nun an haben wir keinen andern - Zweck mehr, als Frankreichs Wohlfahrt durch die Besestigung der öffentlichen Freiheit zu vermehren."

Am 1. Juni murbe mirflich bas angefündigte große Maifeft auf bemfelben Blate abgebalten, auf bem bie großen Refte ber Republif aefeiert morben maren. Wieberum mar ein ungeheures Amphitheater, ein großer Altar und ein Ihron mit Galerien aufgerichtet. Napoleon batte bafur geforgt, bag außer ben foberirten Wahlmannern aus allen Departements, bie ein allzu republikanifches Geprage trugen, auch Deputationen von ber Armee und Darine aufzieben mußten. Auch ericbien er in größter Galla, im Rronungsmagen, umgeben von Bagen, von feinem gangen Sofftaat und begleitet von feinen brei Brubern Lucian, ber ibn im Glud verlaffen, jest aber fein Unglud theilen wollte, Joseph, ber aus ber Soweiz, und Jerome, ber aus Trieft beimlich berbeigeeilt mar. Auch bie neue Rammer war anwefend, alle feit faft breißig Jahren porgefommenen Ractoren ber Macht maren reprafentirt, bas Golbatenkaiserthum, bas conflitutionelle Ronigthum, bie Republik, ber Hof, bas Lager, ber Rlub. Navoleon hielt eine Rebe voll erfunftelter Begeifterung, ließ (wie einft Lafapette) bie Foberirten und alle Unwesenden auf bie neue Berfaffung ichworen und nahm (wie einst zu Boulogne) eine große Fahnenvertheilung unter ben Trub=

ber Befehl an ibn gelangt, bie unter feinem Beer befinblichen facifiden Regimenter bergeftalt zu theilen, bag welcher fach fifche Solbat in bem nunmehr von Sachfen an Breugen abgettetenen Lanbestheil geboren fen, auch fofort in preufifche Dienfte ju treten babe. Nun batte man aber ben Ronig von Sachien nicht aufgeforbert, bie Truppen erft von bem Gibe zu entbinden, benfte ibm geleiftet. Die treuen Solbaten weigerten fic baber, ebe fit ibres Gibes entbunben fepen , Bluders Befehl zu geborden, unt emporten fich formlich, als man nicht auf ihre gerechten Ginrebe borte. Der preußische General Muffling, ber von "fachfichn Bunben" fprach, empfing einen Gabelbieb; Bluder felbit, beffer Botel bemolirt murbe, mufite flüchten. Er ließ jeboch bie Sachfer mit preufifden Truppen umringen, fieben Rabeleführer ericiefe und bie fachficen Rabnen verbrennen. Bei biefer traurigen Some famen einige eble Buge vor, welche bie Befdichte aufbemahren muß. Ein fachflicher Trommler, Ramens Ranit, erft 16 Jahn alt, verlangte freiwillig ericoffen zu merben, weil er querft bie Trommel gum Aufruhr gerührt habe. Und ber preufische General Borftell, ein Wels von Ebre, ber bie Fabnen verbrennen laffen follt, weigerte fich ftanbhaft breimal, murbe verhaftet, vor ein Rriegege richt geftellt und außer Dienst gefett. Gben fo ungehorfam mat er bei Dennemig gewesen, um fein Baterland zu retten. - Geil bem batte Bluder fein Sauptquartier nad Namur verlegt, Welling ton bas feinige nach Bruffel. Sie erwarteten feinen Angriff. Bel lington glaubte fich fo ficher, bag er feine Truppen in weiter Quartieren gerftreut hatte und in Bruffel eben mit feinen Abjubanten vergnügt auf einem Balle unter ben Damen gubrachte, ali bie Nachricht anlangte, feine Borpoften fenen angegriffen, an 15. Juni.

Napoleon war am 13. in Avesnes angelangt, wo er fein Truppen vereinigte und überlegte, ob er zuerst auf Wellingtor ober Blücher losgehen solle. Jenen zu überfallen, mar leichter, weil bie Engländer weit auseinander lagen. Dennoch zog es Ra

Die Allirten batten fich ber Taufdung bingegeben, Napoleon merbe im Guben angreifen und mit biefem Blane fen Murats Erbebung in Berbinbung geftanben. Deghalb mar bie Aufmertfamfeit ber in ben Mieberlanben aufgestellten Englanber und Breufen nicht fo icharf, ale fie hatte fenn follen. In Stalten ftanben 60,000 Defterreicher, am Oberthein 23,000 Defterreicher unb beutiche Bundestruppen, gegen ben Mittelrbein gogen 140.000 icon auf bem Rudweg begriffen gewesene Ruffen wieber beran. in Belgien fant Wellington mit 100,000 Englanbern, Bollanbern. Sannoveranern, \*) Braunfdmeigern und Naffauern, an ber Daas Blüder mit 115.000 Breufen, an ber Mofel noch 20.000 beutide Bunbestruppen. Napoleon batte außer ber gegen Belgien operirenben Saubtarmee von 130,000 Mann nur 20,000 unter Raby in Strafburg, 5000 unter Lecourbe in Buningen, 16.000 unter Suchet bei Chambern, 6000 unter Brune in ber Brovence, 4000 unter Decaen bei Toulouse, 4000 unter Clauzel bei Borbeaux unb 25.000 unter Lamarque in ber Benbee. Man bat ibn getabelt, baf er fo viele fleine Corps vereinzelt aufftellte und nicht lieber gleich mit allem, mas er batte, in einer Daffe auf ben Reinb fturzte. Allein es icheint ihm baran gelegen zu haben, fomobl bie Mushebungen in ben Brovingen zu übermachen, als bie Aufmertfamfeit bes Feinbes auf ben Guben binguziehen, mabrent er gang unerwartet feine Operationscorps aus verschiebenen Stellungen qufammengog, um in Belgien einzufallen.

Benige Bochen vorher hatte Blucher in feinem Sauptquartier Luttich in Gefahr gefchwebt. Am 22. April nämlich mar

<sup>\*)</sup> Die hannoverische Legion, die sich in Spanien so sehr ausgezeichnet, focht auch hier wieder mit. Gleichwohl dulbete die englische Bolitik nicht, daß dieses tapkere Heer etwa den Kern der neuzuerrichtenden hannoverschen Armee im Baterlande gebildet hatte. Die Legionare wurden zurückbehalten oder entlassen als gemeine englische Soldner, ohne alle Berückschickung. ihrer patriotischen Hingebung. Nur ihrem Commandeux, dem General Karl von Alten, widersuhr die Ehre, in den Grasenstand exhaden du werden.

ber Befehl an ibn gelangt, bie unter feinem Beer befindlichn fachfifden Regimenter bergeftalt zu theilen, baf melder fac fifche Solbat in bem nunmehr von Sachsen an Breufien abgette tenen Lanbestheil geboren fen, auch fofort in preufifche Dienfte m treten babe. Nun batte man aber ben Ronig von Sachfen nicht aufgeforbert, bie Truppen erft von bem Eibe zu entbinben, ben ft ibm geleiftet. Die treuen Solbaten weigerten fich baber, ebe fie ibres Eibes entbunben fepen, Bluders Befehl zu geborden, unt emporten fich formlich, als man nicht auf ibre gerechten Ginrebe borte. Der preufische General Muffling, ber von "fachfiche Sunben" fprac, empfing einen Gabelbieb; Blucher felbit, beffer Sotel bemolirt murbe, mußte flüchten. Er ließ jeboch bie Sacifa mit preufifchen Truppen umringen, fieben Rabelsführer ericbiefin und bie fachfifden Rabnen verbrennen. Bei biefer traurigen Sem famen einige eble Buge por, welche bie Gefdichte aufbemahm muß. Ein fachfischer Trommler, Ramens Ranit, erft 16 Jahn alt, verlangte freiwillig ericoffen zu merben, weil er querft tu Trommel zum Aufruhr gerührt habe. Und ber preufische General Borftell, ein Kels von Chre, ber bie Fahnen verbrennen laffen follie. weigerte fich ftanbhaft breimal, wurde verhaftet, vor ein Rrieasar richt gestellt und außer Dienst gesett. Chen fo ungehorfam mi er bei Dennewig gewesen, um fein Baterland zu retten. - Geil bem hatte Bluder fein Sauptquartier nach Namur verlegt. Welling ton bas feinige nach Bruffel. Sie erwarteten keinen Angriff, Bel lington glaubte fich fo ficher, bag er feine Truppen in weite Quartieren gerftreut batte und in Bruffel eben mit feinen Abis banten vergnügt auf einem Balle unter ben Damen gubrachte. all bie Nadricht anlangte, feine Borpoften fepen angegriffen, a 15. Juni.

Napoleon war am 13. in Avesnes angelangt', wo er sein Truppen vereinigte und überlegte, ob er zuerst auf Wellington ober Blücher losgehen solle. Jenen zu übersallen, war leichten, weil die Engländer weit auseinander lagen. Dennoch zog 1,980.

poleon por, ibn nur zu beschäftigen und fich querft mit Uebermacht auf Blücher zu werfen. Er urtheilte, Bellington merbe ben Breufien nicht, wohl aber murbe Blucher ben Englanbern ju Gulfe fommen. Einer feiner Generale, Bourmont, und mehrere Offiziere befertirten am 14. gum Reinbe. Um 15. überrafchte er bas erfte preugifche Armeecorps unter Biethen an ber Sambre bei Charleroi; Bluder aber gab mit großer Geiftesgegenwart, fobalb er bie Sachlage inne murbe, allen feinen Corps Sombref zum Bereinis gungepunct, mobin fich Riethen gurudzieben fonnte und mo man Wellington am nächften fanb. Das Corps Bulows allein mar noch in Luttich weit gurud. Aber bie Frangofen brangen Rietben rafd nad und zwangen bie Breugen am 16. ju einer Sauptichlacht bei Liany. Diefes Dorf, fo wie bas Dorf St. Amand wurden von ben Breufien aufs barinadiafte vertbeibigt, aber enblich in bie Klanke genommen und bas weichenbe preufische Kufipolk erlitt burch bie Reiterei Napoleone viel Berluft. Bluder felbit, beffen Bferb von einer Rugel getöbtet wurde, blieb unter bemfelben liegen, mabrend bie frangofifden Rurafflere, ohne ibn zu bemerten, vorüberjagten, um bie Breufen zu verfolgen; nur Graf Noftig, fein Abjutant, war bei ihm. Bum Glud hatte gerabe bamals preufifche Reiterei zum Soun bes Rufivolts eingehauen, jagte bie feinblichen Rurafflere gurud und fant Blucher, ber bart gebrudt und gequeischt, boch fonft gefund und bei guten Sinnen unter bem Roff bervorgezogen murbe und, obne feine Berfon zu pflegen, mabrend ber Nacht mit rafdefter Umficht ben Rudzug feines geschlagenen Beeres orbnete, bem bereits in feiner Abmefenheit Gneisenau bie Richtung nach Babre gegeben batte, gemäß bem früheren Blan wieber ben Englanbern fo nabe als möglich. Der breußische Berluft betrug 12,000 Mann und 21 Ranonen.

An bemfelben Tage machte New mit nur 40,000 Franzosen bei Quatrebras einen Angriss auf die Engländer, die dadurch noch viel mehr überrascht wurden, als Blücker. Wellingtons Districter waren, wie schon bemerkt, auf einem Balle in Brüssel; W. Wenzel, 120 Jahre. III.

men fab, foidte er ihnen Truppen entgegen, um fie aufzubalten. und ichmachte baburd feine Aufstellung gegen bie Englanber. Et gegen 4 11br Nachmittags gelang es einem mutbenben Reiteran ariff ber Frangofen, bie englische Reiteret zu werfen, wobel Generale Bicton und Bonfomby fielen, und ben einen ber beibe Sofe zu erobern, ben andern zu verbrennen. Aber Wellington mit mann wieber Beit, feine erfdutterte Schlachtlinie wieber bermft Ien, weil Rapoleon ben Breugen immer mehr Streitfrafte entquant merfen mußte. Bulow mar querft auf bem Blat und griff m balb 5 Ubr an, immer neu verftartt von ben nadrudenben Cott Bluder batte ibm bie Richtung nach bem Dorf Blandenoit # geben, welches in Napoleons rechter Klanke lag und von wo bie Breufen, menn Naboleon gefdlagen murbe, ibm am ichnelle in ben Ruden tamen. Die junge frangofifde Garbe vertheibig Blandenoit mit faunensmurbiger Ausbauer, mabrent Rapole mit feiner fcweren Reiterei noch einen furchtbaren Angriff an bas Fugvolf Wellingtons machen ließ, welches in Quarrees auf geffellt nicht wich noch manfte. Aber bie Englander verloren biefen unaufborlichen Rampfen ein Drittel ibrer Leute; Die belate fchen Truppen begannen zu wanken und bie Strafe nach Bruffe war bereits gefüllt mit Bermunbeten und Entlaufenen. Napoles machte baber noch eine lette verzweiflungevolle Anftrengung mit feiner alten Barbe und brang mit berfelben im Reile gegen be icon fo oft eridutterte Centrum ber Englander vor. Aber i biesem Augenblick ruckte an ber rechten Seite ein neues preußischt Armeecorpe unter Biethen beran und nahm ben Raum gwifde Bulow und Wellington ein. Ein ungeheurer Salbmond umga bie Frangofen. Bellington rief freudig aus: "ba fommt ber alle Blucher, gang wie er ift", und befahl ein allgemeines Borruden; "auf ihr Garben, auf ben Feind!" Durch bie Breugen munber bar erfrischt, brangen bie Englander gleichzeitig mit ben Breugen vor, die Planchenoit bereits erobert hatten und Navoleon im Ruden betrobten. Da loste fic bie frangoffiche Armee in ein Chaos auf,

tes Terrain; ihnen gegenüber, mo fich aus ber Thalfentung bie Begend abermals erhöbte, ftanben bie Frangofen, von ber Sonne beftrablt, eine unermefiliche glanzenbe Linie. Inbem Mapoleon fie mufferte, tonte ein bonnernbes vive l'empereur! berüber und man fab, wie bie Reiter ihre Belme mit ben Gabeln, bas Rufvolt feine Tichafos mit bem Bajonet emporbob. Es maren 70.000 Frangofen, benen 64,000 Englander gegenüberftanden. Erft um 11 Ubr ließ Napoleon ben Angriff beginnen, viel zu fpat. Am Fuße ber Boben, auf benen bie Englander ftanden, lagen zwei Sofe, bie ibnen als vorgeschobene Bollwerke bienten und mit beren Eroberung fich bie Frangofen wieber unnöthig lange aufhielten. Begen 2 Uhr bemertte Rapoleon auf ben Boben von St. Lambert gur Rechten Wellingtons ben Unmarich ferner ichwarzer Colonnen und glaubte anfange, es fen Grouchy, bem er Befehl hatte gutommen laffen, an ber Schlacht gegen bie Englander Theil zu nehmen. Er glaubte nämlich, bie Breugen wurden weit genug entwichen fenn und Grouch, ber jebenfalls naber flunde, tonne noch berbeifommen. Aber iene fdmarzen Colonnen maren Breufien. Mit unfäglicher Unftrengung batten fich biefe, unter Bluchers bringenbem und väterlichem Rufpruch, burd ben Roth burchgearbeitet und ftrengten alle ihre Rrafte an, um nicht zu fpat zu fommen. Nur Thielmann mar mit einem ichmachen Corps bei Bavre fieben geblieben und hielt bier Grouchy's Uebermacht mit ber helbenmuthigften hingebung auf. Grouchy batte ben Befehl Navoleons nicht erhalten. \*) bie Benerale Berard und Ercelmans borten ben Donner ber Ranonen von Waterloo und brangen barauf, Grouchy folle borthin eilen; aber Grouchy, um nicht wie Ren bei Quatrebras geicholten zu werben, blieb gurud, immer noch in bem Bahn, Thielmanns Corps fey nur ber Nachtrab ber gegen Mamur ent= flobenen Blücher'ichen Armee. Sobalb Napoleon bie Breugen fom-

<sup>\*)</sup> Man befchulbigt Rapoleon, einen weitern Befehl, ben er gar nicht erließ, blos zu feiner Entschulbigung spater fingirt zu haben.

bis auf ben letten Mann webren wollten. Bu ihnen geborte Carnot, ber, obalcich ber altefte Freund ber Republik, bennoch Rapo leons absolute Dictatur vorschlug, weil er allein im Stanbe fet, Frankreich noch zu retten unter ber Bebingung, bag alles ibm blind geborde. Die meiften Solbaten maren berfelben Meinung und wollten, obgleich fie oft befiegt, immer noch fampfen. Aber bie Burger und Nationalgarben bachten nicht fo beroifd und molten fein Opfer bringen, bingen baber ber Deputirtenfammer an, melde ben Augenblid fur gunftig bielt, um bie Bemalt an fic gu reifen und noch im folimmften Ralle mit ben gurudfebrenten Bourbons unter annehmlichen Bebingungen zu unterbanbeln. Et cian beschwor bie Rammer, feinem Bruber treu zu bleiben, abet Lafavette ermiberte: "Sie klagen uns an, mir hanbeln pflichmetgeffen an ber Ehre und an Napoleon! Saben Sie benn alles ver geffen, mas wir fur ibn getban baben? Saben Sie vergeffe bag bie Bebeine unferer Rinber, unferer Bruber auf bem gange Erbboben von unserer Treue zeugen, im afrikanischen Sanbe, ben Ufern bes Guabalquivir und Sajo, an ber Beichfel und in ben ruffifchen Gisfelbern? Seit mehr als gehn Jahren find bi Millionen Frangofen fur einen Mann geftorben, ber beute noch ben Rampf mit gang Europa besteben will. Bir baben genug fut ibn gethan. Es ift jest unfere Bflicht, bas Baterland zu mi ten." Diese ichredliche Wahrheit mußte Jebem einleuchten. Napel Icon fab fich verlaffen. Fouche rieth, er folle ber Rammer nacht geben, immer noch ihm Treue beuchelnb. Unbere fprachen id wieber von Abbantung. "Ich batte fle an Siege gewöhnt," fagt Napoleon, "fie konnen nicht einen Tag Unglud ertragen." Ab es maren fcon Jahre bes Unglude vorübergegangen und bas let mar fo nieberschmetternb, bag an fein Auffteben mehr für ibn benfen war. Er batte nur noch in ber Mitte einiger taufen Tolltöpfe in ben Brovingen fich herumschlagen konnen, um wie de Mäuber zu enben. In Paris, unter falfchen Freunden und eine

alles mobl berechnenten ftarten Partet, unter einer mube unb furchtfam geworbenen Bevolferung mar er verloren.

Mur noch zwei gunftige Falle ichienen ibm möglich, bie Unertennung feines Sobnes auf bem frangofifden Ibron mit Gulfe Defterreichs und Ruflands, wenn bie frangofifche Rammer und Ration fest und einstimmig barauf bestebe. Bon Defterreich glaubte er, es werbe feinen Sobn jebenfalls ben Bourbons vorzieben und bem Raifer von Rufland hatte er felbft ben gebeimen Bertrag bom 3. Januar zugeschickt, ben er in ben Tuilerien gefunben unb ber auch wirklich geeignet war, Alexander gegen bie undankbaren Bourbons einzunehmen. Der graliftige Rouche betrieb bei ber Rammer wie beim Beer eifrigft bie Wahl Rapoleons II., bie am beften geeignet mar, einstweilen bie Solbaten zu beschmichtigen und ben Uebergang zu ben Bourbons zu erleichtern, bie noch zu verbagt waren, ale bag er fie birect batte gurudverlangen fonnen. Für feine Berfon hoffte Napoleon nach Amerika zu entkommen. Er unterwarf fich baber ber Rammer und entsagte ber Krone icon am 22. Juni, unter ber Bebingung, bag ber Thron auf feinen Sohn übergebe und bag ibm zwei frangoffice Fregatten bewilligt wurden gur Alucht nach Amerika. Am 25. begab er fich nach Ralmaifon, um bier bis zur Ausruftung ber Fregatten auf ber Infel Mir zu verweilen. Noch mehrmals tam er in Berfuchung, Dem Drangen ber Solbaten nachquaeben, bie ibn gerne wieber an ibrer Spine gefeben batten. Als er es bod nicht that, gaben viele Solbaten jebe weitere Soffnung auf und gerftreuten fich in ibre Beimath.

Unterbeß begab sich eine Rammerbeputation, wobei Lafapette, B. Constant und General Sebastiant waren, ins Lager ber allitrten Monarchen, um bei ihnen eine Anerkennung Napoleons II. hes Königs von Rom) zu erwirken. Fouché wußte wohl, daß sie ausrichten könnten, betrieb aber ihre Entsenbung, um sie Baris zu entsernen und Lafapettes Einsluß zu beseitigen. Die batten, nachbem sie den Miener Congreß verlassen, eine

Beitlang ihr Hauptquartier in heibelberg genommen und w bann ber großen öfterreichischen und beutschen Bunbesarmee Frankreich gefolgt. Ihr hauptquartier war in hagenau im jaß, als bie Deputation aus Baris ankam. Sie erhielt aber Bescheib, man vermöge ihre Bollmachten nicht anzuerkennen werbe in Paris selbst bas Weitere beschließen.

Malmaison wurde unmittelbar von ben beranruckenben I fen bebrobt. Napoleon umarmte gum lettenmal bie Ronigin tenfe und reiste am 29. Juni nach Rochelles ab, mo bie Freg ibn ermarten follten. Allein Rouche batte alles porgefebrt, b ber Befangenschaft nicht entgeben konnte und icon batten bie lanber ben Bafen gesperrt. Gin norbameritanischer Schiffe ibm an, ihn auf einem fleinen Sabrzeug zu retten. Er gi jeboch por, fic auf bas englische Rriegsschiff Bellerophon : ben Sous bes Capitain Maitland zu begeben (15. Juli), ur nach England überschiffen zu laffen und bie Baftfreunbicaf englischen Nation als "bes großmuthigften unter feinen Feir nadensuchen. Seine Erwartung murbe getäuscht. Die eng Regierung butete fich, feinen Verführungstunften auf engli Boben irgend einen Spielraum zu gonnen. Rach einer f Berabrebung mit ben übrigen Mächten murbe bas icon f einmal angelegte Project, ibn nach St. Belena zu bringen, at führt und am 4. August segelte Abmiral Reith aus bem 4 von Plymouth, mo er unterbeft batte zubringen muffen, nach i fernen Infel mit ihm ab. Napoleon murbe nur noch als Ge Bonaparte behandelt und burfte aufer ben nothigften Bebi als Begleiter nur mit fic nehmen feinen treuen Großmarfcall trand, ben General Montholon und ben gelehrten Las Cafes. pary, ber ibn begleitet batte und ibm feltene Treue bewies, n gurudaebalten. Um 15. October fam Napoleon in St. S an, mo er unter ber Auflicht beffelben Subson Lowe, ber eir schmäblich bie Infel Capri an Murat verloren batte, ben flet ten Kranfungen und Entbehrungen ausgesett werben und ber lanen moralischen Marter zulett erliegen follte.

Bluder und Bellington hatten bie Verfolgung ber bei Waerloo acidlagenen Frangofen ruftig fortgefest und maren am 30. tuni por Baris angekommen, einen Tag nach Napoleons Abreife on Malmaifon. Groudus Armee und bie übrigen frangofifden truppen maren unter Davoufts Befehl gestellt worben, bie Stabt Baris batte Befeftigungen erbalten, bie wenigstens gegen ben erften Ingriff ausreichten; ber fede Excelmans bieb in Berfailles einige reußische Schwahronen zusammen, bie zu voreilig genaht maren, ind am 1. Juli fand noch ein Rampf um bas Dorf Iffp Statt. Aber Davouft fab nur zu aut bas Unnute aller Gegenwehr ein. a außer Blücher und Wellington nun auch bie große öfterreichische Subarmee und vom Mittelrhein bie Ruffen beranrudten; er bachte ufo auf eine möglichft fonelle und gute Capitulation. Fouche interhanbelte mit Wellington und bediente fic beffelben, um Davoleon II. ju befeitigen und einfach bie Rückfehr ber Bourbons vorubereiten. Um 3. Juli ichloß Davouft einen Waffenftillftanb und versprach bie Raumung von Paris und ben Rudzug aller frangoifchen Truppen binter bie Loire. Am 4. gab bie Rammer noch tine lette Erklarung, an bie fich auch ber eben gurudgefehrte Lajapette freudig anfolog, und worin fie alle conftitutionelle Rechte bes frangofifchen Bolts mahrte, ohne bie bynaftifche Frage weiter ju berühren.

Am 7. Juli zogen bie ersten Preußen in die Stadt ein, stolz und voll unfäglicher Berachtung gegen die Franzosen. Blücher gab das Beispiel. Als Davoust ihn unmittelbar vor der Capitu-lation zum Waffenstillstand zu bewegen suchte unter dem Vorwand, Rapoleon regiere nicht mehr, antwortete ihm Blücher in deutscher Sprache\*) mit einer derben Erinnerung an hamburg, er solle sich

<sup>\*)</sup> Das erregte bie größte Berwunderung. Das Borurtheil war noch so groß, daß man Blücher eher verzieh, die Franzosen geschlagen, als Ce nicht franzosisch angeredet zu haben.

Beitlang ihr Hauptquartier in Geibelberg genommen und waren bann ber großen öfterreichischen und beutschen Bunbesarmee nach Krantreich gefolgt. Ihr Hauptquartier war in Hagenau im Elfaß, als bie Deputation aus Paris ankam. Sie erhielt aber ben Bescheib, man vermöge ihre Bollmachten nicht anzuerkennen und werbe in Paris selbst bas Weitere beschließen.

Malmaifon murbe unmittelbar von ben beranrudenben Breufen bebrobt. Rapoleon umarmte jum lettenmal bie Ronigin bortense und reiste am 29. Juni nach Rochelles ab, wo bie Fregatten ibn ermarten follten. Allein Rouche batte alles vorgekehrt, bag er ber Befangenicaft nicht entgeben tonnte und icon batten bie Englanber ben Safen gesperrt. Ein norbamerifanischer Schiffer bot ibm an, ibn auf einem fleinen Nabrzeug zu retten. Er gog ce ieboch por, fich auf bas englische Rriegsschiff Belleropbon unter ben Sous bes Capitain Maitland zu begeben (15. Juli), um fic nach England überschiffen zu laffen und bie Gaftfreunbicaft ber englifden Nation als "bes großmuthigften unter feinen Feinben" nadzusuchen. Seine Erwartung murbe getäuscht. Die englische Regierung butete fich, feinen Berführungstunften auf englischem Boben irgend einen Spielraum ju gonnen. Rach einer furgen Berabrebung mit ben übrigen Mächten wurde bas icon früher einmal angelegte Project, ibn nach St. Belena zu bringen, ausgeführt und am 4. August fegelte Abmiral Reith aus bem Bafen von Plymouth, mo er unterbeg batte gubringen muffen, nach biefer fernen Infel mit ibm ab. Napoleon murbe nur noch als General Bonaparte behandelt und burfte außer ben nöthigften Beblenten als Begleiter nur mit fich nehmen feinen treuen Grogmarfchall Bets trand, ben General Montholon und ben gelehrten Las Cafes. Gas vary, ber ihn begleitet hatte und ihm feltene Treue bewies, murbe zurudaebalten. Um 15. October fam Napoleon in St. Belena an, mo er unter ber Aufficht beffelben Subson Lowe, ber einft fo fomablich bie Infel Capri an Murat verloren batte, ben fleinlich

ften Krankungen und Entbehrungen ausgefest werben und ber langen moralischen Marter gulest erliegen follte.

Blucher und Bellington batten bie Verfolgung ber bei Baterloo gefchlagenen Frangofen ruftig fortgefest und maren am 30. Juni vor Baris angekommen, einen Tag nach Napoleons Abreise von Malmaifon. Grouchys Armee und bie übrigen frangofischen Truppen maren unter Davoufts Befehl geftellt worben, bie Stabt Baris batte Befestigungen erhalten, bie wenigstens gegen ben erften Angriff audreichten; ber fede Excelmans bieb in Berfailles einige preußische Schwabronen zusammen, bie zu voreilig genaht maren, und am 1. Juli fand noch ein Rampf um bas Dorf 3ffp Statt. Aber Davouft fab nur zu gut bas Unnube aller Gegenwehr ein. ba außer Bluder und Wellington nun auch bie große öfterreichifde Subarmee und vom Mittelrbein bie Ruffen beranrudten; er bachte alfo auf eine möglichft ichnelle und gute Capitulation. Rouché unterbanbelte mit Wellington und bediente fic beffelben, um Ravoleon II. zu befeitigen und einfach bie Rudfebr ber Bourbons vorzubereiten. Um 3. Juli ichlog Davouft einen Waffenftillftand und versprach bie Räumung von Paris und ben Ruckzug aller frangofifden Truppen hinter bie Loire. Um 4. gab bie Rammer noch eine lette Erklarung, an bie fich auch ber eben gurudaefehrte Lafapette freudig anschloß, und worin fie alle conflitutionelle Rechte bes frangofifchen Bolks mabrte, ohne die bynastische Frage weiter ju berühren.

Am 7. Juli zogen bie ersten Preußen in die Stadt ein, ftolz und voll unfäglicher Verachtung gegen die Franzosen. Blücher gab das Beispiel. Als Davoust ihn unmittelbar vor der Capitulation zum Waffenstillstand zu bewegen suchte unter dem Vorwand, Rapoleon regiere nicht mehr, antwortete ihm Blücher in beutscher Sprache\*) mit einer derben Erinnerung an hamburg, er solle sich

<sup>\*)</sup> Das erregte bie größte Berwunberung. Das Borurtheil war noch so groß, baß man Blucher eher verzieh, bie Franzosen geschlagen, als sie nicht franzosisch angerebet zu haben.

buten, zum zweitenmal eine große Stabt ungludlich zu machen. Er führte feine Breufen über bie von Rapoleon in ber Stabt Paris erbaute "Brude von Jena" und wollte bie Brude bann gerftoren laffen: ale Salleprand ibm bies verwies, lief er ibm fagen, er murbe es bennoch thun und es mare ibm lieb, wenn fich bert Talleprand felbit vorber auf bie Brude feten wollte. Inzwifden verbinderte bie Ankunft bes Ronigs von Breufen bie Ausführung bes tollen Rachegebantens und bie icone Brude ftebt noch beute. Bluder fette General Muffling jum Commanbanten über Baris und forieb eine Contribution von 100 Millionen aus. murbe von Konia Friedrich Bilbelm III. annullirt. Da idrieb Bluder bem Konia einen unfterblichen Brief im Namen feiner Armee, worin es hieß: "3d babe von ben 100 Millionen einen ameimonatlichen Solb für meine Truppen bestimmt. Da fie benfelben nun nicht erhalten konnen, fo wird bie gange Armee gern auf biefen Solb Bergicht leiften, weil fie ibn fonft aus bem preufifden Naterlande begieben und in Frankreich verzehren mußte, aber es nicht übers Berg bringen fann, bie mubiam gufammengebrachten Steuern bes armen Baterlanbes nach Frankreich zu gieben, um bicfes Land zu bereichern."

Nur Eins sette Blücher gludlich burch, die Zurücknahme ber geraubten Kunftwerke. Breußische Truppen besetzten bas Musie Napoleon und preußische Gelehrte und Künftler burften alles herausnehmen, mas von be Franzosen früher aus Preußen geraubt worben war. Diesem Beispiel solgte nun auch Desterreich und solgten alle Staaten. Auch der Bapft schiefte ben berühmten Pilbbauer Canova, um unter dem Schut preußischer Bajonette die aus bem Patikan geraubten antisen Bildwerke und Handschiften guruckzuden. Zum Dank dafür gab der Papft die im dreißigischtzen Kriege aus heibelberg geraubten altbeutschen Handschiften Teutschland zurück und sie besinden sich wieder in Heibelberg, mit Ausnahme bes wichtigen Coder der schwäbischen Minnesanger, der in Paris verhehlt wurde. Blücher wollte auch bie berühmten

Saulen vom Palast Karls bes Großen in Aachen, bie gleichfalls geraubt worben waren, wieber mitnehmen, erhielt aber nur einen Theil bavon, bie anbern blieben in Paris, weil Alexander von humbolbt, Deutschlands größter Natursorscher, als Mitglieb bes französischen Instituts sich bafür bei seinem König verwenden zu müffen alaubte.

Talleprand erklarte, ale bie frangofifden Runftler ibn befturmten, boch alles zu thun, um bie Runftichate fur Baris zu erhalten, mit Berachtung, bas feb eine Debenfache, Er freute fich, baf bie Deutschen barauf einen Werth legten, bamit ibre Aufmerksamfeit beschäftigten und fich bamit absveifen liefen. 3bm lag weit mehr baran. Rranfreichs bisberige Grenzen und bie Reftungen gu erhalten, als bie Bilber. Das gelang ibm nun auch und Frankreich verlor so viel wie nichts. Als am 8. Juli Ludwig XVIII., am 10. bie brei allirten Monarden von Defterreich. Rufland und Breugen in Baris ankamen, auch Metternich, Caftlereagh ac. ein= trafen, fanben fle icon Sallebrand mit Wellington in voller Ibatiafeit, ben Forberungen Bluders zu opponiren und ber Konig von Breufien verwies bem lettern bie gethanen Schritte. Das Dringen auf eine bartere Beftrafung Frankreichs, auf eine Schmadung beffelben, auf Burudforberung bes Elfages und Lothringens 2c. wurde von fammtlichen Machten migbilligt. Die Unterzeichner bes erften Barifer Friebens und Lenker bes Wiener Congreffes maren barüber einig, bag Franfreich machtig erhalten werben muffe. Mur einige Concessionen glanbten fie ber öffentlichen Deinung in Deutschland machen zu muffen, nachbem fich Deutschland abermals in fo große Unkoften gefett batte. Frankreich verlor bie Seftungen Lanbau und Sagrlouis, \*) auch mas es von Savopen zurudbebal-

<sup>&</sup>quot;) "Wie muffen bie Franzofen unserer spotten, sehen sie, bag bie Dichen, bie, nachbem sie im Gefolge eines glänzenden Sieges, wie ihre schichte wenige ausbehalten, nichts als zwei besestigte Orte erlangt, bazu unter einander benen Begehrlichkeit vorwerfen, die ein Mehreres wollt. Welche Begriffe muffen sie von unserer Stantameliecht wo

ten hatte, und wurde zu einer Contribution von 700 Millionen Franken verurtheilt. Das war unglaublich wenig im Bergleich mit ben
Opfern, welche die französische Republik und Napoleon früher von
Deutschland gesorbert hatten. Bon der Contribution wurde von
vorn herein der vierte Theil abgezogen, um davon Festungen an
den Grenzen Frankreichs bauen zu können, womit man heute noch
nicht fertig ist. Die übrigen drei Biertheile der französischen Contribution wurden so vertheilt, daß die vier Großmächte England,
Rußland, Desterreich und Preußen jede 100 Mill., die übrigen der
Allianz beigetretenen kleinen Staaten zusammen 100 Mill., England und Preußen überdies für ihre Anstrengungen in Belgien
noch jedes 25 Mill. erhielt. Die Stadt Frankfurt am Main z. B.
bekam pro rata 123,000 Franken, also nicht den zehnten Theil
bessen, was sie früher an Custine, Jourdan und Napoleon contribuirt batte.

Um meiften war man in Bluchers Sauptquartier, im rheiniichen Merfur und überall, wo beutscher Batriotismus fich funb aub, entruftet barüber, baf bie Weftgrenge Deutschlanbs gegen Franfreid nicht beffer gefdutt werben follte. Seit Beinrich IL fic ber lothringifden Bisthumer, Lubwig XIV. fich Strafburgs bemadtigt, mar Deutschland ungufborliden Angriffen von Frantreich ber bloggeftellt gemefen. Nichts ichien nun gerechter und natürlicher, ale bag man jest jene beutiden Grenglanber ben Frangofen wieber abnahm und Det und Strafburg gu beutiden Bunbesfeftungen machte. Man mar bagu berechtigt nicht blos burch bas Recht bes Siegers und burch bie Bolitif ber Sicherheit, fonbern auch burd bas querft von Defferreich aufgeftellte Brincip bes auf gegenseitige Bemabr naturlicher und legitimer Rechte geftutten eurpraifden Gleichgewichts. Gin mabres bauerhaftes Gleichgewicht und ein bauerhafter Frieden mar nur zu hoffen, wenn bie Nationen feben fie alfo offentlich bie gescholten, bie allein bie Ehre ihres Bolfe gefühlt und für feine Sicherheit gefprochen haben." Rhein. Mertur 1815 Mr. 345.

in ibre natürlichen Lagen gebracht wurden und wenn man von bem bisberigen Spftem abging, bie eine auf Roften ber anbern zu beidneiben und zu verfurgen. Es tauchte ein Boridlag auf, bem Erzbergog Rarl, ber bamale eine Bringeffin von Maffau beirathete. Lotbringen und Gliaf ju geben, aber bas ichien zu viel fur Defterreich. Inbem fic bamale ber febr populare Rronpring Bilbelm von Burttemberg mit ber Groffürftin Ratharina von Aufland verlobte, beren erfter olbenburgifder Gemabl mabrenb bes ruffifchen Relbauges am Inphus geftorben war, tauchte ber noch ungleich practifdere Gebante auf, bas Elfaß, fo wie auch Baben, beffen legitime Dynaftie am Aussterben mar, mit Burttemberg zu vereinigen und fomit am Oberrbein ein verbaltnigmäßig ftarfes Bollmert gegen Frankreich zu ichaffen. Aber auch biefer Boridlag blieb unbeachtet. Der alte Blucher brachte bei einem großen Baftmabl in Baris, welches Wellington ibm gab, ben Trinffpruch aus. ber bamals in allen beutiden Bergen wieberklang: "Mogen bie Rebern ber Diplomaten nicht wieber verberben, mas burch bie Somerter ber Beere mit fo vieler Anftrengung gewonnen worben!" Bilbelm von Sumbolbt führte als Bevollmächtigter Breugens bei ben Berbanblungen bas Bort fur bie beutsche Sache, murbe aber pon Barbenberg nicht unterftutt und balb barauf formlich besavonirt. Nachft ihm magte ber murttembergifche Minifter Graf Minzingerobe marme Worte fur Deutschland zu ibreden und auf bie Gefahren aufmertfam zu machen, bie Schwaben von Strafburg aus beständig broben; aber auch er murbe nicht mehr ge= bort. \*) Alle europaischen Dachte schienen, wie fich bamals ber

<sup>&</sup>quot;) Gent, Metternichs Publicist, ein Shbarit, ber nichts Höheres kannte, als sinnliche Schwelgerei und Befriedigung seiner Eitelkeit in aristokratischen Kreisen . mußte bamals im "österreichischen Beobachter" ben Schmerz ber beutschen Patrioten össentlich verhöhnen. "Einen bessern Frieden verlangen, schrieb er, hieße Frankreich zu Grunde richten. Wer sollte glauben, daß Görres solchen armseligen Argumenten (bas Recht, das Interesse und bie Ehre Deutschlands) seine Feber leihen wurde. Elfaß und Lotherw

Brafibent ber Vereinigten Staaten von Nordamerika in einer offiziellen Rebe ausbrückte, nur noch ben einen Zweck zu haben, "bie Kraft, die in Deutschland schlummert, nicht zur Entwicklung kommen zu lassen."

Mit diefer Zuruckenung Deutschlands hing die Wiederanerstennung Ludwigs XVIII. genau zusammen. Man konnte die deutschen Batrioten nicht besser abweisen, als indem man sagte, Ludwig XVIII. hat gar nicht aufgehört zu regieren, wir find ihm nur zu hülfe gekommen, damit er sein Reich erhalte. Die Verhandslungen zogen sich übrigens in die Länge bis zum Gerbst.

Unterbeg murben bie frangofischen Brovingen vollenbs beruhigt. Die Armee mar binter bie Loire gegangen, nur viele Feftungen vermeigerten noch bie lebergabe. Strafburg batte fic unter Rapp, namentlich in einem Gefecht am 28. Juni, tabfer gegen ben Rronpringen von Württemberg vertheibigt; als Rapp aber bie weiße Fahne aufgepflanzt batte, brach noch am 3. Sept. eine Empörung ber Truppen aus, jeboch nur wegen Nichtauszahlung bes rudftans bigen Solbes und murbe burch Gelb balb beschwichtigt. Dezières, Rocroy, Auxonne, Montmeby, Thionville machten fich gleichfam einen Scherz baraus, fich noch bis in ben Berbft zu vertheibigen. Um übermuthigften benahm fich Suningen. Bon bier aus foof General Barbanegre auf bie reiche Stadt Bafel und machte trop aller Borftellungen bes Erzberzogs Johann, ber ihn mit Defterreis dern und einem Schweizer Beer unter Badmann belagerte, nicht bie geringfte Diene, die Bourbons wieber anerkennen zu wollen. ja feierte noch Napoleons Geburtstag mit großem Bomp, mahrend biefer icon lange auf bem atlantischen Meere ichwamm. Erft am

sind Frankreich sanctionirt. Es hieße, alle Rechtsbegriffe zerftoren, wenn man sie wiederverlangte." Die Diplomatenhossahrt ging so weit, daß, als Desterreich sich Tirol wieder aneignete, im Besigergreisungspatent ausbrücklich zu lesen war: "Richt durch eigenmächtiges, willfürliches Eingreisen in die Ordnung der Dinge (so. wie ihr rebellisches Bolk 1809 versucht hattet), souden durch geheiligte Aractate kehrt ihr an haus Desterreich zurud."

26. August bequemte er fich zur Capitulation und die Schweizer bersehlten nicht, die ihnen so lästigen Festungswerke ber Erde gleich du machen. — Wielen Uebernuth ließ auch der alte Lecourbe bischen, ber mit einem kleinen heere die Vogesen vertheitigte, doch aber schon am 11. Juli capitulitte. Lamarque, der unterdeß in der Nendee einen Sieg über die weiße Fahne ersochten hatte, wosdei der tapfere Larochejaquelin gefallen war, stedte ohne Zaudern nach der Schlacht von Waterloo wieder selbst die weiße Fahne auf; eben so Suchet im Süden. Das Losungswort war damals: "le Krand homme a passe", lakonische Worte, die General Rapp durch die Borposten überall hin verbreiten ließ.

In ber Provence erhoben sich jest abermals tie Revalisten und übten surchtbare Race nicht nur an Napoleons Anhängern, sondern versolgten bei diesem Anlas auch die Protestanten, die in ienen Gegenden leben. Schon am 26. Juni erlaubte sich der Bösbel in Narseille die gröbsten Mishandlungen. Im August begannen die Greuel in Arignon, in Nismes, Montpellier. Häuser wurden geplündert und angezündet, Menschen mishandelt und ermordet. Zu Avignon wurde Marschall Brune, der bisher im Süben ein Commando gehabt, nach dessen Niederlegung aber als Privatmann durchreiste, vom Pöbel erfannt, im Wirtsbaus überfallen und ermordet, 2. August.\*) Dasselbe Loos ereilte den royalistischen General Ramel in Toulouse, als er das Volk beruhigen wollte, am 15. Die Anarchie dauerte den ganzen Monat hindurch, alle wirklichen oder vermeinten Anhänger Napoleons waren vogelfrei und wurden auf offener Straße erschlagen oder mußten sich

<sup>\*)</sup> Die Berichte über diese Greuel sind einseitig. Brune war nicht so ganz unschuldig, als man ihn darstellt. Er hatte die Wuth des Wolfs gereizt durch die roben Ercesse, welche er seinen Soldaten gestattet, indem sie unter anderm die in der Revolution zerftörten, von den Bourdons eben wieder hergestellten heiligthumer zu Baume abermals zertrummert hatten. In der berühmten Grotte zu Baume wurde die h. Magdalena als Schulppatronin vom Bolke hoch verehrt.

mit schwerem Gelbe loskaufen. In Nismes wurden 60 Saufer geplundert und zerftört, in dieser Stadt und der Umgegend binnen zehn Tagen 700 Brotestanten erschlagen. Arot aller Borstellungen und Befehle Ludwigs XVII. wiederholten sich diese Scenen auch noch im November und General Lagarde, der das Wolf im Namen des Königs zur Ruhe mahnte wurde ermordet, 12. November.

Gleichem Fanatismus erlag ber arme verblenbete Murat. Derfelbe war von Marseille nach Corfica gestücktet. Der Kaiser von Desterreich, ber seiner Gemahlin Karoline ein Aspl in der Nähe Wiens bewilligt hatte, ließ auch ihn einladen, sich unter seinen Schutz zu begeben, aber Murat wurde von falscher Scham und von dem Trotz zurückgehalten, ben falsche Freunde in ihm nährtm. Um 8. October landete er in Bizzo am User Calabriens und machte einen Bersuch, das Bolf aufzuwiegeln und seinen neapolitanischen Thron wieder zu erobern. Mit einer Handvoll Leute, ohne einen Allitrten, ohne irgend eine Hülse von außen, in blinder Thorheit. Das Bolf nahm ihn, nachdem der Schisser Barbara, der ihn herzebracht, treulos gestohen war, gefangen und berichtete an König Ferdinand, der augenblicklich den Todesbeself sandte. Murat wurde daher schon am 13. zu Bizzo erschossen.

Endwig XVIII. machte Fouché bankbar zu seinem Polizeiminisser und folgte seinem und Talleprands Rath in Aufrechterhaltung der Verfassung. Blacas wurde nicht mehr ins Ministerium berussen. Die Strasen, die über die ausgezeichnetsten Verräther verhängt wurden, erfolgten nicht der Partei Artois zu Liebe, sonden nur ehrenhalber. Man mußte denn doch ein Exempel statuiren. Als erstes Opfer murde Oberst Labedopere ausersehen und am 19. August erschossen. Dann folgte Ney, bessen Verrath zu schmählich war, um ungeahndet bleiben zu können. Er vertheidigte sich schwach und würdelos, bediente sich kleinlicher Entschuldigungsgründe, siehte Mellington an, sich seiner anzunehmen, wollte sich zulest sogar unter dem Titel eines preußlichen Unterthanen retten, weil sein Ge

burteort Saarlouis preufifch geworben mar, murbe jeboch am 8. Dezember ericoffen. Das Gingige, mas ibm in ber öffentlichen Meinung zu Gute fam, mar außer feinem frubern Belbenrubm bic Somach ber Bairefammer, bie ibn richtete, obgleich in ihr eine Menge Manner fagen, bie eben fo ichulbig ale er felbft ober feine alten Freunde waren. Lavalette, Director ber Boft, follte ebenfalls fterben, murbe aber von feiner treuen Battin aus bem Rerfer befreit, inbem fie ihre Rleiber mit ibm taufdte und ftatt feiner 2urudblieb. Eine beträchtliche Anzahl Generale maren noch compromittirt und murben jum Theil verbannt, fonft aber feine Rache weiter geubt. Ein freiwilliges Opfer jener Beit murbe aber noch Berthier, ber Lubwig XVIII. treu geblieben mar und fich zu feiner beutiden Gemablin nach Bamberg begeben batte, bier aber am 1. Runt, inbem er bie erfte ruffifche Reiterei auf bem Wege nach Franfreich wieber burch bie Strafen tommen fab, fic aus bem Fenfter fturzte und tobt auf bem Bflafter liegen blieb.

Die engere Berbinbung Lubwigs XVIII. mit Rouché und Talleprand bauerte nicht lange. Beibe Manner ber Revolution trugen einen alleu übel berüchtigten Ramen. Die neuen Bablen gur Deputirtenkammer fielen febr ropaliftifd und ungunftig fur bie conflitutionelle Bartei aus. Das machte bem Ronig Muth, bie beiben Minifter gu entlaffen und bem Bergog von Richelfeu bas Staateruber anguvertrauen, einem befonbern Gunfiling bes Raifer Alexanber, 27. September. Am folgenden Tage reiste Raifer Alexander quasi re bene gesta von Baris ab; einen Tag fpater auch ber Raifer von Defterreich, am 7. Dct. erft ber Ronig von Breuffen.

Der zweite Barifer Frieben, ber vom Juli an berathen worben mar, fonnte erft am 20. November befinitiv abgefoloffen werben. Er ficherte Kranfreich bie bourbonische Dynaftie und bie Grenzen, bie ibm ber erfte Friebe von 1814 bewilligt hatte mit ben icon bezeichneten fleinen Ausnahmen in Savopen und am Rhein. Er feste die Contribution fest und verpflichtete Frankreich,  $\partial \mathcal{E}$ 

ein Seer ber Allitren von 150,000 Mann auf französischem Boten so lange zu unterhalten, bis bie Contribution bezahlt senn mute. Auch siebzehn französische Festungen an ben nörblichen und östlichen Grenzen blieben bis bahin von ben Allitrten besetzt. Die Insel Elba wurde mit Toscana vereinigt. Außer Neapel, welches statt Murat ben alten Ferbinand IV. wieder zum Gerrn bekommen hatte, blieben alle Länder in der Lage, wie der erste Pariser ben und ber Wiener Congreß sie bestimmt hatten.

Diese gange neue Orbnung ber Dinge in Europa verfehlte, bie Bolfer zu befriedigen. Rach fo großen Erschütterungen febnte man fic nach Frieben und banfte Bott bafur, beflagte aber tief, baß bie Beisbeit ber Diplomaten feinen ben mabren Beburfniffen und Buniden ber Bolfer gutragliden Buftanb begrunbet habe. Mur England und Rugland batten gewonnen und es ichien, als ob ber gange große europatide Rampf nur fur thre Rechnung geführt morten mare. Außer biefen beiben Machten mar bas beflegte Frankreich am besten weggekommen und boch blieb es ungufrieben, meil es über feinen materiellen Bortbeilen bie Comad nicht verschmerzen konnte, bag ibm bie Bourbons burch frembe Bemalt aufgebrungen worben maren. Dagegen wiberfuhr Deutichland, meldes mabrend ber langen Rriegszeit vom Jahr 1792 an bie ungebeuerften Opfer gebracht und gulett ben bei meitem großten Antheil am Giege gehabt batte, bie argfte Benachtheiligung. Deutschland ging nicht nur trot feiner Siege aus bem Rampfe Fleiner bervor, als es vor bem Jahr 1792 gemefen mar, benn es verlor Belgien, fonbern auch bas lette Band feiner Ginheit mar und blieb gerriffen, es murbe nicht mehr als bas beilige Reich bergestellt, es fant feinen Raifer mehr. Nur noch feine Theilung und Uneinigkeit murbe neu verbrieft und fanctionirt. Indem Belgien vom beutiden Reich abgeriffen blieb und Oftfriesland mit bem englischen Sannover vereinigt murbe, mar es ber englischen Arglift gelungen, bas eigentliche Deutschland gang von ber Norbsee meggubrangen. Inbem Rugland in Bolen feinen Reil amifden Deffer-

reid und Breuffen bineingetrieben, maren auch biefe beiben beutichen Grofiftagten im Often bebrobter als ie. Beibes bat man baubtfachlich ber Somache Friedrich Wilhelms III. und Barbenberge zu verbanten, ber gegen Rugland eben fo nachgiebig als gegen England bie wichtigften Intereffen Morbbeutschlands bem Auslande Breis gab. Breufen felbft mar burch bie Runft ber fremben Diplomaten in zwei Stude gertheilt worben, feines groß genug, um ben machtigen Nachbarn gegenüber, bier Frankreich, bort Ruffland, gemachfen zu fenn und zu ferne von einander, um feine Macht concentriren zu konnen, jest mit ben Trabitionen und Unipruchen ber ftartiten Offenfive gur ichmachften Defenfivftellung verurtheilt und zugleich innerlich mit ber Baritat behaftet, ben Confessionoftreit in fich wie eine tobtliche Rrantbeit nabrenb. Defterreich, welches Metternich mit einer fich fur infallibel haltenben Selbstgefälligfeit außerlich abgerundet batte, entbehrte boch, feit es bie Lebensabern burchichnitten, bie es vorbem mit bem beutiden Reiche zu einem großen Organismus verbunben batte, ber alten Bauberfraft bes germanischen Elements und bie früher baburch gebunben gewesenen flavischen, magnarischen und italienischen Glemente tracteten fich lodzureiffen. Bas fur Breufen bie ftreitenben Rirden, bas find fur Defterreich bie ftreitenben Nationalitaten, beibes faft unbeilbar zu nennenbe Uebel. Die übrigen beutichen Staaten hatten mit ihrer Souverainetat mehr als fie brauchten erlangt, aber weniger ale fie brauchten burch bie Bunbeeverfaffung, bie in ben wichtigften Buncten gar nicht gur Ausführung fam. weil bie beutschen Großstaaten es nicht in ihrem Intereffe fanben ober gegen bas Ausland nichts vermochten. Go blieb bie freie Rheinschifffahrt bis ins Meer, ber freie Bertehr auch im Innern Deutschlands eine Junfion. Gben fo bie Bunbesfestungen, bie ant obern Rhein erbaut werben follten , und bie fubmeftlichen Staaten Deutschlanbs blieben beständig von Frankreich bebrobt, also auch immer unter einem gewiffen moralifden Ginflug Frankreichs. Daraus erklart fich ber Eifer, mit bem überall in ben vormaligen

Mheinbundstaaten von Seiten ber kleinen beutschen Regierungen bas Rammerspitem, welches Talleprand und Fouchs ben Bourbons aufgebrungen hatten, nachgeahmt und von Seiten ber Bevölkerungen auch wieder ganz im Sinne ber französischen Opposition aufgefaßt wurde. Ein erbärmliches Spiel ber Lüge und Selbstäuschung. Die Fürsten hielten unter dem constitutionellen Aushängeschild das Schwert der Souverainetät sest; die Rammern klieben zu schwach, und traten nur, um das neue Scheinrecht auf dem Papier zu erobern, das gute wahre althistorische Recht der Corporationen, der Gemeinde und der Kirche mit Füßen.

Nicht meniger unnaturlich mar bie Lage ber übrigen europais iden Lanber. Raft alle maren im alten Rechte und Befintbume verfürzt worben und in neue unpaffenbe Berbinbungen getreten. Bolen blieb getheilt und feine Rationalitat ichien vom ruffifchen Raifer nur noch zum lettenmal berausgebutt zu werben, wie man ein Opfer fomudt, bas jur Soladtbank bestimmt ift. In Italien und Spanien mar bie bofe Saat ber frangofifden Revolution gefat morben, um burd bie Miffgriffe ber Reaction groß gezogen gu werben. Die Berbindung zwifchen bem fatholischen Belgien und reformirten Solland war unnaturlich und gebar bie bitterfte Bwietract. Die Lobreifung Norwegens von Danemart mar fo unnaturlich, wie bie Kinnlanbs von Soweben, murbe von allen Betheiligten fo empfunden und reigte ben Danenkonia, fich immer auf beutscher Scite entschäbigen zu wollen, mas wieber ben beiben Theis Ien icablidften Sag zwijden Deutiden und Danen bervorrief. Die Turfet und bie Chriften in ber Turfei blieben in ihrer unnatürlich und faft unerträglich geworbenen Stellung, inbem es fein driftlider Grofftaat bem anbern gonnte, bas Soutrecht über bie Chriften auszuüben.

Der zweite Barifer Frieben und bie Befchluffe bes Wiener Congreffes gemahrten baber ber europäischen Welt nur eine Neugestaltung zum Beften Englands und Auflands und zum Nachtheil aller anbern Lanber. Das große Friebenswert ber Diplomatte mar

ein verschobenes, unförmliches, hier sestgemauert, geklammert und vernietet, bort schlotternd über ben Abgrund hingepfuscht, ein Werk, welches von ungleichen Kräften burch wechselseitige Ausschließung zu Stande gebracht, also auch nur in der Negation begründet war, nicht durch harmonische Kräfte gesügt, noch von positivem Charakter. Und weil es ohne Menschemweisheit, ohne Rücksicht auf der Bölker Natur und das historische Recht, so auch ohne Gott gemacht war, hat die Verneinung es geistig beherrschen müssen bis auf diesen Tag und das revolutionäre Feuer in ihm entzündet, das nicht mehr in den Abern der Franzosen allein glühend, auch die fühleren und phiegmatischeren, ja selbst die seigeren Bölker ergriffen hat und innerlich verzehrt.

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   | , |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## Register zum dritten Bande.

| Seite                                | :                | Seite                 | Seite    |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| Mbenaberg 195                        | Antwerpen        | 482 Bagration 14. 336 | 3. 339 ° |
| Abrantes 137<br>Ablerfreuz 99        | Aranjuez         | 142                   | 344      |
| Ablerfreug 99                        | Arapilen         | 303 Bajabog           | 302      |
| Ablerfparre 100                      | Arcis fur Aube . | 485 Ballefteros       | 183      |
| Megnpten . 88. 283                   | Arco 214. 220.   | 221 Barcellona        | 159      |
| St. Aignan 460                       |                  |                       |          |
| Alexander I. 3. 10. 15               |                  |                       |          |
| 37. 72. 76. 79. f. 129               | Armfeldt         | 96 Bartenftein        | 76       |
| f. 316 f. 329. 377 f.                | Arndt            | 114 Bathurft          | 234      |
| 423. 430. 460. 490 f.                | Arnim            | 115 Bangen            | 404      |
| 519                                  | Artois 495. 528. | 535 Bapern 4. 19. 30  | . 206    |
| Alvarez 290                          | Aspern           | 198 419               | . 446    |
| Amfterbam 112. 465                   | Auersberg        | 13 Baylen             | 163      |
| St. André 465                        | Auerstäbt        | 48 Bayonne 1          | 47 f.    |
| Angouldme, Bers gog von 496          | Augereau 27. 75. | 290 Beiraftar         | 91       |
| zog von 496                          | 305. 375. 485.   | 497 Belgien           | 522      |
| — , Herzo:                           | Aufterliß        | 15 Belgrab            | 89       |
| gin 528. 539<br>Anhalt-Pleg . 65. 67 |                  | Bellegarde            |          |
| Anhalt=Pleß . 65. 67                 |                  | Bennigfen . 72 f      | . 444    |
| Anspach und Bais                     | <b>B</b> achmann | 475                   | 499      |
| reuth 18                             | Baben 20.        | 265 Bentinf . 261.    | . 497    |

| Seit                      | te S                                                                                      | eite                    | Seite                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Bergnaet 52               | 9 Bulow, F. B. v.                                                                         | Colomb                  | . 411                    |
| Berenhorft 3              | 4 78, 327, 372, 3                                                                         | 74 Consalvi .           | 246. 515                 |
| Berefforb 18              | 5 382, 437 f. 464, 4                                                                      | 82 Conftant B.          | 529. 536                 |
| Berefing 36               | 2 507. 5                                                                                  | 48                      | 540                      |
| Berg, Großbergog          | 9 Bulow, F. B. v. 4 78. 327. 372. 3 5 382. 437 f. 464. 4 2 507. 5 — Heinrich v. 34. 57. 1 | Configntinopel          | 87. 92                   |
| 25. 25                    | 5 34. 57. 1                                                                               | 93 Continentalfofte     | m 59                     |
| Berlin 56 f. 377. 50      | 8 Bufarefter Arieben 2                                                                    | 82                      | 121. 252                 |
| Bernabotte 5. 25. 4       | 8 Bufarester Frieden 2<br>8 Bund, beutscher . 5                                           | 23 Copenbagen .         | . 95                     |
| 55. 74. 167. 23           | 3 , 5                                                                                     | 62 Corbova              | . 162                    |
| 277. 323. 400. 41         | 3 5<br>8 Burbett 2<br>4 Burgos . 174. 3<br>9 urhövben 14. 96                              | 81 Cortes 293.          | 295. 310                 |
| 424. 445. 455. 46         | 4 Burgos . 174. 3                                                                         | 10                      | 510                      |
| 49                        | 9 Burhovben 14. 96                                                                        | f. Corunna 165.         | 172. 177                 |
| Bernftorf 51              | 5                                                                                         | Cofel                   | . 68                     |
| Berthier 25, 195. 20      | 2                                                                                         | Conlaincourt .          | . 474                    |
| 945 475 495 56            | 1 (Sabir 181 202                                                                          | f Baurhidrad            | 77                       |
| Bertranb . 395. 45        | 9 Cambacérès 3                                                                            | 85 Craonne              | . 482                    |
| 55                        | 2 Cambronne 5                                                                             | 49 Cuefta               | 157. 286                 |
| Beffieres 157. 173. 19    | 9 Gambaceres                                                                              | 33 Cuftrin .            | 63. 500                  |
| 39                        | 6 Capri 21. 2                                                                             | 60 St. Chr 8. 1         | 181. 289                 |
| Bialystof 8               | 3 Carbonari . 260. 4                                                                      | 98 354. 357. 4          | <b>14</b> 5. <b>4</b> 63 |
| Bianchi 53                | 8 Carlos, Don 145. 5<br>2 Carnot . 482. 5<br>8 Caffel . 109. 4<br>3 Caftannos . 154. 1    | 11 Czartorpsti .        | . 333                    |
| Bifchofewerba . 40        | 2 Carnot . 482. 5                                                                         | 40 Czernitichef         | 200. 317                 |
| Blacas 52                 | 8 Caffel 109. 4                                                                           | 43 391. 4               | 111. 443                 |
| Blafe 157. 17             | 3 Castannos . 154. 1                                                                      | 62                      |                          |
| Blucher 48. 51. 55. 7     | 3 Caftannos . 154. 1<br>1 164. 1<br>2 Castlereagh 94. 2<br>2 Catalonien 159. 1            | 72                      |                          |
| 228. 305. 321 <b>. 39</b> | 2 Castlereagh 94. 2                                                                       | 81 Danemark 26          | . 94. 96                 |
| 424. 427. 435 f. 44       | 2 5                                                                                       | 15 413. 4               | <b>164.</b> 506          |
| 444. 450. 455. 47         | 2 Catalonien 159. 1                                                                       | 81 Dalberg .            | 25. 264                  |
| 476 f. 533. 54            | 3                                                                                         | 05 Dalrymple .          | . 166                    |
| 545                       | 3 3<br>f. Cattaro                                                                         | 22 Danigkow             | . 392                    |
| Borbeaur 48               | 5 Chafteler 210                                                                           | f. Danzig 78.           | 84. 374                  |
| Borodino 34               | 2 Chatam 2<br>4 Chatillon 4                                                               | 32                      | 463                      |
| Borftell . 439. 54.       | 4 Chatillon 4                                                                             | 74 David                | . 118                    |
| Maurmont 54               | 5 làhaumant A                                                                             | 89 Manniff AA AR        | 5R 71                    |
| Braunschweig . 6          | 2 Christian VII.                                                                          | 95 75. 118. 1           | 95. 196                  |
| Bremen 250                | 2 Christian VII. 6 — v. Holstein 2 5 Churschid Vascha 2 21 0 Clausewiß 3                  | 76 336. 369. 3          | 393. <b>4</b> 01         |
| Brentano 112              | o Churichid Palcha                                                                        | 89 440. 46 <b>4</b> , 4 | 199. 553                 |
| Brienne 25                | 20                                                                                        | 32 Dennewis             | 438                      |
| Brinon 210                | Glaufewiß 3                                                                               | 73 Weron 9, 66, 2       | 215. 354                 |
| Brune 76, 95. 233. 55!    | Golberg 70.                                                                               | 77 Diebiisch            | . 373                    |

| Seite                 | Setie                                                      | Seite                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dorenberg 227. 391    | Ferbinand, Ergher:                                         | Gagern 516                  |
| Dombrowefi 71. 362    | 30g . 7. 18. 201<br>— VII. 138 f. 473                      | Gent 537                    |
| Dreeben 325. 393, 415 | — VII, 138 f. 473                                          | Gent 422. 509. 516          |
| 426 f. 445, 463       | 510                                                        | 557                         |
| Drofte 252            | 510<br>— IV. 21. 261. 562<br>— von Tods                    | Genua 522                   |
| Dudworth 87           | — von To8=                                                 | Georg III 280               |
| Duben 446             | cana . 43. 505                                             | Wedra, Regent 281. Duo      |
| Durrenstein 12        | Ferfen 276                                                 | Geramb 500                  |
| Dubeeme . 159. 181    | Resault 25                                                 | Girarb 438                  |
| Dupont 153. 161 f.    | Kichte 106                                                 | Girona 181. 289             |
| Duroc 406             | Finnland . 83. 96 f.                                       | Glat 68                     |
|                       | Floriba Blanca . 171                                       |                             |
|                       | Fontainebleau 252. 492                                     | Oneifenau . 77. 483         |
| Cbereberg 197         | Fontanes 235                                               | Gobon 135 f.                |
| Edmühl 196            | Rouché 191. 244. 258                                       | Sihrbe 440                  |
| Elba 495. 531         | 417. 536 f.                                                | Gorres 115. 470. 509        |
| Glio 511              | For 23                                                     | Sothe 134                   |
| Emil von Darms        | Fra biavolo 22                                             | Graubeng 77                 |
| ftabt 419             | Frantfurt 27. 264. 524                                     | Gramert 50                  |
| Empecinabo 183. 259   | Frang IL . 2. 16. 17                                       | Grenoble 532                |
|                       | 186 f. 245. 268. 485                                       | Grenville 94                |
| England 34. 94. 279   | 517                                                        | Großbeeren 437              |
| 501                   | Freiburg a. d. Uns                                         | Großgörschen 396            |
| Eguia 511             | ftrut 459                                                  | Grouchy 539. 547. 549       |
| Erfurt 50. 111. 129   | Friedland 78                                               | Guerillas 183               |
| Eroles 307            | Frimont 538                                                | Gustav IV. Abolph 34        |
| Eugen , Bicefonig 19  | Friebrich VI 95                                            | 76. 95. 97                  |
| 200. 264. 360. 374    | Freiburg a. b. Uns                                         | — Wafa 101                  |
| 0 ( I. 00Z. 08Z. 080  | Tempera D. Zz. Izb                                         | winiigi 448. 405. 409       |
| 466. 497. 503         | 419. 524<br>— August 84. 108<br>383. 399<br>— Bilh. III. 3 |                             |
| Eugen von Burt.       | — August 84. 108                                           | <b></b>                     |
| temberg . 50. 432     | 383. 399                                                   | Sageloberg 438              |
| Exelmans . 537. 547   | — Wilh. III. 3                                             | Salle 50                    |
| 553                   | 10. 34 f. 103. 187                                         | Baller 264                  |
| Urplan 75             | 227. 271. 275. 326                                         | Pamburg 256. 391. 412       |
|                       | 374 f. 507                                                 | 464. 499                    |
| ~                     | Fulda 264                                                  |                             |
| Ferdinand von         |                                                            | Sannover . 18. 111          |
| Braunfcweig 39 f.     | <b></b>                                                    | Farbenberg 35. 269 375, 515 |
| 62                    | <b>G</b> aëta 20. 21                                       | 375, 515                    |

|                      | Seite           | Seite         | Seite '                                                                                |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Safpinger . 215.     | 221 Infantabo   | . 151, 313    | Ratte 227                                                                              |
| 223.                 | 224 Innebrud    | . 208, 211    | Rasbach 435                                                                            |
| Banfelb              | 58 Johann, C    | Frab. 9. 14   | Rellermann 118                                                                         |
| Saugwis 11. 18.      | 33 f. 200. 2    | 02, 210, 216  | Remnater 210                                                                           |
| Banier lagin         | 265             | 993           | Stiel AGA                                                                              |
| Beitelberg           | 115 Jomini      | 428           | Riel 464<br>Rienmayr . 6. 12. 16                                                       |
| Beileberg            | 78 Joseph M     | p. 20, 149 f. | Rinfel 211                                                                             |
| Beinan               | 407 287 f.      | 309, 472, 487 | Rleift 434, 484, 507                                                                   |
| Beinrich, Bring .    | 58              | 530           | Rienmayr . 6. 12. 16<br>Kinfel 211<br>Kleist 434. 484. 507<br>Köderit 35<br>Königsberg |
| St. Beleng           | 552 Rofephine   | . 244, 503    | Ronigeberg . 74                                                                        |
| Belaolanb            | 95 Jeurban      | 179           | Rorner 412. 444                                                                        |
| Bellwig              | 50 Rovellanoe   | 171           | Rofaden 359                                                                            |
| Beffen 12. 36. 41.   | 227 Renburg     | 63            | Romno 368                                                                              |
| Betrurien            | 127 3fel .      | . 215, 221    | <b>R</b> raenoi                                                                        |
| Biller 195 f.        | 465 Stalien .   | 465, 497      | Rulm                                                                                   |
| Dirichfelb           | 438 Stalinefi   | 86            | Rurofin 247, 248, 318                                                                  |
| Bofer 2              | 10 f. Juan VI.  | 137           | Rurafin 247. 248. 318<br>Kutusow 12 f. 341 f.                                          |
| Soffetten            | 208 Suterboa    | 438           | 382, 393                                                                               |
| Sofftetten Sohenlohe | 39 f. Kunot 13: | 7 F. 153, 165 | 002. 000                                                                               |
| Solland 24. 112.     | 254 f. f        | 79. 231. 340  |                                                                                        |
| 255. 464.            | 522 Suffuf Ro   | icha 228      | Labebopère 532. 560                                                                    |
| Kolitein             | 26              |               | La helle Alliance 549                                                                  |
| Bormapr 2            | 12 f. Ralifch   | . 377, 383    | Lafapette 529. 540. 542                                                                |
| Hortense             | 531 Ralfreuth   | 45. 78        | 550. 551                                                                               |
| Sopm 64              | . 65 Ramenefi   | 73            | Laharpe . 475. 523                                                                     |
| Kiininaan            | KKQ Dava (Gas   | 00 101        | Qamanana 520                                                                           |
| Sumbold              | 515 Rarl IV.    | 140 f.        | Panhahut 196                                                                           |
| 4                    | — Grah          | 3. 8. 14      | Landwehr                                                                               |
|                      |                 | 4 f. 245, 557 | Langeland 167                                                                          |
| Jackson              | 514 - Mugu      | ff 50 53      | Pangeron 487                                                                           |
| John                 | 273 — non       | Baben 265     | Pannes 81, 148 171                                                                     |
| Saniticharen         | 90 — Fried      | rich . 265    | Lannes 81. 118. 174<br>179. 196 f.<br>Laon 483                                         |
| Bean Raul            | 114 - XIII.     | non           | Poon 483                                                                               |
| Jefferson            | 513 Schmed      | en 100. 276   | La Rothière 478                                                                        |
| Rellachich 7, 200    | 213 Raroline    | n Gras        | Pad Gafes 552                                                                          |
| Jena .               | 45 land         | 281           | Las Cafes 552<br>Laurifton 458                                                         |
| Serome 64 f. 84      | 109 - 90        | Meanel 20     | Lavalette . 537. 561                                                                   |
| 227. 336. 443.       | 505             | 261. 262      | Lazan 158. 181                                                                         |
| J. 11. 000. 170.     | 541 Ratharina   | . Giragf.     | Refehrre 68. 78 118                                                                    |
| Jefuiten . 242       | . 499           | 132. 244      | Lefebvre 68. 78. 118<br>195. 213 f.                                                    |

| Seite                | Eubet                                                                                                                                           | Seite               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lefebore Desnouet=   | Lubet 55. 256 Delai                                                                                                                             | 128                 |
| tes 158, 177         | Luneburg 391' Memel                                                                                                                             | . 74. 76            |
| Legion . hannover-   | Luttich 543 Mergentheim                                                                                                                         | 227                 |
| fdie 95, 176, 287    | Lusom 379. 411 Merino .                                                                                                                         | 307                 |
|                      |                                                                                                                                                 |                     |
| Leinzia . 56, 447 f. | Ryon 535 Metternich 268, 416  Wacdonalb 191, 200 Miloradowit 202, 305, 354, 371 f. 398 428, 435, 465, 478 Milofch . 482, 486, 495 Mina 288  Mad | . 442. ART          |
| Leonold non Cos      |                                                                                                                                                 | 509. 515            |
| burg 432             | Machonalb 191, 200 Milorahomit                                                                                                                  | M 341. 345          |
| Peffoca 68, 73, 75   | 202, 305, 354, 371 f. 399                                                                                                                       | 1 402 408           |
| 79                   | 428. 435. 465. 478 Milnich                                                                                                                      | 988                 |
| Renhen 255           | 482, 486, 495 Ming 289                                                                                                                          | 304 307             |
| Riberale 295         | Mad 3 f                                                                                                                                         | 479 KIR             |
| Qiehertmalfmit AAR   | Mahrih 143 148 174 Mignia                                                                                                                       | 496 990             |
| Giann 545            | Machebura 53 84 111 Mahana                                                                                                                      | 120. 208<br>Ene     |
| Cinham 65 67         | 500 Wassen                                                                                                                                      | 505                 |
| Cinale US. U.        | Makumah II Q Wallandane                                                                                                                         | 40U                 |
| 0:5-6 497 f          | Maifelb 544 Mathematic                                                                                                                          | . 40. 0U            |
| Cittana 225          | Moilanh 408 lastel                                                                                                                              | was                 |
| Elinauen 333         | Maisan 400 Matter                                                                                                                               | 00                  |
| £00au 188            | Model 400 202 Money                                                                                                                             | 179                 |
| rombaro 50           | Mala Changeland 250 Manda                                                                                                                       | 160. 179            |
| ronron 505           | Mattelan 300 Montenegro                                                                                                                         | 480                 |
| Eduis, Aring 44      | Mamaluku 000 M I                                                                                                                                | 4. 30. 207          |
| — Napoleon 24. 60    | Wednetuten 283 Weontholon                                                                                                                       | 552                 |
| 254                  | Wearie, Kaijerin . 133 Weontjerrat                                                                                                              | 306                 |
| Louise von Preus     | — von vortugal 137 Woore                                                                                                                        | 172. 176            |
| Ben 45. 80. 103. 271 | - Course 245, 246 Moreau .                                                                                                                      | 424. 430            |
| — von Spas           | 325. 467. 487. 495 Morla .                                                                                                                      | 161, 185            |
| nien 138 f.          | 502                                                                                                                                             | 174                 |
| Lowe 260. 552        | Marmont 200. 202. 450 Mortier 13.                                                                                                               | 62. <b>69. 4</b> 76 |
| Lucca 525            | 455. 476. 487. 493                                                                                                                              | <b>486. 535</b>     |
| Lucchefini 35        | 455. 476. 487. 493<br>Marichall 22 Morufi                                                                                                       | 282                 |
| Lucian Bon. 127. 541 | Manena 8. 20. 21. 54 Moskau .                                                                                                                   | . 345 f.            |
| 550                  | 195 f. 299 f. Mostwa, Fl<br>Maury 21. 240. 251 Mouton .                                                                                         | uß . 342            |
| Lubwig XVIII. 500 f. | Maury 21. 240. 251 Mouton .                                                                                                                     | 199                 |
| <b>527. 536. 560</b> | Max Joseph 4. 20. 30 Muffling .                                                                                                                 | 553                 |
| — Erzh 196           | 206. 447 Müller, Aba                                                                                                                            | m . 115             |
| - von heffen 21      | Max Joseph 4. 20. 30 Müffling . 206. 447 Müller, Aba Mayr 226 — Joh. Meervelbt . 12. 449 f.                                                     | . 38. 58            |
| — Philipp v.         | Meerveldt . 12. 449 f.                                                                                                                          | 109                 |
| Drleans 295. 528     | Mehemet Ali 88. 283 Münfter, & Breffa 284 — Gr                                                                                                  | 51E . 1001          |
| 535                  | Meffa 284 — Gr                                                                                                                                  | af 18 <b>8.</b> 515 |

| 50                        | ite |                   | Seite      | Seite                                                                                                        |
|---------------------------|-----|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Murat 7. 13. 25.          | 44  | Balafor 152. 158. | 179        | Ragusa 202. 374. 463<br>Rapp 202. 374. 463<br>558<br>Rebing . 162 f. 183<br>Reformer 281                     |
| 53. 72. 73. 141           | f.  |                   | 511        | Rapp 202, 374, 463                                                                                           |
| 191, 258, 344, 34         | 48  | Balm              | 32         | 558                                                                                                          |
| 358, 366, 368, <b>3</b> ( | 69  | Baris 121. 486 f. | 553        | Rebing . 162 f. 183                                                                                          |
| 373. 374. 428. 44         | 48  | - Frieden von     | <b>503</b> | Reformer 281                                                                                                 |
| 497. 538. 5               | 60  | •                 | 561        | Regensburg 197                                                                                               |
| Dinftapha IV              | 90  | Barma             | 505        | Reformer                                                                                                     |
|                           |     | Baul I            | 242        | Reinhard . 263, 523                                                                                          |
|                           |     | Bauline           | 25         | Rennier . 377. 393                                                                                           |
| Rapoleon II 5             | 51  | Berceval          | 94         | Rheinbund 26. 264 f.                                                                                         |
| Raffau 40                 | 62  | Berthes           | 391        | 383. 442. 461. 509                                                                                           |
| Reapel 20, 259, 53        | 39  | Bfull 321.        | 331        | Rieb 447                                                                                                     |
| Reife                     | 68  | Bitt              | 23         | Riga 354                                                                                                     |
| Relion                    | 9   | Bius VIII. 125. 2 | 38 f.      | Riga                                                                                                         |
| Reffelrobe 5:             | 15  | 251. 387. 474.    | 498        | 251                                                                                                          |
| Rettelbect                | 77  | Blaten            | 479        | - Köng v. 249. 250                                                                                           |
| Reufchatel                | 25  | Bolen 71. 201.    | 244        | Romana 96. 167. 172                                                                                          |
| Rey 64. 74. 118. 1        | 73  | 333 f.            | 518        | 176. 294. 300                                                                                                |
| 177. 183. 302. 3          | 44  | Polier            | 307        | — Kong v. 249. 250 Romana 96. 167. 172 176. 294. 300 Romantif 115 Romanzow 131 Roftopfchin 347 Ruchel 45. 48 |
| 361. 396. 427. 43         | 76  | Polod 354.        | 357        | Romanzow 131                                                                                                 |
| <b>5</b> 35. 536. 545. 50 | 60  | Poniatowski 73.   | 201        | Rostopschin 347                                                                                              |
| Nieberlande 5:            | 22  | 375. 377. 451.    | 455        | Ruchel 45. 48                                                                                                |
| Nordamerifa 5:            | 13  |                   | 457        | Ruffo 21                                                                                                     |
| Norwegen 50               | 06  | Porlier           | 183        | Rusca 217. 221. 224                                                                                          |
| _                         |     | Portugal 128. 1   | 36 f.      | Ruffo 21<br>Rusca 217. 221. 224<br>Rusland . 93. 323 f.                                                      |
|                           |     | 163. 184.         | 285        | •                                                                                                            |
| 20'Donnel 30              | 05  | Pozzo bi Borgo .  | 188        | Saalfelb 44 Sachfen 108. 383. 455 520. 544 Sacile 200                                                        |
| Defterreich 2 f. 107. 18  | 89  | Prag              | 417        | Saalfeld 44                                                                                                  |
| 267. 376. 42              | 22  | Prenglau          | 53         | Sachfen 108. 383. 455                                                                                        |
| Olbenburg 256. 3:         | 17  | Pregburg          | 19         | 520. 544                                                                                                     |
| Olmūt :                   | 14  | Preußen 33 f. 1   | 01 f.      | Sacile 200                                                                                                   |
|                           |     |                   |            |                                                                                                              |
| Docar 2                   | 78  |                   | 563        | Saragoffa 158. 179                                                                                           |
| Dftermann 4               | 32  | Pultusk           | 73         | 511                                                                                                          |
| Oftfriesland 1:           | 12  |                   |            | Eavary 91. 144 f. 234                                                                                        |
| Dubinot 195. 202. 3       | 54  | Quatrehrad        | 54=        | 258. 385. 552                                                                                                |
| 364. 43                   | 37  | Duiroga           | 482        | Saragossa 158, 179 511 Savary 91, 144 f. 234 258, 385, 552 Savona 240 Scharnhorst 104, 228 398, 400          |
| Duvrard                   | 33  | ~~vyu             | 103        | Scharnhorft 104. 228                                                                                         |
|                           |     |                   |            | 398. 400 Schelling 115                                                                                       |
| <b>P</b> acca 240. 2      | 42  | <b>M</b> aab      | 500        | Schelling 115                                                                                                |

| Seite                   | Seite                  | Seite<br>Ulm 5 f.                                                          |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| €diff 70, 228, 501      | Stralfund .229, 279    | 11Im 5 f.                                                                  |
| 65 mileael Str 115      | Strakhura 558          | Hugarn 200                                                                 |
| Schleffen . 64 f. 378   | Straub 211             |                                                                            |
| Schmarzenberg 247, 322  | Suchet 289, 304, 472   |                                                                            |
| 354, 362, 369, 377      | 496                    | Malencia 160, 304, 305                                                     |
| 424 f. 441, 444, 449    | Sabamerifa 513         | Walencia 180. 304. 305 511 Banbamme 64 f. 195                              |
| f. 472, 474 f.          | Smeabora 97            | Banbamme 64 f. 195                                                         |
| Schwak 214              | ,                      | 429. 432 f.<br>Benedig 19. 22<br>Bictor 71. 182. 286<br>355. 361. 362. 364 |
| Schweben 76. 95 f. 276  | Zalavera 287           | Benebia 19. 22                                                             |
| 506                     | Talleprand 25. 83119   | Bictor 71, 182, 286                                                        |
| Schweibnig 67           | 126, 131, 191, 258     | 355, 361, 362, 364                                                         |
| Schweiz 263. 474, 523   | 487 f. 515, 523, 529   | 478. 476                                                                   |
| Sarbinien 522           | 533, 560               | - Emanuel . 498                                                            |
| Cebaftiani 87. 182, 440 | Taragona 304           | Billeneuve 9<br>Bimeiro 166                                                |
| Selim III 86 f.         | <b>Carutino</b> 358    | Bimeiro 166                                                                |
| Serbien 88, 268, 282    | Tauentien 46. 437. 507 | Bittoria 473                                                               |
| Servile 297             | Teimer 211 f.          | Bives 181                                                                  |
| Seume 114               | Tettenborn 391. 413    | Bives 181<br>Bließingen 232                                                |
| Sevilla . 161. 292      | Thielmann 231. 393     | Bog 116                                                                    |
| Sicilien 21. 261, 539   | 399. 443, 547          | •                                                                          |
| Sibney Smith . 137      | Tied 115               | Boß                                                                        |
| Siénes 118              | Tilfit 79              | <b>W</b> achau 449                                                         |
| Silistria 282           | Tirol 19. 30. 205 f.   | Baffenftillftanb . 408                                                     |
| Smolenet . 339. 360     | Tolebo 161             | Bagram                                                                     |
| Soult 7. 53. 55. 176 f. | Tolentino 538          | Walcheren 232                                                              |
| 285 f. 401, 417, 473    | Torgau . 399. 463      | Wallis 256                                                                 |
| 496                     | Torres-Bebras . 300    | — , Graf 267                                                               |
| Spandau 63              | Logcana 505            | Wallmoden 188, 425                                                         |
| Spanien 128. 135 f.     | Tormasow . 354. 357    | Ballmoben 188, 425                                                         |
| 285 f. 472. 509         | Trachenberg 418        | ## 440 ### 444 #########################                                   |
| Speckbacher . 211 f.    | Trafalgar 9            | Baterlo 546                                                                |
| Stabion 108. 186. 204   | Trier 244              | Bechabiten 284                                                             |
| 268. 401                | Trieft 233             | Weimar . 44. 460                                                           |
| Staël 121. 529          | Tropes 491             | Belleslen 95. 165. 185                                                     |
| Staps 203               | Tschitschagow 357. 362 | 285 f.                                                                     |
| Stein 69. 105. 130      | Tubela 174             | Wellington 287 f. 299                                                      |
| 188. 321. 380. 384      | Turfei 86 f. 282. 324  | f. 472 485. 496.                                                           |
| Stephanie 19. 265       | Turnfunft 273          | 534. 543. 545 f.<br>Werned                                                 |
| Stettin 63              |                        | Werned 7                                                                   |
| Stewart 188             | <b>11</b> (2)6 182     | Wiefel 1990.                                                               |



|  | ٠ |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | · |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

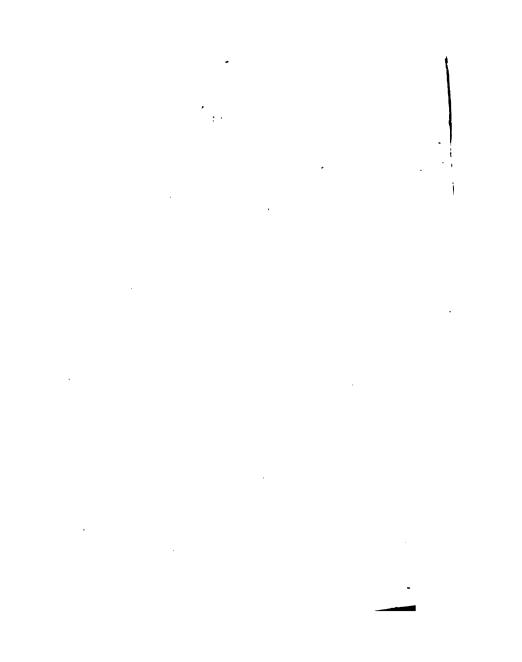

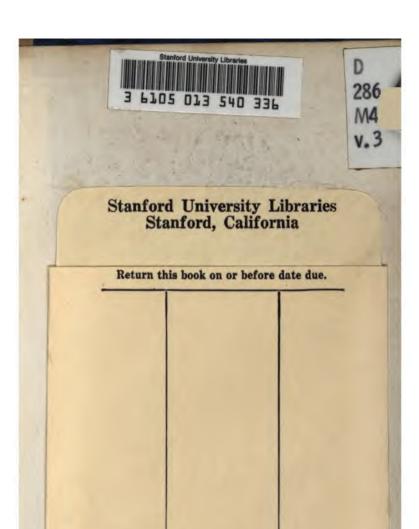

